









110



# AUGUST BOECKH'S

GESAMMELTE

### KLEINE SCHRIFTEN.

FÜNFTER BAND:

AKADEMISCHE ABHANDLUNGEN.



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEURNER.
1871.

6hn 126

## AUGUST BOECKH'S

#### AKADEMISCHE

### ABHANDLUNGEN

VORGETRAGEN IN DEN JAHREN 1815 – 1834 IN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

HERAUSGEGEBEN

VOX

PAUL EICHHOLTZ UND ERNST BRATUSCHECK.







LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1871.

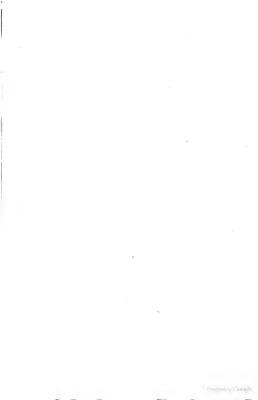

#### VORWORT.

Der vorliegende fünfte Band von Boeckh's Kleinen Schriften erscheint vor dem vierten, weil sich bei der Bearbeitung des letztern, welcher die Abhandlungen aus den Lektionskatalogen der Berliner Universität enthalten wird, so erhebliche in der Sache selbst liegende Schwierigkeiten herausgestellt haben, dasse reb isjetzt nicht vollendet werden konnte. Der bisherige Herausgeber der Sammlung, Herr Dr. F. Ascherson, wird hiertfber in der Vorrede zu jenem Bande die erforderlichen Aufschlüsse gebeu. Im Einverständniss mit ihm hat der Herr Verleger, um die Vollendung des Werkes zu beschlennigen, die Herausgabe des 5. und 6. Bandes, welche Boeckh's akademische Abhandlungen umfassen, den Unterzeichneten übertragen. Herr Dr. Ascherson hat dieselben indess in der zurorkommendsten Weise mit seinem Rathurtstützt, wolfür sie ihm hiermit ihren Dank aussprechen.

Die akademischen Abhandlungen sind nach Separatbzügen der ersten, in den Schriften der Berliner Akademie erschienenen Ausgabe abgedruckt, welche zahlreiche Bemerkungen und Zusätze von Boeckh's Hand enthalten. In dem Abzuge der Abhandlung Nr. 3 an einer, Seite 175 Anm. 4. bezeichneten Stelle war der nrsprüngliche Text durch einen Carton verändert; diese Veränderung ist selbstverständlich hier ohne Weiteres aufgenommen. (Vergl. S. 477.) Im Uebrigen weicht der vorliegende Text nur selten, nämlich da, wo der Verfasser selbst handschriftliche Correcturen in demselben vorgenommen hat, von der ersten Ausgabe ab; die ursprüngliche Fassung ist stets angegeben.

Unter dem Text ist alles auf die Abhandlungen bezüg-

liche handschriftliche Material abgedruckt, welches sich theils in den Haudexemplaren selbst, theils sonst in dem literarischen Nachlasse des Verfassers vorfand, und ausserdem ist durch zahlreiche Citate auf Stellen in Boeckh's Werken, die zur Ergänzung der Abhandlungen in wesentlichen Punkten beitragen, namentlich auf das Corpus Inscriptionnen und die zweite Ausgabe der Staatshaushaltung hingewiesen. Die Citate des Verfassers sind, soweit die betreffenden Werke zu erlangen waren, sämmtlich verglichen; die in den Ziffern bemerkten Versehen, ebenso wie die offenbaren Druckfehler im Texte, stillschweigend verbessert. Alle Zusätze sind durch eckige Klammern kenntlich gemacht.

Die Herausgeber haben sich in die Arbeit in der Weise getheilt, dass die Abhandlungen No. III, IV und V von Dr. Eichholtz, No. I, II, VI und VII von Dr. Bratuscheck für den Druck vorbereitet sind. Da, abgesehen von den Citaten aus Boeckh's Werken, grundsätzlich nur Zusätze von Boeckh's Hand und mit seinen eigenen Worten aufzunehmen waren, hat der betreffende Herausgeber jede eigene Bemerkung ausser jenen Citaten, sowie jede erhebliche redactionelle Aenderung in den beigefügten Noten durch den Anfangsbuchstaben seines Namens bezeichnet. Der Druck des ganzen Bandes ist von bescherson corrigirt worden.

Die der Abfassungszeit nach zwischen No. V und No. YI liegenden Abhandlungen sind hier nicht aufgenommen: drei derselben, welche sich auf Sophokles Antigone beziehen, sind in Bocckh's Ausgabe dieser Tragödie wiederholt, wovon Herr Professor Dr. Köchly eine neue Auflage veranstalten wird, und die lateinische Abhandlung: De archontibus peudeponymis aus dem Jahre 1827 wird im vierten Bande der Kleinen Schriften im Anschluss an den auf denselben Gegenstand bezüglichen Lektionskatalog abgedruckt.

BERLIN, den 15. Juli 1871.

Paul Eichholtz. Ernst Bratuscheck.

#### INHALT.

| Aus den Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der Köni | glich |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.                |       |
|                                                                    | Seite |
| I. Ueber die Laurischen Silberbergwerke in Attika. 1815 u. 1816    | 1.    |
| II. Vom Unterschiede der Attischen Lenäen, Anthesterien und        |       |
| ländlichen Dionysien. 1817                                         | 65.   |
| III. Von den Zeitverhältnissen in Demosthenes' Rede gegen Mei-     |       |
| dias. 1818                                                         | 153.  |
| IV. Erklärung einer Aegyptischen Urknude auf Papyrus in Grie-      |       |
| chischer Chrsivschrift. 1821                                       | 205.  |
| V. Ueber die kritische Behandlung der Pindarischen Gedichte. 1820. |       |
| 1821. 1822                                                         | 248.  |
| VI. Ueber den Plan der Atthis des Philochoros. 1832                | 397.  |
| VII. Erklärung einer Attischen Urkunde über das Vermögen des       |       |
| Apollinischen Heiligthums auf Delos. 1834                          | 430.  |



.

Ueber die Laurischen Silberbergwerke in Attika.

Vorgelesen den 23. Febr. 1815 und 27. Juli 1815, und auszugsweise in der öffentlichen Sitzung am 24. Jan. 1816.\*)

Unter den vielfaltigen Segnungen, womit die Götter den ze geliebten Wohnsitz der Pallas ausgestattet hatten, rännen wir jener Silberquelle, dem Schatz der Erde, wie Aeschylos<sup>3</sup>) sagt, ohne Bedenken eine ausgezeichnete Stelle eln<sup>3</sup>), wenn wir die Vortheile erwägen, welche daraus für Athen erwachsen. Durch sie erwarben viele Privatleute einen verhältnissmässig beträchtlieben Reichtlum; durch sie ernährte man eine bedeutende Anzahl Skaven, welche nöthigenfalls zur Bemannung einer ansehnlichen Flotte brauchbar waren<sup>3</sup>); durch sie gewann der Staat Einkünfte, welche, weil niemand darunter leidet, ein alter Schriftsteller<sup>4</sup>) sehr richtig die schönsten der politischen Staatswirtsbechlic nent. Ausser der glücklichen Lage des Landes, der Freiheit der Verfassung und der geistigen Ueberlegenheit der Einwohner hat vielleicht kein einzelner Umstand zur Blütte des Staates mehr bei-

<sup>\*) [</sup>Die Abhandlung ist überseitt von Lewis (The ynhlie economy of Athena to which is added a dissert, on the alicermine of Learnien. By Aug. Boockh) mit Hinarfligung weniger and kleiner Bemerkungen. In der 2. Ausgabe dieser Ueberseitung (1842) sind 8. 677 t. die Notisen der Englander über die Bergwerke in Attika nach hentigen Reisen zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Perser 238.

<sup>2)</sup> Vergl. Xenoph, vom Einkommen 1, 5.

<sup>3)</sup> Vgl. Xenoph. a. s. O. 4, 42.

Der Verfasser der Einleitung zum sogenannten zweiten Buche der Aristotelischen Ockonomik, über welches s. J. A. L. Z. Ergänzungsbl. 1810, St. 10. und Schneiders Vorrede.

getragen, als diese Bergwerke. Athens Macht beruhte in seinen Kriegsschiffen, sein Wohlstand auf dem Handel; aus den Silberminen grändete Themistolkes zuerst die Seemacht der Athener, se und nichts wirkte günstiger auf ihren Verkehr als ihr feines Silbergedd, welches, während viele Hellenische Staaten eine mit unedlem Metall stark vermischte, im Ausland verlierende Münze prägten, überall mit Gewinn ungesetzt wurde?): eine weise Einrichtung, die ohne Zweifel durch den Besitz des Silbers in den eigenen Gränzen zunächst veranlasst war.

Der Berg oder vielmehr Hügel, wo die Silbergruben sich befanden, wird Laurion oder Laurien, niemals Lauron genand, die Bergwerke selbst Laureia oder Lauria, und die Gegend Lauriotike<sup>6</sup>). Die Höhe ist unbeträchtlich. Attika wird vom Hymettos herab gegen Sunion niedriger; und wo von den Bergen diese Lundes gesprechen wird, findet man wohl den Brilessos, Lykabettos, Parnes, Korydallos, Hymettos, Anchesmos und andere genannt<sup>7</sup>), aber nirgends Laurion, ungeachtet letzteres keinen der andern am Merkwürdigkeit nachsteht. Höhbouse<sup>5</sup>) beschreibt

<sup>6)</sup> Nenoph. a. a. O. 3, 2, [Man erhielt auswirts beim Verhant des Attischen Silhergeldes #Arior roë agzeios, d. h. mehr als das ursprüngliche Kapital oder den Attischen Werth. Seltsam hat diese Worte des Kenophon missverstanden Beulé: 1es monnaies d'Athènes S. 106.] Vgl. Aristophanes 790-7736. Polyhion XXII, 15, 8, und dasu XXII, 26, 19.

<sup>6)</sup> Aufgoop u. Aufgetor, heides mit oder ohne öpes, wird häung gefunden, jones hei Tuhkyd I, 15, wo e. die Ausleger, Pausanias I, I, School. Aristoph, Ritter S61. Snidas in ylærg firstarat, Hesychios in ylærge faregorisser. Scholl Aesebyl, Pers, 283. Libanios XX. dieses hei Herodot VII, 144. Andokides von den Myst. S. 19. 20, wo falsche betont Ausgebor staht (eine Handschrift tal jedoch in heiden Stellen I stat ED). Bei Thukyd, VI, 91. sehwankt die Lesart in den Handschriften. Die erstere Schreibart, wolche man anzweifeln könte, wird gesichert durch das ahgeleiteto Aufgeorizog, mit kurzem Jota hei Arischp. Vögel 1106. Aufgeorix von der George dasgt Plutarch im Nikias 4, wo Reiske falsch Aufgeoris will. Aufgeze von den Bergwerken findet sich bei Hesychios, folglich war auch Aufgeor ovthanden; aher dass Aufgoor statt Aufgeor gesagt wurde, kann man demselben (in Aufgoor) micht glauben.

Strabo IX. S. 275. (Ausg. d. Casaub. 1587.) [399 Cas. 2. Ansg.]
 Pansan. I, 32. Plinins N. G. IV, 11. u. andere mehr.

Reise durch Alhanien n. s. w. Bd. I. S. 417. Man könnte hieraus schliessen, dass das Silbererz in Marmor brach: allein ich müchte

die Gegend von Laurion als hohe und abschüssige Hügel, bedeckt mit Fichten und reich an Marmor; und schon Stuart erkannte in Legrina und Lagriona, nahe bei Sunion, den Namen Laurion, der sich ausserdem in den Namen Lauronorts, Mauronorts, Mauronortse (Λαύριον ὄρος) deutlich erhalten hat: nach seiner Augabe ein unebner Gebirgsstrich voll ausgeschöpfter Minen und · Schlacken, der sich von Porto Raphti bis Legrina erstreckt, und dort das Mauronise genannte Vorgebirge bildet. Der höchste Theil ist, wie es scheint, näher an der Südwestküste, wie die Karten 87 auch annehmen; denn nach Pausanias, im Anfange seines Werkes, erscheint dieser Berg den von Sunion nach dem Piräeus schiffenden in der Gegend der wüsten Iusel des Patroklos: die Silbergruben aber erstreckten sich von Küste zu Küste in einem Strich von ungefähr sechzig Stadien oder anderthalb deutschen Meilen, von Anaphlystos im Südwest bis Thorikos am nordöstlichen Meer 9): die Ausdehnung nach Sunion herab und aufwärts gegen den Hymettos ist unbekannt. In Xenophons Zeitalter erweiterte man den Bezirk des Bergbaues immer noch, indem sich neue silberhaltige Orte fanden 10): aber in keines der angränzenden Gebiete, weder im Meere noch auf dem festen Lande, ging eine einzige Silberader hinüber; nur Attika hatte diesen göttlichen Segen empfangen 11). Bei der ansehnlichen Bevölkerung dieses Landes musste vorzüglich die Gegend der Bergwerke sehr menschenreich\*) sein,

darauf wenig gehen: die nachher herührte Stelle von Stuart ist Ath. Ant. Bd. III. S. XIII. Vgl. die Anm. 16, angeführte Stelle der Unedited antiquities of Attica.

<sup>9)</sup> Xenoph. a, a. O, 4, 43. In einem Briefe von Franz Vernon, welcher Griechenland henucht hatte, ans den Philosophical transactions von Spon überretst (Reisen Bd. IV. S. 901.), findet sich die Bemerkung, der Verfasser, hahe zwischen Phaleron und Sannion eine Innel gesehn, Phiches (Φλίβες) genannt, woselhst die Athener einst Minen gehalt. Damit man nicht hiebei an einen Ort hel Anaphlystos denke, wo die Adern anf eine Innel herübergelantfen wären, hemerke leh, dass La Phicga (Wheler Reise S. 424 d. Engl. Ausg.) gemeint ist, welche weiter nordwirts hel Touster Ing, nuweit des Phalerischen Hafens, nuch nach Wheler Straho's Phanza ist, wie die Lage zeigt. Erz möchte aber dort nicht gewesen sein, eher Salt.

<sup>10)</sup> Ebendas. 4, 3.

<sup>11)</sup> Ehendas, 1, 5,

<sup>\*) [</sup>Vergl. Staatshaush. d. Ath. I, S. 58.]

und mehrere Ortschaften einschliessen, welche den Arbeitern zur Wohnung dienten: nach diesen konnte die Lage der Gruben näher bezeichnet werden. Laurion selbst ist zwar weder ein Hafen, wie Meletios in seiner Geographie und Lauremberg auf einer alten. jetzt unbrauchbaren Karte angiebt 12), noch ein Gan (δημος), welches Corsini gegen Meursins und Spon richtig bemerkt hat 13); aber wenn die Grammatiker 14) es einen Ort in Attika nennen, so . ist darunter wahrschelnlich nicht allein der Berg des Namens zu verstehn, sondern theils mögen öffentliche Gebäude an einer ge-88 wissen Stelle angelegt, theils andere Häuser und Hättenwerke daselbst befindlich gewesen sein, welche die Ortschaft Laurion ausmachten. Anaphlystos ist einer der vorzüglichsten Gaue: Thorikos war ehemals eine der unabhängigen Zwölfstädte, nachher ein Gan, wird aber noch von Hekatäos und andern Spätern eine Stadt genannt, in Mela's Zeitalter nur ein Name, indem es nach Chandlers wahrscheinlicher Muthmassung zugleich mit dem Bergbau sank. Leroy, von widrigen Wluden getrieben, lief im Johr 1754 in einem Hafen ein bei einem Orte, welcher ihm noch Thorikos genannt wurde: er besehreibt ihn als gelegen in einer mit Hügeln begränzten Ebene, über welchen südlich, nach unsern Karten im Südwest, ein Berg hervorragt, den er für Laurion erkannte 15). Chandler hingegen hält das jetzige Kerateia, das Meletios ein Dorf (χώμη) nennt, und welches nach Hobbouse ungefähr zweihundert und funfzig Häuser zählt, für Thorikos, ohne dort gewesen zu sein. Wheler, der eine audere Meinung aufstellte, hatte Kerateia besucht, eine Stadt, welche funfzig bis

Melet. Geogr. S. 349. der alten Ausgabe, Lauremberg Graecia antiqua p. 23. im Gronovischen Thes. A. Gr. Bd. IV.

<sup>13)</sup> Meursius de pop. et pag. Spon Reise Bd. III. Th. II. S. 153. Corsini F. A. Bd. I. S. 248. Schon Sigonius, der überall Verstand zeigt, obgeich er viele Untersuchungen unvollendet lässt, liess Laurion im Vorzeichniss der Gaue aus.

<sup>14)</sup> Suidas und Photios.

<sup>15)</sup> Strabo IX. S. 274. [397]. Hekatios beim Steph. von Byzanz in Θομικός, Plinius N. G. IV, 11. Mela II, 3. IV, 7. Wheler Reise S. 448. Engl. Aug. Chandler Reise C. 33. Leroy les phus beaux monuments de la Grèce, 2. Aug., Bd. 1. S. 3. Die meisten Stellen über Thorikos hat Meursius (de pop. et pop.) gesammelt; yg. Ducker zum Thixkyl. VIII, 93.

sechzig Jahre vor seiner Ankunft, ehe sie von Corsaren verwüstet ward, nicht unbedeutend und im Besitz besonderer Vorrechte gewesen sein soll; aber dieses kann Thorikos der Lage nach nicht sein. Nur durch einen groben Irrthum konnte Spon das heutige Porto Raphti für das alte Thorikos halten; viehnehr ist die in den neuern englischen Schriftstellern seit Stuart vorkommende Augabe, dass der noch jetzt Theriko genannte, anderthalb Stunden südöstlich von Kerateia gelegene Hafen Thorikos war, zumal nach der Herausgabe der Ueberreste desselben, unzweifelhaft 16). Die Gegend dabei wird als ein besonderer Bezirk der Bergwerke genannt 17). Aeschines der Redner erwähnt auch eine Werkstätte in den Silbergruben von Aulon: welcher Ort den Namen hatte, weil er kanalåhnlich ein langgestrecktes und enges Thal bildete 15); ob mit Wohnungen, ist ungewiss. Eine Grube bei Maroneia kommt 89 im Demosthenes 19) vor: die Gleichnamigkeit dieses Ortes mit dem Thrakischen Maroneia, der Pflanzstadt der Chier, ist entweder zufällig, oder durch Uebertragung der Benennung von Attika nach Chios, und daher nach Thrake entstanden, wogegen wenigstens der Weinheros Maron, welchen die Odyssee schon verherrlicht, und von welchem die Thrakische Stadt ihren Namen haben soll, keinen gegründeten Einwurf abgiebt. Werkstätten beim Thrasyllos werden von beiden ebengenannten Rednern angeführt; der Platz erhielt seine Benennung von einem Deukmal des Thrasyllos, wie Harpokration berichtet, und muss im Bezirke von Maroneia gelegen haben, da bei Demosthenes das Bergwerk beim Thrasyllos nach dem Zusammenhange der Sache mit dem Maroneischen eins und dasselbe ist 20). Endlich findet man auf meh-

<sup>16)</sup> Spou Reisen Bd. III. Th. II. S. 135. Stuart a. a. O. Hobhouse Reisen Bd. I. S. 411. 420. The unedited Antiquities of Attica, comprising the architectural Remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium and Thoricus. London 1817. S. 57.

<sup>17)</sup> Plinius XXXVII, 18. Schol. Acschyl. a. a. O.

<sup>18)</sup> Aeschiues gegen Timarch S. 121, Suidas in αὐλοῦνες. Lex. Seg. S. 206. Αὐλοῦν τόπος τῆς 'Αττικῆς καλεῖται, ἐπειδη ἐπιμήκης καὶ στενὸς ὡς αὐλο ἐοικέναι.

Gegeu Pautäuetos S. 967. 4. und daraus das Inhaltsverzeichniss dieser Rede, Harpokration, Suidas, Photios und Lex. Seg. S. 279.

<sup>20)</sup> Aeschines a. n. O. neunt die Gegeud int Gousville, Demosthe-

reren Karten von Attika den Gau Besa iu dem Striche der Bergwerke, mehr oder weniger in der Mitte zwischen Thorikos und Anaphlystos 21); eine Ortsbestimmung, welche aus einer Stelle des Xenophon entnommen ist. Nach diesem befanden sich nämlich an beiden Küsten Befestigungen in Thorikos und Anaphlystos: wollte man aber auf dem höchsten l'unkte ...der Besa" ein drittes Werk anlegen, so würden durch dieses die beiden ersteren in Verbindung gesetzt werden, und bei Bemerkung feindlicher Angriffe könnte jeder aus den Bergwerken sich in einen der festen Orte leicht zurückziehen 22). Die Worte des Schriftstellers 90 sind allerdings zu unklar, um einen sichern Schluss darauf zu gründen, weil theils die Lesart nicht hinlänglich sicher, theils der Name Besa zweideutig ist: letzterer kann entweder Eigenname des Gaues sein, oder eine mit Buschwerk bewachsene Niederung bezeichnen; uuwahrscheinlich ist es jedoch keineswegs, dass eben von dieser Beschaffenheit die Gegend den Namen Besa erhielt, und dieser Gau hier zu suchen sei, welchem bei Stuart auch der heutige Name Bessa entspricht. Uebrigens sind unter den Befestigungswerken keine langen Mauern, sondern Kastelle zu verstehn, wohin die Arbeiter sich zurückziehen können; der Zusammenhang, von welchem Xenophon spricht, entsteht durch das nahe

nes a. a. O. S. 973. 22. kvl Opacvillovy; Harpokration in kvl Opacvillov ilest jedoch in lettrore Stelle gleichfalls Opacvillo, obgleich man der Erklürung kvl τö Opacvillov prejparu folgend den Genetiv vorrieben mehtet. Menraiun Lect. Att., '7, 30 will den Harpokration des Irrhums zeihen, indem er das Badehans des Thrasyll für dasselbe mit diesem Denkmal erklätt; ansset dieser rein willkührlichen Annahme begeht er aber den Fehler, diesen Ort nach Amphitrope zu verlegen, wom ihn die falsehe, jetzt längst berichtigte Abtheilung der Worte bei Aesehines verleitete. [Doch cheuso Osama Sylloge p. 109. S. Corp. Inser. N. 62.]

Wie schou auf der Karte von Philipp Argelatus bei Sigonius Worken Bd. V. nnd auf der Kitchinschen bei Chandlers Reisen.

Zusammenliegen der drei Plätze, von welchen aus die Zwischenräume beherrscht werden konnten. Die Werke bei Thorikos und Anaphlystos sind die Befestigungen dieser Ortschaften selbst, welche man zu Kastellen gemacht hatte, weil sie militärisch wichtig waren: Thorikos hatten die Athener im ersten Jahr der drei und neunzigsten Olympiade vielleicht mit einer Nebenrücksicht auf die Bergwerke in Vertheidigungsstand gesetzt23); dass Anaphlystos ein Kastell (TETYOC) war, bemerkt auch Skylax der Küstenbeschreiber: und nachdem bereits im vierten Jahr der ein und neunzigsten Olympiade Sunion zur Feste gemacht war 24), deckten diese Orte gegen Angriffe von der Seeseite vollkommen. Einfälle vom festen Lande her, wogegen Xenophons neues Kastell berechnet ist, waren mit grossen Schwierigkeiten verbunden, indem nach des kriegskundigen Schriftstellers Bemerkung die Feinde an der Hauptstadt vorbeiziehen müssten; kleine Haufen aber könnten dieses nicht wagen ohne die Gefahr, von der Athenischen Reiterel und der streifenden jungen Mannschaft aufgerieben zu werden; und grosse Heere würden theils ihre eigene Heimath Preis geben, theils aus Mangel an Lebensmitteln sich nicht halten können: und würden sie auch Meister der Bergwerke, so wüssten sie vom Silbererz 91 keinen bessern Gebrauch zu machen, als von Steinen. Im zweiten Jahre des Peloponnesischen Krieges (Ol. 87. 3.) rückten jedoch die Spartaner und Verbündeten im Lande Paralos bis Laurion

der Gau gemeint, so wire  $l_F$  B/gog das natürlichste: wird hloss eine bewachenen Siederung bezeichnet, so sollte man den Artikei  $l_F$  g/gogs, wilnschen. Für den Gau entschied sich schon Valesins zum Harpokration in Bgogft, S. Harbou IN. S. 293, (129) bemerkt, der Gan werde Bgog, nicht Bjosse geschrieben, welches die Inschriften bestätigen: aber ohne Zweifel schrieben die Alten urspringlich anch das Appellativ chen so, und in dem Eigennamen erhielt sich nur die alterhümliche Schreihart, während sei im andern hald versebwand. Schneider, dessen Ausgabe der Xenophontischen Schrift nach Abfassung dieser Ahhandlung erschiemen ist, ha B/gog in den Text anfigenommen; Chandler und Hobbouse a. a. O. S. 430. nehmen die Erwähnung von Bean ebenfalls an. [Gestützt wird diese Annahme durch lassen von Fyrth. Erhaeb. 8: 27, wo ans Bekker's Handebriften B/gog zu lesen, hiernach wärden an dieser Stelle  $l_Q$ -yeotrigen zu Bess erwähnt. S. (Corp. Inser. N. 162)

<sup>23)</sup> Xenoph. Hellen. Gesch. I, 2, 1.

<sup>24)</sup> Thukyd. VIII, 4.

vor <sup>20</sup>); dass sie der Bergwerke sieh bemächtigten, wird nicht cerzählt. Indessen konnte der Benutzung derselben geschadet werden, selbst ohne so weit vorzudringen: schon die Befestigung und fortdanernde Besetzung von Pekeleia durch die Spartaner, welebe auf Alklbiades Rath ausgeführt wurde, entzog dem Staate 'die Laurischen Elinkünfte <sup>20</sup>), wahrscheinlich weil wegen des fortdauernden Krieges im eigenen Lande der regelmässige Betrleb des Berghaues gehindert wurde, die Sklaven entliefen und der Zussammenhang mit der Hauptstadt häufig unterbroghen war.

Dass die Laurischen Bergwerke schon Im fernen Alterthum bearbeitet wurden, ist nach Xenophon27) anerkannt: niemand versuchte nur zu sagen, wann sie angefangen hätten. Der Bergbau ist im Morgenlande und Aegypten sehr früh entstanden; da die edlen Metalle gewöhnlich nahe am Tage liegen, wurden sie leicht bemerkt, und zogen wahrscheinlich den einfachen Menschen wie mit geheimnissvollen Kräften an. Gleichwie die Biene und der Biber einen Kunsttrieb hat, so seheint der Mensch, welchen Aristoteles mit Recht ein politisches Thicr nennt, weil die Natur selbst ihn zum geselligen Leben bestimmt hat, ursprünglich einen mit höhern Gaben nicht unverträglichen Instinkt gehabt zu haben für dasienige, was zur ersten Einrichtung des geselligen Lebens gebört; einen Instinkt, welcher in dem Maasse verschwand, als er überflüssig ward, indem die Geister in dem Nebel unendlich verwickelter Verhältnisse, in welche sie verwebt wurden, ienen natürlichen Scharfblick für das Einfachste verloren; wie der Instinkt der Thiere und die Schärfe ihrer Sinne durch Zähmung vermindert wird. Was ist aber nächst der Nahrung durch Viehzueht und Ackerbau wesentlicher für den geselligen Zustand als der Besitz der Metalle? Wie also der Mensch gewiss nicht aus Zufall, sondern durch Naturtrieb, die ihm angemessene Speise fand, so kann ohne Schwärinerel angenommen werden, er habe aus angeborenem Trieb den Metallen nachgespürt und ihre Be-92 nutzung erfunden; welche Voraussetzung die Mitte hält zwischen zwci entgegengesetzten gleich unbeweisbaren Annahmen, einer

<sup>25)</sup> Ebendas. II, 55.

<sup>26)</sup> Ebendas. VI, 91. VII. 27.

<sup>27)</sup> Vom Einkommen 4, 2,

ursprünglichen gänzlich thierischen Rohheit des Menschengeschlechtes, und einer hohen Erleuchtung und Weisheit desselben, und das Wahre beider Ansichten ohne das Irrige enthalten möchte. Ob indess dem Bergbau und der Metallbearbeitung in Hellas gleiche Ursprünglichkeit zukomme, ist eine andere Frage; sicher ist, dass viele Bergwerke in diesen Gegenden zuerst von Morgenländern benutzt wurden, wie die Thasischen von den Phönleiern. Die Attischen Silbergruben scheinen indess lange nach der wahrscheinlich Aegyptischen Einwanderung eröffnet zu sein; was auch Xenophon vom Alter ihres Betriebes sagen mag, die Seltenheit des Silbers noch in Solons Zeiten deutet dahin, dass ein regelmässiger und künstlicher Betrieb derselben damals kaum angefangen hatte. Aber unter Themistokles, vor Xerxes Feldzug gegen Hellas, als auf diescs Staatsmannes Rath cine bedeutende Flotte aus den Einkünften der Bergwerke für den Aeginetischen Krieg augeschafft wurde, musste der Bergban lebhaft betrieben werden. Im Zeitalter des Sokrates finden wir von Einzelnen zwar eine grosse Anzahl Arbeiter in den Bergwerken angestellt; aber die Staatseinkünfte von Laurion waren viel geringer als früherhiu 28), und folglich der Silbergewinn weniger bedeutend. Dessenungeachtet hat Xenophon in dem Büchlein vom Einkommen so übertriebene Vorstellungen von der Vortrefflichkeit dieser Silberminen, dass er nichts Geringeres als ihre Unerschöpflichkeit geglanbt zu haben scheint, wenn er mit Wichtigkeit darauf aufmerksam macht, wie wenig der abgebaute Theil der silberhaltigen Hügel gegen das noch übrige betrage, obgleich die Werke seit undenklichen Jahren im Gange seion; wie der Raum Immer sich erweitere, je nicht gearbeltet werde; endlich dass sie, nachdem unzählige Menschen darln gegraben hätten, immer dieselben wie zur Zeit der Vorfahren schienen, und als die meisten Arbeiter darin augestellt waren, doch mehr Arbeit als Menschen da gewesen sei. Die Zahl der Arbeiter hatte dennoch nach seiner eigenen Angabe damals schon abgenommen; die meisten Besitzer der Bergwerke waren damals Anfänger<sup>29</sup>); der Bergbau scheint also vor den letzten

<sup>28)</sup> Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 6, 12.

<sup>29)</sup> Ders. v. Einkommen 4, 2, 3, 25, 28.

Lebensjahren dieses Schriftstellers, in welchen das Büchlein verfasst ist, beinahe ganz gelegen zu haben, entweder wegen der vielen Kriege, oder weil die Geringhaltigkeit der Erze keinen 93 bedeutenden Vortheil mehr gewährte. Aus dem nächsten Philippischen Zeitalter finden wir starke Klagen über Unglücksfälle beim Bergbau\*), und spätere Erfahrung zeigte, dass die Silberminen so weit erschöpft werden konnten, um keine Hoffnung eines belohnenden Gewinns zu lassen. Im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung bemerkt Strabo 301, dass diese früher ansehulichen Gruben ausgingen: da das Grabeu in der Erde keine hinlängliche Ausbeute mehr abwarf, machte man sich über den herausgeschaften Berg und die Schlacken her, woraus die Alten das Silber rein abzuscheiden nicht verstanden hatten, uud schmolz dieselben noch einmal aus. Pausanias in der andern Hälfte des zweiten Jahrhunderts erwähnt Laurion mit dem leidigen Zusatze. ehemals waren dort der Athener Silberbergwerke gewesen \*\*).

Das Erz, woraus das Sülber gezogen wurde, heisst gewöhnlich silbererde (ågyvpftts yr\u00e4 odr dgyvpftts)\u00e41): dass aber darunter keine lockere Erde zu verstehen, beweist Xenoplons Ausspruch, der Feind k\u00f6une von den Laurischen Erzen keinen audern Gebrauch als von Steinen nachen. Erde ist den Hellenen ein sehr allgemeiner Ausdruck, welcher die Erze einschlieset, selbst wenn sie festes Gestein sind; auch die R\u00f6mer neumen das Silbererz Erde \u00e3\u00e41. Silbererz Erde \u00e3\u00e41, ow welcher Beschaffenheit die Laurischen Silbererze waren, wird nirgends ausdr\u00e4chlige Besagt: aus wenigen zuf\u00e4lligen Nachrichten lassen sich indess einige Folgerungen ziehen. Da die Laurischen Werke jederzeit Silbergruben heissen, von Blei-, Kupfer- oder andern Bergwerken aber nirgends die Rede ist, so m\u00e4ssen wenigstens in den ersten Zeiten sehr silberreiche Erze gefunden worden sein, zumal da die Alten bei ihrer uwolklom-

<sup>\*) [</sup>S. unten S. 127 der 1. Ausg.]

<sup>30)</sup> IX. S. 275.

<sup>\*\*) [</sup>Vergl. Plutarch de orat, def. c. 43.]

<sup>31)</sup> So Xenophon, vergl. Pollnx VII, 98. [Schol. Aristid. Fromme S. 416.] Δεγνορίτες ἀμμος bei den Grammatikern (wie Læx. Seg. S. 280, in μέταλλα) ist ein schiefer Ansdruck, da Erde und Sand den Alten keineswegs einerlei ist.

<sup>32)</sup> Plin. XXXIII. 31.

menen Scheidekunst Erze, welche wenig Silbertheile enthielten, nicht auf Silber benutzten: dass die Erze Silbererde genannt werden, nicht Blei- oder Kupfererde, führt gleichfalls dahin. Die edle Metalle führenden Minen pflegen indess näher am Tage ergiebiger zu sein, als in grösserer Tiefe, und der Silbergehalt mancher Erze ist tiefer unter der Erde geringer, als weiter oben: als daher der Bergbau mehr ins Innere des Gebirges ging, mochte man auf dürftigere Erze stossen, woraus die schon bemerkte Verminderung des Vortheils zum Theil erklärlich ist. Das Erz der Laurischen Gruben scheint ferner meistens in mächtigen Gebirgs- 94 schichten vorgekommen zu sein; sonst würde man den ganzen Berg nicht so ausgehöhlt haben, dass nur Bergfesten steben gelassen wurden; aber Erze, in welchen das Silber die Mehrheit des Stoffes ausmacht, pflegen nur in Gängen vorzukommen. Ausserdem weisen andere Spuren dahin, dass ein beträchtlicher Theil der Erze silberhaltige Bleierze waren. Nach Spon 33) erinnerten sich Greise in der dortigen Gegend einer Bleimine, welche die Einwohuer hatten verloren gehen lassen, aus Furcht, die Türken möchten sie bauen wollen und ihnen dadurch beschwerlich fallen. Man bringt, erzählt er, von den benachbarten Ortschaften Blei. welches eine gewisse vollkommenere Eigenschaft hat, als das gewöhnliche, indem die Goldschmiede beim Reinigen desselben etwas Silber darin finden. In auffallendem Widerspruch hiermit steht freilich Whelers 34) Aussage, welcher auf einer ohne Spon unternommenen Reise von Porto Raphti an der Nordostküste von Attika nach Sunion, anderthalb starke Stunden vor letzterin Orte auf einem kleinen Berg ankam, wo man seiner Erzählung nach ehemals viel Kupfer gewonnen habe, aus welchem die Athenischen Goldschmiede, wie die Leute sagten, Silber absonderten: indess liesse man dieses nicht zur Kenntniss der Türken gelangen, damit der Grossherr die Einwohner nicht zu Sklaven mache, um Bergbau zu treiben; die daselbst bemerkte Asche bestätigt ihm

<sup>33)</sup> Reisen Bd. II, S. 265.

<sup>34)</sup> A. a. O. Hohhouso spricht a. a. O. S. 420. gleichfalls von Knpfer in dieser Gegend, aher offenhar nur aus Wheler, wie Chandler, Die Aschenhaufen sah auch Hobhouse. [Von Bleierzen Hawkins in Walpole's Memoirs relating to Asiatic Turkey p. 426.]

den ehemaligen Metallgewinn. Drollig fügt er hinzu, ob eine Stadt Laurion da gewesen sei, wisse er nicht; habe es aber eine gegeben, so sei sie gewiss auf Xeuophons Anrathen erbaut worden, welcher die Aulegung einer Feste an dieser Stelle vorschlage: wahrscheinlich jedoch sei sie näher am Meere gewesen, wo ein Hafen für die Böte gefunden werde, welche nach Makronisi, ehemals Helena, fahren. Beide Reisenden sprechen offenbar von derselben Sache: hätten beide Recht, so müsste man an eine Erzmengung denken, in welcher Kupfer und Blei, wie häufig, verbunden war. Die Erwähnung der Smaragde bei Thorikos, wovon ich hernach sprechen werde, könnte allerdings auch auf Kupfererze führen, wiewohl der Hügel, von welchem Wheler spricht, mehr landeinwärts war, etwa wo Besa gesetzt wird. Hobhouse hatte in Athen eine kürzlich gefundene Probe des Erzes gesehen: was es aber war, verschweigt er; Clarke, der als Mineralog am 95 ersten Aufschluss zu geben im Stande war, konnte nichts von den Silberminen erfahren 35). Aber Spons Angabe gewinnt durch Zusammenstellung mit einer Nachricht aus dem Alterthum. Nach dem unächten, aber glaubwürdigen zweiten Buch der Aristotellschen Oekonomik 36) gab der Athener Pythokles dem Staate den Rath, von den Privatleuten das Blei zu dem gewöhnlichen Preise für zwei Drachmen anzukaufen, sich den Alleinverkauf vorzubehalten und den Preis auf sechs Drachmen zu bestimmen. Nach

<sup>35)</sup> Reisen Th. II. Abth. II. S. 577. Was Walpole in der Anmerkung daselbst aus den Alten beibringt, ist höchst unbedeutend orgetzlich aber, dass die Athener Kupfer von Kolonos gozogen haben sollen; doch wohl nur, weil Sophokl, Oed. Kol. 57 falsch verstanden wordon ist.

<sup>30) (</sup>Bekker 1333-1.15.) II-voulig Abquates Abquates ausflockteers of altebox to it is to Trolus magalagheins magi ab Alaurio rip mõis Sara brailous Abgergos, tha telepria vergot principal and the rip solis Sara brailous Abgergos, tha telepria veroi; tunhi tieselquate orige salar telepria avivo; tunhi tieselquate orige ober religerea avivo; tunhi tieselquate orige ober religerea avivo; tunhi tieselquate orige ober religerea avivo; tunhi tieselquate origen alle salar per salar salar salar per salar sa

der gewöhnlichen Lesart in der alten Schrift wäre dieses Blei von Tyriern hergekommen: wer konnte aber Alleinhandel mit einer eingeführten Waare vorschlagen, welche in einem kleinen Lande wie Attika nicht einmal viel mochte verbrancht werden? Auch würde, wenn eingeführtes Blei gemeint wäre, gesagt sein, der Staat solite es von den Kauflenten an sich bringen, nicht von den Privatlenten. Wie viel näher lag der Gedanke, von einem inländischen in Menge vorhandenen Erzeugniss den Alleinverhauf zu übernehmen; branchten viele Freunde Attisches Blei, so gewann der Staat anschnlich, wenigstens so lange die bisherigen Känfer keinen Markt fanden, wo sie hilliger einkaufen konnten. Bedenkt man ferner, wie leicht der sonderbare Ausdruck τὸν ἐχ τῶν Τυρίων in den sprachgemässern τὸν ἐχ τῶν Λαυρίων zu verwandeln ist, so wird man die Stelle für ein vollwichtiges Zeugniss halten, dass Laurion eine beträchtliche Menge Blei lieferte: wobei ich aus guten Gründen nicht in Betracht ziehen will, dass wir die Bleiglätte von den Attischen Silberhütten besonders angeführt finden. Ausser Blei und vielleicht Kupfer brachen zinkhaltige Erze auf Laurion, wie unten erhellen wird. Einige Grammatiker nennen diese Bergwerke Goldminen, ohne des Silbers zu gedenken 37): und der Scholiast des Aristophanes nebst Suidas, 96 welcher ihn auszuschreiben pflegt, erklären demgemäss die Lauriotischen Eulen für Goldmünzen. Ich läugne nicht, dass Athen Gold geprägt habe, welches ich vielmehr an einem andern Orte gegen Eckhel erweisen will\*): auch mögen auf dem Attischen Golde Eulen zu schauen gewesen seyn; aber ausgemacht ist, dass gewöhnlich die Stater oder Tetradrachmen, auch andre mit demselben Gepräge versehene Silberstücke, Lauriotische Enlen heissen. An einer andern Stelle erwähnt der Ausleger des Aristophanes 38) Gold in Laurion mit Silber zusammen: aber da kein guter Schriftsteller irgend eine Spur hiervon zeigt, glaube ich einem so verwirrten Erklärer nicht. Auch Meletios behanptet, zwischen Sunion

<sup>37)</sup> Hesych, in Λαύφεια, Schol. Aristoph. Ritter 1091. Suidas in γλαύξ επταται.

<sup>\*) [</sup>Dies ist geschehen Staatshaushaltung der Athener I, 5. S. 33. 2. Aufl.]

<sup>38)</sup> Ritter 361.

und Kerateia, also bei Thorikos etwa, seien Gold- und Süberminen gewesen; vielleicht aus den angeführten Grammatikern. Ein ammuthiges Mährchen erzählt, wie einst die edlen Kekropiden durch ein Gerücht verführt mit bewafineter Macht auf den Hymettos ausgezogen, um dort verwahrten Goldsand den Wächtern desselben, streitbaren Ameisen, abzukämpfen, nach vielen Mühseligkeiten aber unverrichteter Sache nach Hause gegangen seien <sup>20</sup>!von gleichem Gehalt ist die Behauptung dieser Schriftsteller. Mochte auch in dem Laurischen Silbererz etwas Gold enthalten seln, so war dies viel zu unbedeutend, um bei den unvollkommnen Verfahren der Alten mit Vortheil ausgeschieden zu werden.

Noch verdienen die Smaragde, der Zinnober und das Attische Sil Erwähnung. Von zwölf Arten Smaragden, welche die Alten annahmen, wurden drei vorzüglich geschätzt, und waren wirkliche Smaragde nach jetzigem Begriff; die übrigen neun sind smaragdabuliche Steine, und wurden nach Plinius alle in Kupfergruben gefunden: die vornehmsten unter letzteren waren die Kyprischen, welche Theophrast schon mit den Chalkedonischen unächte nennt: wie viel mehr also die Attischen, unter deren Fehlern Plinius besonders eine gewisse Bleifarbe und das Abbleichen des Grüns durch Sonnenlicht anführt. Sie kamen in den Silbergruben von Thorikos vor; spricht also Plinius genau, welcher kurz vorher alle neun unächte den Kupferbergwerken zuschreibt, so folgt hier-97 aus, dass bei Thorikos Kunfererze in den Silberminen brachen 40). Der Zinnoher (χιννάβαρι) ist, abgesehen vom Indischen, welcher ans dem Pflanzenreiche stammt, nach Theophrast 41) zweierlei, natür licher, wie in Spanien, welcher hart und stelnicht ist, und bereiteter, vorzüglich oberhalb Ephesos. Der Stoff, woraus letzterer

<sup>39)</sup> Harpokration und Suidas in χουσοχοείον, und dort Eubnlos der Komiker.

<sup>40) [</sup>Vergl. Lüdde'z Zeltschrift für vergl. Erdkunde 3. Bd. S. 458; Im Kyprinosthale des Laurion Gebirges trifft man krystallinisch-körnigen Kalk, in dem sich Bleigharz befindet, der auf den Centner 3 Loth Silber entbält. Dieses Erz ist mit Quarz oder Kalkspath oder Braunsatht und mit Malacht und Kapferlaszn verwachsen.] Von den Smaragden a. Plinins XXXVII, 17. 18. Theophrast von den Steinen 8. 46. der Auszabe von Jilli.

<sup>41)</sup> A. a. o. §. 103. 104. avroquès und rò xar' foyaciav.

gemacht wird, ist ein glänzender Sand von der Farbe des Scharlachs oder der Koschenille (xóxxos), welcher in ein feines Pulver gerieben und ausgewaschen wird. Der Athener Kallias, welcher Silberbergwerke betrieb, fand denselben in seinen Minen: wegen des glanzenden Scheines glaubte er Gold darin entitalten, und sammelte ihn; als er sich getäuscht sah, aber die schöne Farbe des Sandes bewunderte, gerieth er auf die Bereitung des Zinnobers aus demselben, um das vierte Jahr der drei und neunzigsten Olympiade 42). Dieser bereitete Zinnober ist folglich keineswegs aus Quecksilber und Schwefel verfertigt, aber doch wirklicher Zinnober, welches meines Wissens noch nicht dargethan ist. Unterscheidet ihn nämlich Theophrast vom natürlichen, so erklärt er ihn hierdurch nicht für unächten, sondern giebt gleich hernach 43) zu verstehen, er sei nichts eigenthümliches durch Kunst erzeugtes, vielmehr ahme die Kunst in seiner Bereitung die Natur nach. Ebendaselbst lehret er die Bereitung des Quecksilbers aus Zinnober, ohne zu bemerken, dass man natürlichen Zinnober dazu nehmen müsse; konnte aber aus dem künstlich bereiteten Zinnober Quecksilber gewonnen werden, so ist derselbe wirklich dasienige, was wir Zinnober nennen. Auch Plinius 44) rechnet den von Kallias erfundenen unter das ächte Minium, oder Zinnober. dessen Kennzeichen ihm die Scharlachfarbe ist, und unterscheidet es vom Minium secundarium, einem schlechteren Erzeugniss der Silber- und Bleihütten. Aber den voilständigsten Beweis, dass der bereitete Zinnober aus einem Quecksilbererz gezogen war. giebt die Vergleichung des Vitruv mit den beiden schon genannten Schriftstellern. Der Zinnober oberhalb Ephesos wurde durch Kunst bereitet, nach Kalijas Erfindung; Plinius nennt aus einem voliständigen Text des Theophrast genauer das Kilbianische Gefilde; und nach Vitruv 45) wurde eben hier der Zinnober auf die Weise, 98 wie Theophrast angiebt, aus einem Stoffe verfertigt, welcher nichts

<sup>42)</sup> Theophrast a. a. O. Plinius XXXIII, 37. Vgl. Corsini F. A. Bd. III, S. 262.

<sup>43) §. 105.</sup> 

<sup>44)</sup> XXXIII, 37. 40.

<sup>45)</sup> VII, 8. 9.

anderes ist als theils Zinnoberstaub, theils festes Quecksilbererz mit untergemischten Tropfen gediegenen Quecksilbers; aus dem Erze selbst verflüchtigt sich nach Vitruv in der Hitze das Quecksilber. Der Unterschied zwischen dem natürlichen Zinnober und dem Sande, woraus der künstliche bereitet wurde, lag also nur darin, dass in letzterem ein fremdartiger Stoff beigemengt war, welcher durch Waschen ausgesondert wurde: etwa wie im Quecksilberbranderz von Idria der Zinnober mit Brandschiefer innig vermengt ist: wogegen natürlichen Zinnober Theophrast nur denjenigen nennt, welcher unvermischt gefunden wird. Uebrigens mass sogar das Minium secundarium des Plinius, welches weit unter dem von Kallias erfundenen künstlichen Zinnober steht. Zinnober enthalten haben, weil daraus eine obgleich schlechtere Sorte Quecksilber bereitet wird, welche zum Unterschied vom ächten argentum vivum, hydrargyrus genannt wurde 46). Ausser dem Quecksilbererz, welches demgemäss in Laurion vorkam, wurde daselbst das Sil gefunden, ebenfalls ein Farbenstoff. Die Römer erhielten es von verschiedenen Orten, auch aus Italien, zwanzig römische Meilen von der Stadt; aber am meisten schätzte man das Attische 47). Wurde in den Silberbergwerken eine Ader davon entdeckt, so verfolgte man sie wie das edle Metall, da es zum Anstreichen der Wände gebraucht, auch damit gemalt wurde, letzteres zuerst von Polygnot und Mikon; zu Vitruv's Zeiten war keines mehr aus Attika zu haben: später spricht Plinius davon wie von einer noch im Gebrauch befindlichen Sache, entweder weil er altere Schriftsteller ausschreibt, was Salmasius meinte, oder weil wieder einiges war gefunden worden. Der letztgenaunte Gelehrte 45) behauptet übrigens, Sil sei derselbe Stoff mit dem Zinnober, verführt durch eine leichte Aehnlichkeit in der Erzählung vom Einsammeln eines Sandes burch Kallias mit der andern von Verfolgung der Adern des Sil in den Attischen Gruben, und sucht der eiumal gefassten Meinung durch noch schwächere Nebengrunde aufzuhelfen: der Herausgeber des Theophrast von den

<sup>46)</sup> Vgl. Plin. XXXIII, 32, 41. und dazu Harduin.

<sup>47)</sup> Vitray VII, 7. Plinius XXXIII. 56. 57.

<sup>48)</sup> Salmas. Exercitt, Plin. S. 1157 ff. Par. Ausg.

Steinen spricht Ihm ohne Prüfung nach 49). Aber nicht genug, 99 dass Vitruv und Plinius vom Sil und Zinnober an ganz verschiedenen Stellen handeln; die Angaben von beiden Stoffen sind unvereinbar. Der Zinnober kostete zu Rom siebzig Sesterzen das Pfund 50), das Attische Sil nur zwei Denare oder acht Sesterzen: der knnstliche Zinnober wird ans festem Erz oder Sand bereitet, Sil ist Schlamm (limus), das heisst Erde\*), Vitruy, welchen Salmasius des Irrthums zeiht, liefert uns gerade den klarsten Aufschluss über das Wesen des Sil, Indem er den Griechischen Namen ώγρα (Oker) angiebt. Die Ochra nennt Theophrast 51) ausdrücklich eine Erde, welche er dem Sande entgegensetzt, und Dioskorides nebst Zosimos dem Chemisten erwähnt besonders den Attischen Ocker 52). Sil und Zinnober sind folglich ganz andere Stoffe, und unter ersterem, wovon die Schriftsteller freilich sehr unklare Kennzeichen angeben, kaun schwerlich etwas anderes als ein Eisenocker von gelber, bald hellerer, bald dunklerer Farbe verstanden werden\*\*). Ich bemerke noch, wie unwahrscheinlich Salmasius dem Plinius und Vitruv eine Verwechselung des Sil mit dem Zinnober aufbürdet, da ersteres sogar in der Nähe von Rom vorkam, und wie unnöthig er dem Griechischen Ursprung des Namens Sil nachspürt, da Italien denselben Stoff, obwohl schlechter, eigenthumlich besass; aber freilich, da das Attische Sil nun einmal der Zinnober des Kallias sein musste, schickte sich's den Namen In Hellas zu suchen. Uebrigens ist vernnthlich das sogenannte Γεωφάνιον, worüber Dinarch die Rede gegen Polyenktos schrieb, eine solche Silgrube: die Grammatiker sagen ausdrücklich, es sel gelbliche Erde (γη ξανθοτέρα), welche die Maler brauchten; viellelcht, setzen sie hinzu. Röthel (μίλτος) oder Töpfererde oder

<sup>49)</sup> Hill zu 8. 103.

<sup>50)</sup> Plinins XXXIII, 40.

Plin. XXXIII, 56.]

<sup>51)</sup> Von den Steinen S. 71.

<sup>52)</sup> Dioskorides V, 108. Zosimos bei Salmas, a. a. O.

<sup>\*\*) [</sup>Vergl. Lüdde's Zeitschrift für vergl. Erdkunde a. a. O. S. 458: "Bei Theriko trifft man einen alten Schacht von Quarz, mit Eisen och er dnrchwachsen, an. Am Abhange des Velaturi-Berges sieht man einen andern Schacht in eisenochrig-kalkspatigem Gestein."]

sonst Erde zu andern Arheiten\*3). Von Röttleigruben hatte auch 
100 Ameipsias der Athenische Komiker gesprochen\*1), welches gut hierher passt. Weiter labe ich nichts über die Fossilien in den 
Laurischen Bergwerken finden können; als eine Merkwärdigkeit 
verdient aber noch angeführt zu werden, dass unter dem Attischen Honig, welcher, der Hymettische hesonders, sehr geschätzt 
war, wiederum der hei den Silbergruben vorzüglich hoch gehalten 
wurde, und den Namen dextarwaroro voder πάκπαντον Πάττια\*3).

Ueber das Technische auch des Laurischen Bergbaues würde bessere Auskunft gegeben werden können, wenn dasjenige, was die Nachfolger des Aristoteles über Metalle und Bergwerke geschrieben hatten, noch vorhanden wäre. Theophrast beruft sich neinem Buche von den Steinen auf seine frühere Schrift von den Metallen, worin von einem jeglichen einzeln gehandelt war; nach Diogenes Verzeichniss bestand sie aus zwei Bachern; häufig wird sie das Metallikon genannt und ohne einen Zweifel dem Theophrast zugeschrieben; nur Pollux fügt einmal bei: "das Buch möge nun von Aristoteles oder Theophrast herrühren," obgleich er an einer andern Stelle wieder kurzweg den Theophrast nennt. Wahrscheinlich stand das Werkchen zuerst unter des Stagfriten Schriften, und wurde später nach kritischen Untersuchungen richtiger seinem Schüler zugeeignet. So unbedeutend die Bruchstücke sind, so zeigen sie doch, dass der gelehrte Naturforscher eine

<sup>63)</sup> Etym, in γεωφανείον, λεκε. Seg. S. 227. Harpokr. Henych, u. Sudi. in γεωφανίον und daselbat die Auslegor. Dionya. v. Halik in Leben dos Dinarch. Vorschieden hiervon ist das Γκωφάνου in Samos, wo-ne Ephoros handelte (Harpokr. in γεωφάνου, Pollux VII, 99. Vgl. Marz Ephor. S. 262 ff.). Nach Pollux könnte es swar scheinen, als hahe Dinarch vom Samischen Γκωφάνου geschrieben; allein die Worte νίελ φ δ Διένωρος Μεγει, welche in einer Handschrift felten, sind offenbar von spätter Hand, und Dinarche Rede gegen Polyenktos bezeg sich auf ein Vergehn des lotztern in Attika, nicht in Samos, wiewbil diesos damals von Athenischen Kleruchen besetzt war. Ich begnüge mich dieses annedenten; die weitere Ansführung erlaubt der Raum nicht.

<sup>54)</sup> Pollux VII, 10. Phot. in μιλτωφυχία: τόπος ἐν ὧ μίλτος ὀρύσστας ᾿Αμειψίας. Vgl. Hosych. in μιλτωφυχία and Eustath. zu II. β. 637.

<sup>55)</sup> Strabo IX, S, 275, [399.] Vgl, Plinius N. G, XI, 15.

besondere Rücksicht auf den Bergbau oder das Hüttenwesen genommen hatte 56). Sein Nachfolger, Straton von Lampsakos, handelte von den Vorrichtungen des Bergbaues (περί τῶν μεταλλιχῶν μηχανημάτων) 57), worunter alle technischen Anstalten zu 101 versteben sind: und ein Metallikon eines unbekannten Philon erwähnt Athenãos 58) in einem Zusammenhange, woraus erhellt, dass unter andern die Aegyptischen Bergwerke, welche Agatharchides und Diodor beschrieben haben, darin vorkamen\*). Was Reitemeier in der verdienstlichen Abhandlung vom Bergbau und flüttenwesen der Alten über die Attische Bergarbeit zusammengestellt hat, ist zwar besser, als was über die andern Beziehungen, unter welchen der Attische Berghau betrachtet werden muss, gesagt ist, wo Missverständnisse auf Missverständnisse gehäuft werden; aber eine umständlichere Untersuchung ist dadurch so wenig überflüssig gemacht, dass vielmehr die hierher gehörigen Gegenstände, besonders das Hüttenwesen, unabhängig von jener Darstellung behandelt werden müssen 59).

<sup>56)</sup> Theophrant von den Steinen β 3. πτοὶ μέν ούν ποὺ μεταλίενοι μένων for žiloto; ετθείσμεται vorin der Austenche μεταλίτοιξειναι πλοποτικό μεταλίτοιξειναι πλοποτικό μεταλίτοιξειναι πλοποτικό μεταλίτοις ετθείσμεται να hemerken, welcher absichtlich gewühlt ist, weil μέταλίσο eigentlich ein Bergwerk bezeichnet: such Alexander von Aphrodisias (s. Menage um Diog. L.) nennt till Schrift περι δεύ μεταλίτοι αλτοπ αυσεκοίωσει να το 100 g. L. v.), 44. από αθταμε δεύαια in gefogogeros hope. Δε το 100 g. L. v. γ. 44. από αθταμε δεύαια in gefogogeros heme den allgemeinen Namen περὶ μετάλλον. Θειγανεί μένα θελεί μένα δεύαια με το 100 g. μετάλλον. Βεταγεί μένα θελεί μένα δεύαια μετάλλον. Επερικό με δεύαια μετάλλον. Επερικό μετάλλον το 100 g. μετάλλον. Επερικό μεταλίδον το 100 g. μετάλλον. Επερικό μεταλίδον το 100 g. μετάλλον. Επερικό μεταλίδον το 100 g. μετάλλον το 100 g. μετάλλον

<sup>57)</sup> Diog. L. V, 59. Dies ist der wahre Name des Buches; die abweichenden Lesarteu find Menage's Verbesserungsversuch sind gleich verwerflich.

<sup>58)</sup> VII, S. 322, A.

 <sup>[</sup>Allerlei geodätische Aufgaben, die durch die διόπερα zu lösen, in Betreff der Anlage von Schlichten und Stollen s. bei Heron über die διόπερα, herausgeg, v. Vincent Not. et Extr. Bd. XIX P. II. S. 236 ff.]

<sup>59)</sup> Die Schrift des Abtes Paschalis Karyophilus de antiquis metallifodinis (Wien 1767.) habe ich nicht benutzen können; uneh seinen Abhandlungen de marmoribus antiquis und de thermis Herculanis et de thermarum usu llisst sich jedoch wenig davon erwarten.

Man legte in Laurion theils Schächte (φρέατα, putei), theils Stollen (ὑπόνομοι, cuniculi) an: bei keiner von beiden Arten zu graben kam man in Xenophons Zeiten auf ein Ende der Erze 60). Zur Zimmerung in denselben, deren man auch in Spanien nach Plinius 61) sich bediente, ist wahrscheinlich die Holzzusuhr nöthig. welche die Silberbergwerke von der See haben 62). Hobhouse 63) erwähnt, dass unfern der See an der Ostküste ein oder zwei Schächte in einer buschigen Ebene entdeckt worden seien; und war das Loch, welches Chandler 64) auf dem Hymettos sah, wirklich, wie er vermuthet, ein Schacht, so folgt daraus, dass die Schächte wenigstens zum Theil eine beträchtliche Weite hatten: 102 denn die kreisförmige Oeffnung zeigte einen Durchmesser von mehr als vierzig Fuss: in der Tiefe gingen in entgegengesetzter Richtung zwei enge Gäuge unter dem Berg hin. Ausserdem machte man in den Silbergruben grosse Höhlen, welche Vitruv 65) neunt: die zur Unterstützung des darüber liegenden Berges stehen bleibenden Säulen oder Bergfesten wurden öonos und gewöhnlicher μεσοκρινείς genannt 60), weil sie zugleich zur Granzscheide

<sup>60)</sup> Xenoph. v. Eink. 4, 26.

<sup>61)</sup> XXXIII, 21,

<sup>62)</sup> Demosth, gegen Meidias S. 568, 17.

<sup>63)</sup> A. n. O. S. 417. Die Stelle, auf welche ich mich oben sehon bezogen habe, lautet so: One or two of the shafts of the aneies silvernines, for which this mountainous region was so celebrated, have been discovered in a small shrubby plain not far from the sea, on the eastern coast; and a specime of ore, lately found, was shown to me at Athen.

<sup>64)</sup> Reise Cap. 30.

<sup>65)</sup> VII, 7.

der verschiedenen Grubentheile oder sogenannten Werkstätten dienten. Da diese selbst Erze enthielten, so wurde die Habsucht gereizt, auch sie anzugreifen, wiewohl das Gesetz ein scharfes Verbot darauf gelegt hatte; unter dem Redner Lykurg wurde der reiche Diphilos wegen dieses Verbrechens zum Tode verurtheilt 67). Das Eröffnen neuer Gruben heisst καινοτομεΐν und καινοτομία 68), welcher Ausdruck hiervon auf alles Neuern übergegangen ist: wegen der grossen Gefahr unternahm man es ungern: wer glücklich war, wurde reich; wer leer ausging, verlor sogar die Kosten; weshalb Xenophon Gesellschaften hiezu vorschlägt, von welchen ich unten sprechen werde. So wie übrigens die Alten von der üblen Ausdünstung der Silbergruben überhaupt sprechen 69), so wird namentlich die schädliche und ungesunde Luft der Attischen Gruben erwähnt 70); obgleich auch die Hellenen, wie die Römer, die Auwendung der Wetterzüge kannten, welche ψυγαγώνια 103 heissen 71). Wie das Wasser aus den Gruben herausgeschafft wurde, ist unbekannt: vermuthlich bedlente man sich aber derselben grossentheils kunstlosen Mittel wie die Römer 72). Auch die Herausschaffung der Erze geschab vermuthlich theils durch Maschinen. theils durch Menschen, wie in Spanien und Aegypten, an wel-

entsteht; was das Leban der sehn Reduer nennt vore pasongervise ingetier und Lex. 69g. S. 315. vorogierter vo pierkallon. And dieselben Bergfesten heziehen sich zwei andere Glossen Lex. Seg. S. 286. die vielleicht nammen gehören: jooppaste, kovers; of vor partallen voorse, und öpen örs zere japp true juseboüren vei deproptie, öpen dieursquisten. Von den Bergiesten heim Römischen Berghau, s. Job. Chr. Jac. Bethe Commentatio de Hispanine antiquae re metallica ad locum Strabonis ith. HI. offittigen 1808. 4. welche Abandlung anch über die anderen technischen Gegenstände, hei welchen sie nicht angeführt ist, nachgelesen werden kann.

<sup>67)</sup> Leben der zehn Redner a. a. O.

Pollnx VII, 98. Photios in καινοτομείν. [Hyperides für Euxenippos. S. 15 f. d. Ausg. von Caesar.]

<sup>69)</sup> Casanbonus zum Strabo III, S. 101, [146.]

Xenophon Denkw. d. Sokr. III, 6. 12. Plutarch Vgl. des Nikias und Crassas im Anfang.

της Crasaus in Aniang.

71) Lex. Seg. S. 317. und Etym. in ψυχαγώγια: αθ θυρίδες των μετάλλων αθ πρός τό άναψύχειν γινόμεναι,

<sup>72)</sup> Von diesen s. Reitemeier a. a. O. S. 114 ff. Bethe a. a. O. S. 32 ff. Ameilhon in der nnten [Anm. 88] angeführten Ahhandlung S. 494.

chem letzteren Orte die jüngern Sklaven das Erz durch die Stollen zu Tage förderten: ob aber in Attika die Bergleute hierzu lederne Säcke hatten und deshalb Sackträger (θυλακοφόροι) hiessen, ist wenigstens unsicher, da den Grammatikern zufolge diese Säcke ihre Nahrung enthielten 73). Das Puchen der Erze auf den Hütten, um die Sonderung von tauben Gestein möglich zu machen, geschah allgemein in steinernen Mörsern mit eisernen Keulen. So zerstiessen die Aegynter das Golderz bis zur Grösse einer Erbse. mahlten es dann auf Handmühlen und wuschen es auf abhängig gelegten Brettern, indem Wasser darüber gegossen wurde: eben so giebt ein Hippokratischer Schriftsteller die Behandlung der Golderze an 74): in Spanien wurden sie gleichfalls gestossen, dann aber, wenn anders Plinius die Ordnung nicht verkehrt, zuerst gewaschen, hernach geröstet und gemahlen; selbst das Quecksilbererz, woraus der Zinnober bereitet wird, wurde ähnlich behandelt, nämlich zuerst geröstet, wobei ein Theil des Ouecksilbers sich verflüchtigte, sodann mit eisernen Keulen gepucht, gemahlen und gewaschen 75). In Hellas bedienten sich die Hüttenarbeiter zum Waschen des zerkleinten Erzes der Siebe, welche daher, wie das Durchsieben unter den Verrichtungen, bei den Werkzeugen der Bergleute erwähnt werden, mit dem eigenthünglichen 104 Namen σάλαξ<sup>76</sup>). Diese Behandlung der Erze war nicht allein im Alterthum, sondern auch durch die mittlern und neuern Zeiten bls zur Erfindung der Puchwerke die einzige 77).

<sup>73)</sup> Pollux VII, 100. X, 149. mit den Auslegern, und Hesych. in θυ-λακοφόροι, wonach sie auch πηροφόροι heisson. Beides, θύλακος und πήρα, heisst gewöhnlich nur ein kleiner Sack, wie ein Reise- oder Brodsack.

<sup>74)</sup> Diodor XIII, 12. 13. Agatharchides v. rothen Meer bei Phot. Bihlioth. S. 1342. Hippokrates de victus rat. I, 4.

<sup>75)</sup> Plinius XXXIII, 21. Quod effossum est, .tundiur, lavotur, uritur, molilar in farinam: der Zusatu, ac pills tundunt, scheint auf das tunditur sich zurück zu Dezichen, seht aber so, dass die Stelle verderbt sein müchte. Vom Quecksilberers s. Vitruv VII, 8. 9.

<sup>76)</sup> Pellux VII, 97. X, 149.

<sup>77)</sup> Vergl. üher diesen Gegenstand Beckmann Beitr. zur Gesch. der Erf. Bd. V. St. 1. Num. 3. Chassot de Florencourt über die Bergwerke der Alten (Götting. 1785.) S. 24 ff. Reitemeier a. a. O. S. 121 ff.

Ueber die Schmelzarbeit auf den Laurischen Hütten findet sich durchaus nichts Bestimmtes. Dass die Athener sich des Gebläses und der Kohlen bedienten, ist nicht unwahrscheinlich: letzteres folgt jedoch keineswegs nur entfernt, wie Reitemeier meint, aus der Erwähnung von Kohlenhändlern, oder vielmehr Kohlenbrennern, von welchem Gewerbe vorzüglich ein Theil der Acharner lebte. Uebrigens war die Schmelzung der Alten überhaupt so unvollkommen, dass sogar in Strabo's Zeiten, als sie hereits bedeutend verbessert war, das Silber aus Bleierzen, worin es in geringem Verhältniss vorhanden war, auszuschnielzen unvortheilhast schien 78); und die frühern Athener hatten wleder gegen ihre Nachkommen, welche eben auch nicht die vollkommensten Meister in der Scheidekunst waren, so wenig Keuntnisse von der Behandlung der Erze, dass nach demselben Schriftsteller damals nicht allein das als taubes Gestein weggeworfene, sondern auch die alten Schlacken noch einmal auf Silber beuutzt wurden 79). Nach Plinius 80) konnten die Alten kein Silber ausschmelzen, ausser mit Blei (plumbum nigrum) oder Blelglanz (galena, molybdaena): welches Indess nur von Erzen gemeint scheint, in welchen neben dem Silber ein anderes Metall vorhanden ist, zu welchem dasselbe eine geringere Verwandtschaft hat als zum Blei: auf Laurion brauchte man, wenigstens an manchen Orten. Blei nicht erst zuzusetzen, da dasselbe schon Im Erz vorhanden war. Die Art aber, wie silberhaltige Bleierze behandelt wurden, giebt Pliuius im Allgemeinen an 81), und sicherlich war diese anch in Attika die gebräuchliche. Die Erze wurden nämlich zuerst zu Werken (stan- 105 num) geschmolzen, einer Verbindung des reinen Silbers und Bleis: hierauf wurde diese Masse auf den Treibofen gebracht, wo das

<sup>78)</sup> Hierzu vgl. Beckmaun a. a. O. Bd. IV, St. 3. S. 333. Chaseot de Florencourt S. 37. 51, Reitemeier S. 133.

<sup>79)</sup> Strabo IX, S. 275. καὶ δἢ καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τῆς μεταλλείας ακοκορός ἀπακουούσης τὴν παλαιάν ἐκβολάδα καὶ σκωρίαν ἀκαχωνεύοντες εὐρισκον ἐτι ἐξ αὐτῆς ἀποκαθαιρόμενον ἀργύριον, τῶν ἀρχαίων ἀκιίρως καμενεύστων.

<sup>80)</sup> XXXIII, 31.

<sup>81)</sup> XXXIV, 47. vgl. Beckmann a. a. O. Bd. IV, St. 3. S. 332—335. Chassot de Ftorencourt S. 35 ff. Ueber die Zuschläge der Alten bei der Ausschmelzung s. Reitemeier S. 79 ff.

Silber ausgeschieden und das Blei halb verglaset als Bleiglätz erscheint, welche die Alten wie den Bleiglauz wiederum Galena und Molybdacan ennen: endlich wird die letztere gefrischt, und der Bleikönig (plumbum nigrum, μόλυβδος, zum Unterschied vom Zinn, plumbum album oder candidum, κασάτερος), hergestell. Hiermik könnten wir die Betrachtung des Technischen schliessen\*, wenn nicht übrig wäre zu untersuchen, was unter dem Attischen Silberschaum (spuma argent), unter κέγχρος und κγγρετών, endlich unter der von Laurion benannten Lauriotis zu versteben sei.

Die Spuna argenti, welche in der Arzneikunst angewendet wird, ist ein Erzeugniss vorzüglich der Silberhütten, und enthält

<sup>\*) [</sup>Ein sachverständiges Urtheil über die Attischen Bergwerke vom Standpunkte unserer Zeit findet sich in Ottfr. Müller's ungedrucktem Tagebuch unter der Rubrik: "Ans Bergrath Russeggers Reisebericht, in der Geh. Kabinets-Registratur zu Atben, v. J. 1839": "Die ansgedebnten Grubenbaue der Alten am Laurischen Vorgehirge besuchten wir von dem Hafen Mandri auf der Ostküste von Attika aus. Die vielen Halden, die unzähligen, zum Theil noch offenen Grubenbane, die Anbäufungen von Schlacken zeugen für die grosse Ausdehnung des einstigen Bergbaues, und beweisen, dass die Alten die Versebmelzung ihrer Erze sogleich an den Gruben selbst vornabmen. Die Erze, welche auf Lagern und contemporaren Gängen im Glimmerschiefer und körnigen Kalke der Laurea einbrachen, sind Brauneisenstein, Rotheisenstein, Glaskopf, Spatbeisenstein und silberbaltiger Bleiglanz. Von den Eisenerzen gewannen die Alten sieher nur die leichtflüssigsten, die einzigen, die zu schmelzen ihnen möglich war. Daher sieht man noch heutzutage nngeheure Hausen der besten, aber strengflüssigen Eisenerze unberührt neben den Gruben liegen. Der Hanptgegenstand scheint jedoch den Alten die Eroberung des silberhaltigen Bleiglanzes gewesen zu sein, zu welchem Zweck sie eine Masse von Grubenbanten betrieben, deren aber keiner nuseren hentigen Begriffen zufolge und in Bezug auf seine Ausdebnung für sieb bedeutend genannt werden kann; denn sie konnten bei dem damals so beschränkten Stande der Berghaukunst und der sebenswerthen Unregelmässigkeit ibres Abbaues unmöglich in grosso Tiefen niedergegangen, noch weit ins Feld vorgedrangen sein. Beobachtet man diese Grubenbaue unter den bentigen Verhältnissen, so ersieht man, dass sie ibres grossen Reichtbums an Eisenerzen balber allerdings für den Staat von böchster Bedeutung sind, In Betreff der silberhaltigen Bleierze hege ieb bei dem oben berührten mangelhaften Bergbau der Alten allerdings die Hoffnung, dass besonders in grösserer Tiefe noch ein hedentender Nachhalt von Erzen sich finden möge." Vergl. Russegger, Reisen in Europa, Aslen und Afrika Bd. IV, S. 181 ff.1

nach Einigen dreieriei Arten, die beste Chrysitis, zunächst Argyritis, und die geringste Molybditis, welche besonders in der Farbe verschieden gewesen zu sein scheinen, wiewohl nach Plinius die erste aus den Erzen selbst, die zweite aus dem Siiber, welches nichts anders heissen kann, als beim Ausschmelzen des Silbers. die dritte aus Blei, wie zu Puteoli, gemacht worden sein soll. Von Schlacke, bemerkt derselbe, unterscheidet sie sich wie Schaum von Hefen: jene ist Unrath (vitium) des sich reinigenden Stoffes, diese des schon gereinigten. Für die beste gilt die Attische. Dioskorides und andere Hellenische Schriftsteller neunen sie Lithargyros 82). Da Einige bei Plinius eine Gattung derselben Molybdaena nannten, womit die Bleiglätte bezeichnet wird, uud jetzt noch Italiener und Franzosen dentselben Stoff eben diesen Namen (Litargirio, Litargio, Litarge) geben, so ist die herrschende Meinung allerdings wahrscheinlich, dass der Silberschaum nichts anders als Glätte sei\*): welche als eine unedlere nicht metallisch erscheinende Absonderung der schon gereinigten Werke ein Unrath des schon gereinigten Stoffes genannt werden konnte, im Gegensatz gegen die bei der Schnelzung der Erze abfliessende Schlacke, weiche von dem noch viele nicht metaliische Theile enthaltenden Stoffe sich aussoudert, ehe der aus Silber und Blei bestehende Metalikönig erscheint. Ungenauer sprechende kounten indessen selbst die Glätte als Schlacke ansehen, daher auch die Lithargyros unter die Schlacken gerechnet wird 83). Indessen wird wieder 106 der Silberschaum von der Molybdaena oder Glätte unterschieden, indem diejenige Glätte die beste genannt wird, welche wie Lithargyros aussehe 81): allein um nicht irre zu werden an der eben gegebenen Deutung, muss man bedenken, dass unter Spuma argenti

<sup>82)</sup> Plinins XXXIII, 35. meistens aus Dioskorides V, 102. Vgl. deu harduin nachgewiesenen, aber etwas abweichenden Oribasios XII. Fol. 228. b.

<sup>&</sup>quot;) [Anf Siphnos findet sich auf den Peldern ein Metall, stein- und Griechen ål/depreog genant; « ist hier bloss Vorschlagylbe. Ross Reisen anf den gr. Inseln des Aeg. Meeres I. S. 140, Vergl. Athen. X. 8. 451. über diese mit 1486q. (Glitter) glashren Gefässe der Alten. I.

<sup>83)</sup> S. Salmas, Exerc. Plin. S. 1079, 1082.

<sup>84)</sup> Dioskorides V, 100. vgl. Plin. XXXIV, 53.

und Lithargyros eine zu ärztlichem Gebrauche besonders zubereitete Glätte zu verstehen, welche nicht wesentlich, sondern nur durch eine hinzutretende Behandlung von der gemeinen Molybdaena verschieden war: ein Gedanke, welcher alle Schwierigkeiten hebt, Dunkler sind die Ausdrücke χέγγρος und χεγγρεών, Mit letzterem bezeichnet ein Kläger im Demosthenes 85) offenbar ein besonderes Hüttenwerk bei den Laurischen Silberminen, ohne irgend einen Aufschluss über das Wesen der Sache zu geben; die Erklärungen der Grammatiker aber sind so unbestimmt und unklar, dass man ihnen keinen anschaulichen Begriff davon zutrauen kann, Photios und der Sammler der rhetorischen Glossen 86) geben χεγχοεών für einen Ort in Athen aus, sie wollen sagen in Attika, wo die dovvoitie zévroog und der aus den Silbergruben kommende Sand gereinigt worden. Man könnte also darunter die Werke verstellen, auf welchen das kleingemachte Erz gewaschen wurde. Dieses ware dann xέγχρος oder Hirse genannt worden, weil es vorher zur Kleinheit eines Hirsenkorns zerstossen oder gewaschen war, gleichwie gesagt wird, dass auf den Aegyptischen Hütten das Golderz zur Grösse einer Erbse zermalmt worden sei. Aber andre Angaben zwingen, diese Vorstellung aufzugeben, Pollux 87) bemerkt, die Schlacke des Eisens heisse σχωρία, womit auch allgemein alle Schlacke bezeichnet wird, so wie die Blüthe des Goldes ἀδάμας genannt werde, und der Unrath vom Silber κέρχνος, welches von κέγχρος nur eine verschiedene Form ist. Offenbar kann letzteres hier kein gepuchtes Erz bedeuten, sondern bezeichnet einen Abgang beim Schmelzen des Silbererzes, 107 wie Skoria beim Eisen, Adamas beim Gold. Letzterer ist nämlich nach Platons 86) deutlichen Zeugnlssen ein wie Kupfer uud

- was Cons

<sup>85)</sup> Gegen Pantänetos S. 974. 15.

<sup>86)</sup> Lex. Seg. S. 271. Κεγρεών: τόπος 'Αθήνησιν οὖτω καλούμενος, όπου ἐκαθαίρετο ἡ ἀργυρῖτις κέγρος καὶ φάμμος ἡ ἀπὸ τῶν ἀργυρίων ἀναφερομένη. Achalich Photios im ersten Artikel.

<sup>87)</sup> VII, 90. Ταύτης δὲ (γῆς σιδηρίτιδος) τὸ κάθαρμα σκωρίαν ἀνόμαζον, ἄςπιο τοῦ χρυσοῦ τὸ ἄνθος ἀδάμαντα καὶ τὸν τῶν ἀργυρίων κουιορτόν κίρχνον. Κονιορτός ist ἀκαθαρσία: s. Salmasius Exerc. Plin. S. 1082.

<sup>88)</sup> Politikos S. 303 E. Tim. S. 59 B. Bei Plinius XXXVII, 15. heissen gewisse Demante Cenchri, worin Salmasius eine Verwechselung des wah-

Silber dem Gold innig verbundener, nur un Feuer trennbarer, uns unbekannter Stoff von schwarzer Farbe und grosser Sprödigkeit, von Pollux Goldblüthe genannt, wahrscheinlich als eine beim Schmelzen dieses Metalls entstehende Effloresceuz. Von welcher · Art jedoch dieser Abgang, welcher beim Silber xéyroog heisst, gewesen sei, kann mit Sicherheit nicht bestimmt werden, da unsre Kenntnisse vom Schmelzprozess der Alten so unvollkommen sind: aher am wahrscheinlichsten finde ich die Meinung des Salmasius 89), dass zéyzoog und Spuma argenti oder Lithargyros einerlei seien: durch die verschiedenen Namen wird man nicht genöthigt, die Stoffe für wesentlich verschieden zu halten, da kleine durch die verschiedene Art der Erzeugung hestimmte Unterschiede damit bezeichnet sein können; auf welche Art aber diejenige Glätte, welche κέγχοος hiess, gewonnen wurde, werden wir sogleich sehen. Dass Pollux die xéyroog, obgleich sie als Glâtte ein brauchbarer Stoff ist, Unrath nennt, kann nicht befremden, indem ja selbst die Spuma argenti Schlacke und unreiner Abgang (vitium) heisst. Stellt Pollux den Adamas mit der zéyzoog richtig zusammen, so haben wir einen besonderen Grund, letztere für Glätte zu halten, da Lithargyros auch Silberblüthe genannt wird, wie Adamas Goldblüthe. Hiermit ist nun Harpokrations dunkle Erklärung von πεγχοεών nicht unvereinbar. Ihm ist dieser nämlich der Reinigungsort, wo die xéyroog aus den Metallen abgekühlt werde, wie Theophrast zeige 90). Der Ausdruck erhält einiges 108

ren Demants mit diesem Abgange helm Goldschmelzen erkennt, Hardulu erklärt sich dagegen, and obvohl Plinias häng Verwirrung macht, so gut als Salmasius sein Ausleger, so können doch wirklich Demante von der Kleinheite der Hirsenkörner skrygen genannt worden sein, wie ein andrer Stein bei-Plinias XXXVII, 13. eenbritik heisst. Vergeblich habe ich ihner jenen bei der Goldschmelzung entstehenden Adamaa eine Untersuchnng zu finden gehofft in Ameilhons Abhandlung: Exploitation des subses d'or, in den Ahhandl, d. Akad, d. Insehr. nad seh. W. Bd. XLVI, S. 47f E., wo doch S. 50s ff. von der Goldschmelzung und Reinigung gehandelt wird. Diese Schrift übrigens könnte, da sie mehrer Dinge gut entwickelt, öfter angeführt werden, als ich gebahn habe: aber das meiste darin liegt entweder zu entfernt von unserm Zweck, oder steht hereitst in andern bekannten Schriften.

A. a, O. S. 1078—1082. wo jedoch vielerlei widerlich durch einander gemischt wird.

<sup>90)</sup> Harpokrat. in κεγχρεών: τὸ καθαριστήριον, οπου τὴν έκ τῶν

Licht durch Vergleichung dessen, was andere Schriftsteller von der Kupferblüthe (γαλκοῦ ἄνθος, flos aeris) sagen, deren Name schon auf eine Verwandtschaft oder ähnliche Entstehung mit der Lithargyros oder Silberblüthe führt. Wenn nämlich das Kupfer geschmolzen ist und die letzte Unreinigkeit oder das Fremdartige davon gesondert werden soll, wird es zum Garmachen in eben demselben oder einem andern Ofen wieder geschmolzen und mit kaltem Wasser abgekühlt; dabei bildet sich auf der Oberfläche der Metallkuchen eine Efflorescenz, welche Kupferblüthe genannt wird: Dioskorides nennt sie ausdrücklich hirsengestaltig (xevyoosiδές τω ουθμώ). Plinins vergleicht sie mit Hülsen oder Schuppen der Hirse (milii squamae), der Scholiast des Nikander mit Senfkörnern 91). Wer erkennt nicht, dass diese Arbeit beim Kupfer dieselbe ist, von welcher Harpokration in Bezug auf Silber spricht, und die κέγχρος, welche auf den Silberhütten vorkommt, ebenfalls eine schuppenartige, auf den Silberkuchen aufsitzende Efflorescenz sein muss? Bei dem gargemachten Kupfer, besonders schlechtern Gattungen, findet sich etwas Aehnliches auch heutzutage. Demgemäss ist κεγχοεών bei den Silberhütten das Brennhaus, wo das schon ausgeschmolzene oder Blicksilber feingebrannt wird: die hierbei sich absondernde Unreinigkeit wurde zeyroog genannt, und mag vorzüglich in verglastem Blei bestanden haben. Hierbei wird das Silber jetzt noch mit Wasser abgekühlt. In dieser Ausicht finde ich keine Schwierigkeit: denn dass Harpokration von einer Ahkühlung nicht des Metalls, sondern der zéyzoog selbst spricht, ist bei einem sonst achtungswertlien, aber der Metallurgie unkundigen Grammatiker sehr natürlich. Warum unser Schneider 92) zéyzoos für gekörntes Metall erklärt, lässt sich eben so wenig absehn, als warum das Silber in Körnerform sollte geschmolzen worden sein. Kürzer endlich können wir uns über

μετάλλον χέγχου διέψυγον, ὡς ἐνοσημαίνει Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ μετάλλον. Hieraus Suidas nnd Photios im zweiten Artikel. Küsters Vermuthang ἰργαστήριον statt καθαριστήριον, und seine Zufriedenheit mit der Erklärung des Photios im ersten Artikel heweisen nnr seinen Mangel an Nachdenken über die Sache.

Dioskorides V, 88. Plinius XXXIV, 24. nnd dazu Harduin nebst
 Salmasins a. a. O. S. 1078. Schol. Nikand. Ther. 257.

<sup>92)</sup> Gr. Wörterbuch in ralxardn.

die Lauriotis fassen. Die Alten begriffen bekanntlich unter dem Namen Kadmia nicht nur Ziukerze und Galmei, sondern auch den Ofenbruch, welcher sich bei Schmelzung zinkhaltiger Erze an den Wänden der Oefen anbängt 93), und bemerken ausdrücklich, die Kadmia oder der Ofenbruch komme auf Silber- 109 hütten vor 94). Im Zusammenhange hiermit erwähnen sie die Zinkblumen (pomphohyx) als das feinste und weisseste Sublimat, und die Spodos, einen verwandten, aber schwerern, gröbern und schwärzern Ofenbruch, welcher von den Ofenwänden abgekratzt wird, mit Asche, bisweilen auch Kohlen vermischt: beide wurden wie die spuma argenti und Kupferblüthe in der Arzneikunst gehrancht 95). Die Spodos der Silberhütten heisst Lauriotis 96): ein Beweis, dass in Laurion Zinkerze hrachen. Wahrscheinlich war diese Attische Spodos besonders geschätzt, weil der Ofenbruch der Silberhütten, nach der Bemerkung der Alten, weisser und leichter war als auf Kupferhütten.

War Laurion auch die Münzstätte der Athener? Man möchte es darum glauben, weil die Attischen Silbermünzen scherzhaft Lauriotische Eulen heissen "j; aber die Benennung kommt vom Fundort des Silbers, nicht vom Prägen des Geldes daselbst; und eine ungedruckte Inschrift, welche anderwärts behandelt werden soll"), lehrt unwidersprechlich, dass die Silbermünzstäte (ἀργυ-ροχοπείου) in Athen war. Hatten untergeordnete Gemeinen in Attika Münzgerechtigkeit, so könnte man annehmen, es seien Münzwrkstätten in verschiedenen Attischen Drischaften gewesen: und wirklich sprechen die Münzkenner von Stücken, welche einzelne Gemeinen des Attischen Staats geprägt haben sollen, Anaphlystos, die Azetlene, Piekeleja, Eleuiss, Erräd, Laurion, Marathon, Helena und

<sup>93)</sup> Beckmann Beitr. zur Gesch. d. Erf. Bd. III, St. 3, Nnm. 3.

Dioskorides V, 84. Darans Plinins XXXIV, 22. nnd ans diesem Isidor, welchen Harduin anführt.

<sup>95)</sup> Dioskor. V, 85. Plin. XXXIV, 33. Vgl. Galen nnd Oribasios in den von Hardnin angemerkten Stellen.

<sup>96)</sup> Plinius XXXIV, 34. Ich bemerke am Schlass dieser technischen Untersuchungen, dass ich hierin durch die Einsichten zweier kunstverständigen Freunde unterstützt worden bin.

<sup>97)</sup> Aristoph, Vögel 1106. Schol. Aristoph, Ritter 1091. Hesych, Suid, and audere Sammler von Glossen und Sprüchwörtern,

<sup>\*) [</sup>Staatshansh, d. Ath. II, 362.]

Salamis 98): aber ich finde mich nicht bewogen, von irgend einer derselben anzunehmen, sie habe das Münzrecht vor der Römerzeit ausgeübt, zumal da eine einfache Untersuchung hinlänglich beweist, dass die meisten der hieher gezogenen Münzen nicht Attischen Ursprungs sind. Wer hat jemals von Erada oder Azetinern in Attika gehört? welche gewiss nicht mit dem Gane Azenia und Erojadă elnerlei sind. Um Geld zu prăgeu bedarf es 110 einer Gemeine: wie sollte also Laurlon, ein Hüttenort und kein Gau, Münzen nit seinem Namen geschlagen haben? Die angebliche Inschrift AAYPEON auf zwei Münzen im Museum Theupoli muss mit Sestini in MYPEQN verwandelt und auf Myra in Lykien gedeutet werden, um so mehr da ΛΑΥΡΕΩΝ nicht einmal eine von Laurlon ableitbare Form ist, sondern AAY-PIEON oder ΛΑΥΡΙΩΤΩΝ heissen müsste, nicht, wie Eckhel meint, ΛΑΥΡΙΩΝ. Was von Anaphlystischen Münzen beigebracht wird, gehört nach Anaktorion, ausgenommen eine kupferne, welche Goltz ersonnen hat. Die mit XAAAMINION bezeichneten Stücke sind nach Kypros zu verweisen, woher sie Pellerin erhalten hatte: andere mit den Buchstaben ZA beweisen doch wahrhaftig nichts für Salamis den Attischen Gau. Wie aber Marathon? Nur der faselnde Hardnin führt eine Münze davon an. mit unabgekürzter Aufschrift MAPAΘΩN ΔΗΜΟΣ: ein Umstand. der seine Aussage verdächtig macht. Wo sie aufbewahrt wurde, bemerkt er nicht, und niemandem ist eine solche wieder zu Gesicht gekommen, so dass er, wenu nicht Alles erdichtet ist, auf einer Münze etliche Anfangsbuchstaben dieser Wörter gelesen haben mochte, deren Deutung er als Thatsache gab. Am unerklärlichsten wird es jeder finden, dass Helena oder Kranaë, eine Insel, worauf, so viel bekannt, nicht einmal eine Ortschaft war, Münzen geprägt haben soll. Nun sind freilich die sogenaunten autonomen Silbermünzen von Helena sicherlich Goltzens Erfindung. und andere aus den Kaiserzeiten mit der Umschrift der Kranäer brauchen nicht auf das Attische Eiland bezogen zu werden; die von Harduin erwähnte mit der wunderlich ausführlichen Inschrift 'ΕΛΕΝΙΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΑΑΤΩΝ war schwerlich ie vor-

<sup>98)</sup> S. Eckhel D. N. Bd. II. S. 225 ff.

handen: aber ein Kupferstück mit den Worten KPANAION Aelh lässt sich dem Attischen Kranaë nicht wohl absprechen, ist aber aus den Kalserzeiten, wo die Kranäer ein Gau geworden sein können, wahrscheinlich seit der Hadrianische Stamm errichtet war, und um denselben zu füllen, mehr Gane gemacht wurden. Ausser diesem Stücke gieht es sichere eherne von Eleusis und Dekeleia, welche jedoch ohne Zweifel ebenfalls aus dem Zeitalter der Römerherrseifaft herrühren; je mehr aber unter dieser das Ansehn des ehrwürdigen Athens gefallen war, desto gedenklører ist es, dass den Gauen gestattet wurde, kupferne Scheidennnze zu prägen. Die angeblichen Münzen von Prasiä, dem Attlschen Gau, sind schon von Eckhel beseitigt.

Wer hatte aber das Eigenthumsrecht der Laurischen Gruben? Von wem und für wessen Rechnung wurden sie gebaut? Welche Vortheile gewährten sie durch ihren Ertrag dem Staate und den 111 Privatleuten? Welches waren die Verpflichtungen, Rechte und Freihelten der Bergbautreibenden? Hlerüber finden sich überall nur unbestimmte Ansichten, schwankende, falsche oder halbwahre Annahmen ohne hinlänglichen Beweis: unsere Darstellung wird durch Gründe und innern Zusammenhang sich rechtfertigen. lange Attika frei war, wurde weder vom Ertrag noch Werth des Grundelgenthums eine unmittelbare Abgabe erhoben, ausser dass im Frieden die Verpflichtung zu den Liturgieen, durch welche der Glanz des Staates, die Feste der Götter verherrlicht wurden, auf dem Vermögen, und der Natur der Sache nach vorzüglich auf dem offenbaren (οὐσία φανερά) oder dem Grundeigenthum lastete, bei kriegerischen Rüstungen aber eben davon Trierarchie und ausserordentliche Steuer (είσφορά), nach Massgabe der jedesmal geltenden Gesetze, geleistet wurden. Aber gerade umgekehrt ist das Verhältniss der Steuerpflichtigkeit vom Bergwerksbesitz: der Inhaber einer Grube zahlt eine jährliche Abgabe in die Staatskasse; zu Liturgieen und ausserordentlichen Vermögenssteuern trägt er von solchem Gute nichts bei. Diese Thatsache, welche ich unten ausser Zweifel setzen werde, führt zu dem Satze, womit alles übereinstimmt, dass Bergwerke nicht wie andere Grundstücke freies Eigenthum der Bürger waren, sondern des Staates, und von diesem unter gewissen gesetzlichen Bedingungen Einzelnen

zur Nutzung überlassen. Die Römer gaben eine Zeitlang die dem Staate gehörenden Bergwerke in Zeitpacht\*), bis es vortheilhafter gefunden wurde, sie selbst zu betreiben 99): dass aber diese Art der Verpachtung die nachtheiligste sel, beweist die Erfahrung älterer und neuerer Zeit, indem der Pachter einen Raubban treibt. die reichen Erze wegnimmt, die ärmern stehen lässt, wo möglich durch eine grosse Anzahl Arbeiter die Gruben während seiner Pachtiabre auszuschönfen sucht, und auf längere Dauer der Unterstützung und Zimmerung nicht bedacht ist: auf die Beobachtung beschränkender Gesetze zu halten, ist schwierig, und die Gruben bringen bei der nächsten Verpachtung weniger Ertrag für das gemeine Wesen, weil sie schlechter geworden sind. Der Attische Staat, ob aus Klugheit oder weil die Umstände es so fügten, hatte diese schädliche Einrichtung vermieden: er gab Privatleuten die Bergwerke in seinem Gebiete zu immerwährendem Besitz, welcher durch Erbschaft oder Verkauf 100), überhaupt durch iegliche 112 Art rechtlicher Uebertragung, auf einen Dritten übergehen konnte; das beisst, der Besitzer des Bergwerks war Erbpachter. Die Erwerbung geschieht daher mittelst Erlegung einer verhältnissmässigen Summe ein für allemal, als Kaufprels oder Einstandsgeld. So erwähnt Demosthenes den Kauf der Bergwerke vom Staat als das gewöhnliche, und Pantanetos kauft vom Volke eine Grube für neunzig Minen 101). Diese können nicht etwa das jährliche Pachtgeld sein, welches, da die jährliche Abgabe vom Ertrag

<sup>\*) [</sup>Iu der ersten Ausgabe der Abh. war durch Versohen Erbpacht statt Zeitpacht gedruckt. Hierauf bezieht sieh C. I. G. N. 162 p. 288 a. Staatshaush. d. Ath. Ed. I, S. 421\*. (2. Ausg.) Br.]

<sup>99)</sup> Reitemeier a. a. O. S. 99 ff.

<sup>100)</sup> Aeschines gegen Timarch S. 121. Demosth. gegen Pantänetos hier und da, [S. hierüber besonders die Urkunden C. I. G. N. 162. 163. sowie eine in Gortard's Archkol. Anzeiger 1854. N. 65. 66 durch A. von Velsen veröffentlichte Inschrift.]

<sup>101)</sup> Demosth. a. a. O. S. 977, 13: δυτις ῶν μέταλλα παφά τῆς πόλειας πρόγεια. Ebendasellus γ73 ολοπι καταρθολήν τη πόλει του βιατολιους αδομείας του μετάλιου, δ /γά ἐπριεάμην ἐνεντήκοντα μετόν. Die dem Dinarch fältechlich augeschriebene Reils πρόει Μήγενδον μεταλλιάς begann mit dem Worten: πριεάμενο μέταλλον ὁ πένθες. S. Dionyslos Dinarch. S. 119. 11. S. 91b. Dionyslos usunt dies nachber μετθούσεοθα, nau eigenes Sprachel; was aber, da der Kanf nur Erbpachterwerbung war, natürlich ist und häuße bei des Grammatikern vorkommt.

abhängt, nicht in einer bestimmten Summe zum voraus angegeben werden kaun. Nur eines könnte man einwenden: vielleicht habe es frei gestanden, neue Werke ohne Erlegung eines Kauforeises zu eröffnen, das von Pantanetos erstandene aber möchte ein bereits eröffnetes Werk gewesen seln, welches der Staat durch Einzielmng, die nicht selten war, an sich gebracht habe; und zur Unterstützung dieser Meinung könnte einer das Inbaltsverzeichniss der Rede gegen Pantánetos 102) gebrauchen, wonach der Kaufpreis in Silber bezahlt wird, welches aus dem Bergwerke gewonnen war, wobei eine bereits Ertrag gewährende Grube vorausgesetzt wird. Allein wenn dieser Grammatiker auch Glauben verdiente in einer Sache, wovon er nicht im mindesten mehr wissen konnte als wir, so folgt doch keineswegs, dass von einem eingezogenen Bergwerke die Rede sei: denn schwerlich musste ein Unternehmer eines neuen Werkes dem Staate den Kaufpreis erlegen, weun er Mühe und Kosten vergeblich angewandt und keine Erze gefunden hatte, sondern jeder konnte auf gutes Glück nach Erz graben in unverkauften Theilen des Berges, und musste erst alsdann, wenn er brauchbare Erze fand und diese benntzen wollte, den Unter dieser Voraussetzung, welche nicht will-Raum kanfen. külırlich ist, weil das Gegentheil unsinnig sein würde, ist es begreiflich, wie jemand den Kanfprels selbst eines neu angefangenen Bergwerkes mit Silber aus demselben bezahlen konnte: aber Pantånetos besass überdies andere Gruben, und ausserdem ist es unnöthig anzunehmen, dass dieses Silber unmittelbar aus den Bergwerken kam. Nach Harpokration endlich, welcher dem Aristoteles 113 zu folgen pflegt, hatten die Poleten das Geschäft, allen Verkauf des Staates zu besorgen, namentlich den Verkauf der Zölle und Gefälle, Bergwerke, Pachtungen und eingezogenen Güter 103). Unzweideutig wird in dieser Stelle der Verkauf der Bergwerke von der Veräusserung des dem Staate verfallenen Privatvermögens und der Pachtungen unterschieden; und die Gruben, welche verkauft werden, können nur neueröffnete sein. Bei dieser Uebertragung

<sup>102)</sup> S. 964, 13.

<sup>103)</sup> Harpokr, in πωληταί: διοικούςι δὲ τὰ πιπρασκόμενα ὑπὸ τῆς πόλεως πάντα, τέλη καὶ μέταλλα καὶ μισθώσεις καὶ τὰ δημευόμενα. Hieraus Suidas, Phot, und Lex. Seg. S. 291.

des Staatseigenthums an Erbpächter wurde zugleich genau bestimmt, wo der verkaufte Raum anfange und endige, und darüber eine Urkunde (διαγραφή) aufgenommen 104). Hierzu war eine gewisse Markscheidekunst nothwendig, welche beim Mangel erforderlicher Werkzeuge sehr unvollkommen sein musste 105). Ausser dem Kaufgelde zahlt der Inhaber den vier und zwauzigsten Theil der Ausbeute des neuen Bergwerkes, nämlich des rohen, nicht des reinen Ertrags, indem letzteres viel zu wenig wäre 106). So wurde allem Nachtheil ausgewichen, welcher aus Zeitpacht der Gruben eutstehen konnte: erschönfte einer die Erze in kurzer Zeit, so vermehrten sich auch die Abgaben vom gewonnenen Metall; und wer allein die reichen Erze abbaute, that sich selber Schaden. Verletzte der Besitzer die Gesetze und Bedingungen, unter welchen die Grube zugestanden war, so konnte 114 der Staat dieselbe wieder an sich nehmen, zum Beispiel wenn die Abgabe nicht entrichtet wurde: aber handelte einer nicht gegen den Vertrag, so war dieser Besitz so sicher als anderer Grundstücke. Kurz es fand dasselbe Verhältniss statt, wie nach Römischem Recht beim Vektigalbesitz in den Municipien 107).

<sup>104)</sup> Harpokr. Suid. n. Zonaras in διαγραφή: ἡ διατύπωσις τῶν πιπρασκομένων μετάλλων δηλούσα διά γραμμάτων ἀπό ποίας ἀσχής μέχρι πόσου πιπράσκεται πέρατος. Vgl. über die Grünzen Demosth. s. a. O. 8. 977. und oben Aum. 66. [Vgl. Corp. Inser. Gr. N. 182.]

<sup>105)</sup> Vgl. Reitemeier S. 112 ff.

<sup>106)</sup> Snidas u. Zonaras in αγράφου μετάλλου δίκη· οί τὰ άργύρεια μέταλλα έργαζόμενοι όπου βούλοιντο καινού έργου αρξασθαι (richtiger Ζου, άψασθαι) φανερόν έποιούντο τοῖς έπ' έκείνοις τεταγμένοις ύπὸ του δήμου (den Poleten), και απεγράφοντο του τελείν ένεκα τώ δήμω είκοστήν τετάρτην του καινού μετάλλου. Vgl. Harpokr. u. Suidas in απονομή, welche Worte ich unten beisetzen werde. Dass Kaufpreis und jährliche Abgabe verbunden waren, sah schon Barthélemy Anachars. Bd. V. S. 34. der deutsch, Uebers. Suidas übergeht das Kaufgeld nach der gewöhnlichen Unvollständigkeit der Grammatiker: wenn er von neueröffneten Werken allein spricht, so liegt dieses im Zusammenhange mit dem, was er crklären will, und es versteht sich von selbst, dass auch die übrigen die Rente des Vierundzwanzigstels zahlten. Dass irgend ein Bergwerk ursprünglich freies, nicht vom Staate übertragenes Eigenthum gewesen wäre, und keine Abgabe bezahlt hätte, ist unerweislich. Das Vierundzwanzigstel ist übrigens die Abgabe von den Schmelzöfen (άπο καμίνων), von welcher Xenophon spricht v. Eink. 4, 49.

<sup>107)</sup> Vgl. Niebuhr Röm, Gesch. Bd. H. S. 376 ff.

Wir sind berechtigt anzunehmen, dass alle Bergwerke von Lanrion auf die angegebene Art erworben waren: von einem Unterschied zwischen solchen, die durch Erbpacht besessen wurden, und andern, welche freies Eigenthum gewesen wären, findet sich keine Spur. Alle Inhaber von Gruben, welche in den Alten angeführt werden, ein Nikias, Kallias, Kimons Schwager und jener andere, welcher die Zinnoberbereitung erfand, Diphilos, Timarch, und vorher sein Vater, Pantanetos, und andre mehr sind nur Erbpächter. Dass vor Themistokles die Bergwerke unabhängiges Eigenthum von Familien gewesen, beruht auf einem Missverstand des urtheilslosen Meursius 105). Der Staat war jederzeit ausschliesslicher und ursprünglicher Eigenthümer: aber er nützte dieses Eigeuthum niemals anders als durch Vererbpachtung. Nirgends giebt es einen Beweis, dass er dasselbe in Zeitpacht gegeben habe; zu eigenem Betrieb konnte er eben so wenig Lust und hinlängliche Einrichtung haben, als zur Erhebung der Zötie und Gefälle, und nur grosse Unkunde der Athenischen Staatsverhältnisse erlaubte daran zu denken 109). Und womit unterstützt man diese Behauptung? Mit den Einkünsten, welche die Volksgemeine in Themistokies Zeitalter aus den Bergwerken zog; als ob diese nicht von den Kaufgeldern und jährlichen Renten herrührten! Selbst Xenophons gutmüthige Pianniacherei versteigt sich soweit nicht, dem Staat eigenen Betrieb des Bergbaues zu empfehlen; er begnügt sich mit dem Vorschlag 110), das gemelne Wesen möge, die Privatleute nachahmend, öffentliche Sklaven anschaffen und an Unternehmer in die Bergwerke verpachten. wahrscheinlich mit Gruben, welche noch nicht vererbpachtet wären: um nämlich ausser der Silberrente von der Skiaven- 115 vermiethung Einkünfte zu ziehen; man kann jedoch versichert

<sup>108)</sup> F. A. Cap. 7. aus Vitruv VII, 7. wo familiae Sklaven sind, und nich einmal bestimmt von der Zeit vor Themistokles die Rede ist. Dem Meursinshaben mehrere nachgesprochen, unter audern Chandler Reise Cap. 30.

<sup>169)</sup> Wie Reitemeier a. a. O. S. 70. und Manso Sparta Bd. III, S. 495, than. Schon Meiners vom Luxus der Athener S. 57, bemerkt richtig, dass der Attische Staat den Bergban niemals auf eigene Rechnung hetrieb.

<sup>110)</sup> Vom Eink. 4.

sein, dass keine Rücksicht darauf genommen wurde. Kurz der Staat befasst sich auf keine Weise mit dem Bergban, ausser dass er seine Rechte und die Gesetze wahrnimmt; darauf allein erstreckt sich seine Aufsicht. Die Poleten verkanfen den Besitz der Gruben und die Renten; auf die Beobachtung der Gesetze sehen alle Bürger, und können öffentliche Klagen anstellen, wenn sie dieselben für verletzt halten; was ein neuerer Schriftsteller von einem öffentlich angestellten "Bergdirektor" erzählt, ist meines Wissens eine Fabel. Seitdem Athen die Goldbergwerke in Thrake, Thasos gegenüber, sich zugeeignet hatte, benntzte es auch diese wahrscheinlich eben so: die Besitzer, mögen nun die alten geblieben, oder durch Schenkung nach Weise der Kleruchieen und Verkauf neue eingesetzt worden sein, zahlten eine Rente vom Metall, welche vermuthlich schon Thasos sich hatte entrichten lassen; neue Gruben kaufte man vom Athenischen Volke. Aber die Erzgruben in Thasos selbst und die Bergwerke anderer unterwürfiger Länder behielt ohne Zweifel der zinsbare Staat als Eigenthömer; Athen verschaffte sich von ihm unter der Form des Tributes wieviel es wollte, ohne sich die Bergwerke auzumassen. Doch dieses ist der Gegenstand anderer Untersuchungen\*).

Der Kaufpreis der vom Staate veräusserten Bergwerke wurde vom Ersteher unmittelbar in die öffentliche Kasse gezahlt 111): von der jährlichen Reute aber lässt sich dies bezweifeln. Alle regelmässigen Gefälle, selbst diejenigen, deren Erhebung leicht und mit keinen Kosten verknipft, und deren Betrag zienlich genan mit keinen Kosten verknipft, und deren Betrag zienlich genan bestimmlar wur, wie Schutzgeld und Pachtins der Ländereien, waren an Einzelne oder Gesellschaften als Generalpäciter verkauft: sollte man davon beim Vierundzwauzigstel des Metallgerwinnes eine Ausnahme genacht haben, dessen Summe nach der Natur der Sache in verschiedenen Jahren sehr verschieden ausfiel, und wobei ohne genaue Aufsicht des Erhebenden der Abgebenpflichtige im Stande war, grosse Uuterschleife zu machen? Ich meines Ortes glaube, auch dieses Gefäll sei an Generalpächter

 <sup>(</sup>Vergl. Stantshaush, d. Ath. Bd. I. S. 422 ff., II. S. 632 f.)
 Demosth, gegen Pantänet, S. 973. oben.

durch die Poleten verkanft worden, aber so wenig Gründe dagegen vorhanden sind, eben so wenig lässt sich ein Gewährsmann dafür nennen. Beim Demosthenes wird erzählt, wie der bekannte Vorsteher des Theorikon, Eubulos, den Mörokles verklagt habe, weil er unrechtmässiger Weise von jedem derer, welche die Bergwerke gekaust hatten 112), zwanzig Drachmen eingefordert 116 hatte: an Generalpäehter der Rente ist aber hiebei gewiss nieht zu denken. Unter den Käufern der Bergwerke können nämlich nur solche verstanden werden, welche den Besitz von Bergwerken selbst an sieh gebracht hatten: und wegen des hestimmten Artikels "die" Bergwerke, muss vorausgesetzt werden, es sei von einer bekannten kürzlich vorgefallenen Veräusserung vieler Gruben die Rede: denn alle Bergwerksbesitzer, alte und neue, könnteu nur mit läppischer Ziererei und auf die Gefahr missverstanden zu werden mit der Umschreibung "die welche die Bergwerke gekaust hatten" bezeichnet worden sein, zumal da diese herkömmlich Bergbauer (οί έργαζόμενοι έν τοῖς έργοις oder έν τοῖς μετάλλοις) heissen: folglich erscheint hier Mörokles nur als Einsammler von Kanfgeldern, auf welebe er sich von jedem Käufer zwanzig Drachmen unter irgend einem Vorwande hatte auszahlen lassen, ohne bereehtigt zu sein. Wenn der Wursthändler beim Aristophanes 113) dem Kleon droht Bergwerke zu kaufen, um sich nämlich, wie der Scholiast bemerkt, beim Volke durch Bereieherung des Staats beliebt zu maehen, so kann allein die Erwerbung des Grubenbesitzes gemeint sein, indem nur diese, nicht aber die Uebernahme der Generalpacht, dem Staate bedeutende Summen zuwendet, welche er ohne den Wursthändler nicht erhalten hätte, und überdies, wenn von Pachtung des Gefälls die Rede wäre, dies deutlicher bezeichnet sein müsste. Was sollen wir endlich zu Ulpians Behauptung sagen, Meidias habe die Siberbergwerke vom Staate in Pacht gehabt 114)? Ladet die All-

παρὰ τῶν τὰ μέταλλα ἐωνημένων, Domosth. de fals. leg.
 435. 5.

<sup>113)</sup> Ritter 362. αλλά σχελίδας έδηδοκώς ωνήσομαι μέταλλα.

<sup>114)</sup> Μεμίσθωτο γάς τὰ μέταλλα παςὰ τῆς πόλεως, ἃ ἦν τοῦ ἀρψοίου, S. 685. ο. der Wolf. Ausg. Μίσθωσες für Erbpacht der Bergwerke kann nicht auffallen, da die Sprache für diese kein besonder.

gemeinheit des Ausdruckes ein, an Generalpacht der Rente zu denken, so verlässt man diese Meining wieder, wenn mau bedenkt, dass jener Ausleger dadurch erklären will, warum Meidias Holzzufuhr nach den Bergwerken trieb: wozu ein Generalpächter der Rente keinen Aulass hat. War also Meidias Erbpachter oder Besitzer von Gruben? Der Artikel "die" Bergwerke beweist dagegen bei einem so elenden Schriftsteller nichts. Doch wer wollte sieh über den sogenannten Ulpian in Gedanken geben? Welcher 117 Scholiast könnte diesem Wust von Bemerkungen den Rang des Leichtsinnes, der Unwissenheit und Verworrenheit ablanfen? Weil eben Meidias Holz nach den Bergwerken fübrt, vielleicht nur um damit zu handeln, oder während er mit seiner Triere dem Staate dienen sollte, sich für die Kosten der Trierarchie durch gute Fracht schadlos zu halten, darum schliesst Ulpian frischweg aus Demosthenes Worten, Meidias habe Bergwerke gepachtet gehabt. Diese Art zu erklären findet sich häufig bei ihm, und ist nicht immer hinlänglich gewürdigt worden.

Unter den Atbenischeu Einknitten sind die Bergwerksgelder in stehender Posten 1119; sie filessen aus den Kaufgeldern und der Metallreute, abgerechnet was der Markt und die öffentlichen Gebäude einbrachten 1119, und waren folglich grösser oder geringer, je nachdem mebr oder weniger Gruhen vom Staate verkauft wurden, reichere oder ärniere Erze brachen, und der Gruhenbau eifriger oder lässiger betrieben ward; wornach natürlich der Pachter der Reute mehr oder weniger bot. Schon in Sokrates Zeiten, wie oben bemerkt worden, waren die Einknitte gefallen. Ihr Betrag wird für Themistokles Zeitalter augegeben, aber in Nachrichten, aus welchen das Wahrscheinliche erst ausgemittett werden muss. Die Bergwerkseinkünfte wurden nämlich ehemals an alle Bürger vertheilt, nach der Weise des spätern Theorikon;

Wort hatte. Vgl. Photios in μεσοςμικές, Harpokr. u. Suid. in ἀποομή, und oben Aum. 66. und 101. Alle diese Beispiele aber, wo Μισθώσσοθα: von den Bergweiken vorkommt, sind in Spätern, den Gramnatikern und Dionysios, enthalten. Bei den Alten ist dafür πρέασθα u. ἀνείοθα:

<sup>115)</sup> Vgl. Aristoph, Wespen 657 ff.

<sup>116)</sup> Xenoph, v. Eink, 4, 49.

zum Empfange solcher berechtigte die Einschreibung ins lexiarchische Buch 117). Als Themistokies aber das Athenische Volk hestimmte, statt dieser Verschlenderung die Summen zum Schiffban im Kriege gegen die Aegineten anzuwenden, hatte jeder für seinen Theil zehn Drachmen erhalten sollen, wie Herodot augiebt 118). Rechnet man mit diesem Geschichtsschreiber dreissigtausend Bürger in Athen, so betrng das Ganze funfzig Talente (68750 Thir.); aber mit grösserer Sicherheit nehmen wir als Mittelzahl der erwachsenen Athener zwanzigtausend, so dass drei und dreissig und ein Drittel Talente ungefähr zu vertheilen waren. oder nach Sächsischem Gelde beinahe 46000 Thir. Dass die Austheilung jährlich geschah, müsste man den Grundsätzen der Athenischen Verwaltung gemäss auch ohne das Zenguiss des Ne- 118 pos 119) glauben; an Ersparniss mehrerer Jahre ist also nicht zu denken, eben so wenig an einen biossen Ueberschuss; sondern alle Grubeneinkünste des Staates wurden, weil sie zu kelnem andern Zweck angewiesen waren, an die Glieder der Volksgemeine vertheilt 120). Vorausgesetzt nun, dass unter diesen Einkünften keine Kaufgelder in Besitz gegebener Bergstücke begriffen und die Einkünste eines ganzen Jahres gemeint sind, so würde damals die Ausbeute jährlich über achthundert Talente (1.100,000 Thir.) betragen haben: ich sage über achthundert, weil der Gewinn der Generalpächter bei der Rechnung nicht in Anschlag gebracht ist\*). Aber nach Polyan 121), dessen Darstellung ausführlicher ist, hätten die Athener wie gewöhnlich hundert Talente vertheilen wollen, welche die Bergwerke abgeworfen hatten, als

<sup>117)</sup> Demosthenes gegen Leochares S. 1091.

<sup>118)</sup> VII, 144.

<sup>119)</sup> Themistokles 2.

<sup>120)</sup> Ich bemerke dies wegen einer Stelle des Aristides in der zweiten Platon. Rede, wo von Ueberschnus geträumt wird. Vgl. Herald. Animado. in Salman. Observ. ad J. A. et R. Vl., 3, 9. Einige dieso Geschichte betreffende Stellen späterer Schriftsteller übergeße ich, weil sie nichts Neues enthalten.

<sup>\*) [</sup>Ueber die Ausbeute der Bergwerke macht Letronne gute, aber doch wohl zu berichtigende Bemerkungen: Mém. de l'Institut. Acad. des Inser, et B. L. Bd, VI. S. 211 ff. Indessen ist sein Zweck polemisch gegen die Annahme grosser Bevülkerung in Attika.]

<sup>121)</sup> Strateg. I, 30, 5. [Vgl. Staatsh. d. Ath. I. 156.]

Themistokles es unternahm, ihnen ilieses abzugewöhnen, und sie beredete, den hundert reichsten Bürgern jedem ein Talent zu geben, uns davon ein Schiff zu stellen: würde das Schiff gut befunden, so sollte das empfangene Talent nicht wieder zurückgefordert, im entgegengesetzten Falle aber vom Empfänger erstattet werden; so hätten die Athener hundert vortreffliche und schnelle Schiffe erhalten. Soll diese Erzählung als blosse Ausschmückung späterer Schriftsteller ganz verworfen werden? Lelcht könnte man hierzu geneigt sein, wenn man erwägt, dass bei hundert Talenten Staatseinkunften aus den Bergwerken, die etwanigen Kaufgelder abgerechnet, elne jährliche Ausbeute von vier und zwanzig hundert Talenten (3.300,000 Thlrn.) vorausgesetzt würde: welches doch unglaublich ist, obgleich wir wissen, dass viele Bergwerke im Alterthum, wie die Spanischen und Thasischen, einen hohen Ertrag gewährten. Aber konnte denn Herodot annehmen, die Athener hätten von drei und dreissig oder funfzig Talenten zweihundert Schiffe gebaut? oder konnten davon, um der geringern Augabe zu folgen, auch nur hundert Trieren gestanden werden? und was machte man mit den Bergwerksgeldern in den folgenden Jahren, da sie ferner nicht vertheilt werden 119 sollten [22]? Herodot meinte wohl, die zweihundert Schiffe wären nicht aus den Einkünften eines Jahres, sondern in einer Reihe von Jahren erbaut worden: und so müssten wir bei Polyan ebenfalls voraussetzen, die hundert Talente wären die Einkunste mehrerer Jahre, welche man seit Themistokles Rath nicht mehr vertheilt, sondern aufgespart habe, um allmählich hundert Trierarchen jeglichem ein Talent zu geben. Diese Ansicht vereinigt beide Erzählungen und ist ausserdem an sich am wahrscheinlichsten; sogar dass nach Einigen hundert, nach Herodot zweihundert Schiffe aus den Bergwerksgeldern gebaut werden, kann nach derselben beldes wahr sein, indem, wenn Themistokles Grundsatz längere Zeit befolgt wurde, in einer grössern Reihe von Jahren die doppelte Anzahl von Schiffen angeschafft werden konnte, als dieje-

<sup>122)</sup> Plutarch Themistokl. 4. Auf den Nepos ist am wenigsten zu geben, welcher segar von einem Korkyräischen Kriege, statt des Aeginetischen, spricht.

nigen angeben, welche bloss auf die nächsten Jahre sahen. Wenn Diodor <sup>123</sup> unter dem vierten Jahr der fünf und siebzigsten Olynpiade von einem Gesetze des Themistokles spricht, dass jährlich zwanzig neue Trieren gehaut werden sollten, so ist dieses wahrscheinlich dieselbe Sache, und die Erzählung, welche sonst richtig sein mag, von diesem sorglosen Schriftsteller in spätere Zeit versetzt worden <sup>8</sup>).

Obgleich die Bergwerke kein freies Eigenthum sind, ist ihr Besitz doch sicher und kommt dem Besitz des freien Grundeigenthums am nächsten. Wahrscheinlich durfte daher die Erbpacht der Gruben nur solchen übertragen werden, welche zum Besitz von Grundeigenthum berechtigt waren, folglich nur Bürgern und Isotelen, nebst Proxenen; denn auch Isotelen können Eigenthümer von Grundstücken sein 124), indem sie, die Hoheitsrechte ausgenommen, in allen Dingen den Bürgern gleichstehen: hingegen Fremde im engern Sinn (ξένοι) und Schutzverwandte (μέτοιχοι) hatten weder in Athen noch irgendwo in Hellas das Recht des Grundeigenthums. Xenophon ist der Meinung, man sollte wenigstens einzelnen Schutzverwandten, welche würdig schienen, das Recht geben. Häuser zu bauen und Eigenthümer derselben zu sein 125); woraus binlänglich erhellt, dass sie gesetzlich davon 120 ausgeschlossen waren: das Recht des Grundbesitzes pflegt zugleich mit dem Bürgerrecht der Isopolitie oder der Proxenie durch Volksbeschluss ertheilt zu werden 126). Daher kann ein Schutzverwandter auf Grundeigenthum kein Capital mit Sicherheit aus-

<sup>123)</sup> XI, 43.

<sup>\*) [</sup>Ueber die Zeit des Schiffbaues handelt Finck de Themistoclis actate S. 20 ff. Seine Meinung ist von der meinigen nicht wesentlich verschieden und ich verstehe nicht, was er gegen mich sagt.]

<sup>124)</sup> Lysias gegen Eratosth. S. 395. wornach Lysias und Polemarch, beide Isotelen, drei Häuser hesassen.

<sup>125)</sup> Vom Eink. 2. zu Ende,

<sup>128) [</sup>S. den, wenn anch unsicheren,] Volksbeschlass der Byzantier bei Demosth. v. d. Krone [256], u. die aus Inschriften gezogenen Reschlüsse, welche Taylor daselhst anführt, Gruter S. CCCCXIX, 2, Beschlüss der Arkader in Kreta hei Chishull Asiat. Alt. S. 119. [Corp. Inser. Gr. No. 2002. vergl. 2558.], der Chaleire in Bödeine blet Chandler Marm. Gron. II, XXIX, I. [Corp. Inser. Gr. No. 1567.] und soost häufig in Steinschriften. Ivergl. Statshanshalt. A. Ath. Beh. I. Cap. 24.].

leihen, indem er ausser Stand ist es einzufordern, ehe er Bürger wird 127); es sei denn, dass die Volksgemeine dazu ermächtige, wie Byzanz, um seiner gewöhnlichen Geldnoth abzuhelfen, den Schutzverwandten die Berechtigung gab, die Grundstücke, welche ilmen verpfändet waren und deren Eigentlum sie nimmermehr anders hätten erhalten können, zu erlangen, wenn sie den dritten Theil ihrer Schuldforderung an die öffentliche Casse bezahlten 128). Dass nun ansser den Bürgern Isotelen in Besitz von Gruben gesetzt wurden, sehen wir aus Xenophon 129); die Attische Volksgemeine gab sogar die dazu erforderliche Isotelie, welche eine Vergünstigung und keine Belästigung ist, denjeuigen der Fremdeu oder Schutzverwandten, welche Bergwerke vom Staat übernahmen, zur Aufmunterung von selbst, weil es wesentlich vortheilhaft für die Einkünfte war, wenn viele Bergwerke gekauft und gebaut wurden, und folglich der Zutritt soviel als möglich erleichtert werden sollte: aber ohne zugleich Isoteles zu werden, konnte kein Schutzverwandter oder Fremder eine Grube In Erbpacht erhalten, obgleich ihnen die Zeitpacht der Gefälle verstattet war 130). Uebrigens mag die Anzahl der Bergwerksbesitzer ziemlich bedeutend gewesen sein: in der Rede gegen Phanippos werden sie als eine besondere Klasse der Erwerbenden mit den Ackerbauern zusammengestellt. Sie hatten theils einzelne oder wenige Grubenanthelle, wie Timarch, Pantanetos und andere, theils viele 121 zusammen, wie Nikias, Diphilos, Kallias Kimons Schwager, deren Reichthum auf den Bergwerken beruhte. Der Werth einzelner Stücke oder Werkstätten (έργαστήρια) war verschieden. Pantänetos kauste eine vom Staat für neunzig Minen (20624 Thlr.) 131);

<sup>127)</sup> Demosth, f. Phormion S. 946. 4, δρών δτι μήπω της πολιτείας αὐτῷ πας' ὑμὶν οὕσης οὐχ οἶός τε ἔσοιτο εἰσπράττειν ὅσα Πασίων ἐπὶ γῆ καὶ συνοικίαις δεδανεικώς ἦν.

<sup>128)</sup> Der sog. Aristoteles im zweiten Buch v. d. Oekonomie.

<sup>129)</sup> V. Eink. 4, 12. magigu yobr (g mõlig) kal kortlikg mal tör tirar tö forlogira leyütseda ir voi; parallog. Eeyüteda ir voi; parallog ist der gewöhnliche Anstrack von den Besitzen. Die Stelle 4, 22. führe ich nicht an, weil dort blosse Zeitpichter gemeint sein können.

<sup>130)</sup> Pintarch Alkib. 5.

<sup>131)</sup> Demosth. gegen Pantan, S. 973. 5.

ebenderselbe hatte auf eine andre nebst dreissig Sklaven hundert und fünf Minen aufgenommen, nämlich auf die Sklaven von Nikobulos fünf und vierzig Minen, auf das Bergwerk von Euergos ein Talent (1375 Thir.), wofür es von einem andern Privatmanne gekauft war 132). Bald wird gesagt, es sei nicht mehr gewesen, bald das Gegentheil, und nachher soll es zusammen mit den Sklaven für zweihundert und sechs Minen verkanft worden sein 133). Der gewöhnliche Preis scheint allerdings ein Talent. So muss der Bergwerksinhaber, welchem die Rede gegen Phanippos geschrieben ist, als die Grube, an welcher er Antheil hatte, dem Staate verfallen war, drei Talente erlegen, für jeden Antheil ein Talent, weil er das eingezogene Gut wieder an sich bringen will 131). Wie hier mehrere Theilnehmer an einer Grube vorkommen, so auch anderwarts 135); in der Regel scheint aber diese Gemeinschaft nur eine solche gewesen zu sein, dass mehrere zusammentraten, um ein neues Werk zu eröffnen, nachher aber, wenn erzhaltige Stellen gefunden waren, der Raum in verschiedene Werkstätten getheilt wurde, welche alsdann von vielen unabhängig gebaut wurden, indem jeder einen abgesonderten Theil besass. So trugen also diese Theilnehmer nur so lange Kosten und Schaden gemeinsam, bis sie, was sie suchten, gefunden hatten: doch kann dieses nicht vor Xenophons Schrift vom Einkommen geschehen sein, in welcher 136) zuerst der Rath gegeben wird, zur Unternehmung neuer Werke Gesellschaften zu bilden, welche Glück mid Unglück theilten: der verständige Vorschlag scheint Eingang gefunden zu haben. Indessen fand auch eine Gemeinschaft mehrerer in Betreibung einer einzigen Werkstätte statt 137). An den

<sup>132)</sup> Ebendas. S. 967, S. 972, 21,

<sup>133)</sup> Ebendas. S. 981, 8, und S, 970, 3, S, 975, 21,

<sup>134)</sup> S. 1039. 20. και τοτελευταίον νῦν έμὶ δεῖ τῷ πόλει τρία τά λαντα καταθείναι, τάλαντον κατὰ τὴν μερίδα μετίσχον γὰρ, ὡς μήποι ἄφελον, κάγὰ τοῦ δημευθέντος μετάλλου.

<sup>135)</sup> Vgl. Demosth, gegen Pantänet. S. 977, 21, S. 969. 11, [Hyperides für Euxenippos S. 15 f. Ausg. v. Caesar.]

<sup>136) 4, 32.</sup> 

<sup>137)</sup> Wie zu schliessen aus Dem, gegen Pantän. S. 969. 11. Wenn die Grammatiker das Wort ἀπονομή erklären wollen, sind sie ungewiss, ob darunter der Antheil des Staates am Ertrag der Bergwerke, oder

122 Gränzen der vom Staate gekauften Grubenantheile mussten Bergfesten stehen gelassen werden, wie wir bereits gesehen haben.

Wie bei allen andern Gewerben, so wurde beim Bergbau die Handarbeit von Sklaven verrichtet 138). Dass freie Bürger in Hellas auch nur von Tyrannen gezwungen Berg- oder Hüttenarbeit gethan hätten, wie bebauptet wird, ist unerweislich 159). Die Römer verurtheilten von Staatswegen zu Sklaven gemachte Verbrecher zum Grubenbau, wie solche in die Sibirischen Bergwerke geschickt werden: in Athen ist diese Strafe ungedenkbar, weil das gemeine Wesen keinen Bergbau auf seine Rechnung oder durch Verpachtung auf eine Reihe Jahre sammt den Arbeitern treibt, welches nur Privatpersonen thun. Wohl aber konnte der Sklave von seinem Herrn, wie mit Arbeit in der Mühle, so durch Verstossung in die Bergwerke bestraft werden; und allerdings wurden in der Regel nur schlechtere Sklaven zum Bergbau gebraucht, Barbaren und Missethäter. Ihr Zustand war freilich so furchtbar nicht, wie in den Aegyptischen Bergwerken, wo die dazu verdammten Arbeiter ohne Rast angestrengt wurden, bis sie erschönft den Geist aufgaben: aber ungeachtet in Attika der Freiheitsinn selbst auf Sklavenbehandlung einen milden und wohlthätigen Einfluss gehabt hatte, sollen doch Myriaden dieser Unglücklichen gefesselt in den ungesunden Gruben geschmachtet haben 140). Bei dieser Herabwürdigung der Menschheit fühlte aber der Athener so wenig als

derjonige, welchen jeder von mehreren Theilnehmern am Gewinn hatte, zu verstehen sel. Wäre letztere richtig, so minste hierhei an gemeinsamen Betrieb einer und derselhen Wertstätte gedacht werden. Harborknion, und aus ihm Suidas, in απουραίς τη άποίρουρα, ός μέρος τι τών περιγγγορίνων έν τών μετάλλον λεμβανούσης τής πάλιος τη άπολος διαξουραίνων της πλείονα μεσθανούς (the μεσθανίες, they hotchter) έν εκαστο μάθη τι μέρος. Δείναρτος έν τῷ πρὸς τοὺς Αυκούργου παίδας παλλένις.

<sup>138)</sup> Diese sind die familiae hei Vitruv VII, 7. wo Schneider nachzusehen.

<sup>139)</sup> Das Beispiel, welches Reitemeier S. 73. anführt, ist nicht Hellenisch, sondern bezieht sich auf einen Persischen Satrapen Pythios oder Pythes von Kelänae in Phrygien, welcher einen ungeheuern Goldschatz gehabt haben soll. S. Herod. VII, 27 ff. u. dort die Ausleger.

<sup>140)</sup> Athenios VI, S. 272 E. [Vergl. Staatshaush. d. Ath. I. S. 58\*]
Plutarch Vergleichung des Nik, und Crassus im Anfang.

irgend ein Volk des Alterthums jemals eine Regung des Mitleids: vergeblich suchen wir in den geselligen Verhältnissen der Hellenen Spuren der Humanität, welche ihre Wissenschaft und Kunst athmet: wie das weibliche Geschlecht unwürdig behandelt ward, wie gegen Ueberwundene Schonung eine seltene Ausnahme machte, 123 so unterdrückte auch gegen die Sklaven Gewöhnung von Jugend anf jede menschliche Empfindung. Keln Weiser des Alterthums, nicht einmal Sokrates, findet Anstoss an der Sklaverel: Platon . will im vollkommenen Staate nur keine Hellenen zu Sklaven gemacht wissen: Aristoteles begründet das bestehende Verhältniss scheinbar wissenschaftlich. Aber wer wollte den Alten diese Hartherzigkeit nicht verzeihen, welche mit ihren Sitten und Grundsätzen, ihrer Religion, ihrem Gewissen und Völkerrecht übereinstimmt, wenn, nachdem das Christenthum die Herrschaft saufterer Gefühle und Gesiunungen verbreitet hat, nachdem die sittlichen, religiösen und völkerrechtlichen Ansichten Sklaverei verwarfen, die Europäischen Völker sich nicht schämten, dasselbe Verhältniss wieder einzuführen, und noch in Friedensschlüssen darüber markten und dingen? Wie in Italien und Sicilien, wie in der neuen Welt, war Empörung dieser Sklavenhorden in Hellas weder selten noch ohne Gefahr. Nach Posidonios, dem Fortsetzer der Polybischen Geschichten, ermordeten die Bergsklaven in Attika ihre Wächter, bemächtigten sich der Feste von Sunion und verheerten von hier aus das Land geranne Zeit: ein Vorfall, welcher, wenn Athenãos sich richtig ausdrückte, in die Zeit des sogenaunten ersten Sicilischen Sklavenkriegs gesetzt werden müsste, ums Jahr der Stadt 620, als die Römer dieser Insel schon geboten 141), wahrscheinlich aber ans Ende der einundneunzigsten Olympias gehört, um welche Zeit im Dekelischen Kriege den Atheneru mehr als zwanzigtausend Sklaven, meist Handwerker, entliefen 142). Doch möchte Sunion damals schwerlich ein haltbarer Ort gewesen sein, weil Thukydides sonst die Einnahme desselben durch die Sklaven nicht würde übergangen haben; erst im vierten Jahr der einundneunzigsten Olympiade wurde es zur Sicherung der Getreide-

<sup>141)</sup> Athen, a, a. O. u. dort Schweighänser.

<sup>142)</sup> Thukyd. VII, 27.

ansfuhr befestigt, wahrscheinlich nachdem es eben den Sklaven erst entrissen war, deren Verheerungen wohl kaum über einen Sommer hinaus dauerten. Uebrigens waren die in den Gruben arbeitenden Sklaven theils den Bergbauern eigenthümlich, theils gemiethet gegen einen dem Herrn zu leistenden Miethlohn (αποφορά) 143); die Verköstigung fiel dem Miether anhelm. Der Kauf-124 preis der Sklaven war der körperlichen und geistigen Beschaffenheit nach sehr verschieden, von einer halben Mine (11 Thir. 11 Gr.) bis fünf und zehn (114 Thlr. 14 Gr. und 229 Thlr. 4 Gr.): ein gewöhnlicher Bergwerksklave aber kostete nicht, wie Barthélemy behauptet, zu Athen drei bis sechs Minen, sondern in Xenophons und Demosthenes Zeitalter nur hundert fünf und zwanzig bis hundert und funfzig Drachmen (28 Thir. 154 Gr. bis 34 Thir. 9 Gr.) 144). Wenn Nikias, Nikeratos Sohn, einen Aufseher über die Bergwerke, wie er ihn haben wollte, sogar mit einem Talent bezahlt haben soll 145), so ist darunter ein solcher zu verstehen, welchem er wegen grosser Redlichkeit und Einsicht das ganze Geschäft überlassen konnte, um keines Pächters noch eigener Besorgung zu bedürfen, das ist ein solcher, der gewiss fast nicht zu bekommen war; hieraus folgt also nichts für den gewöhnlichen Preis. Da nun Sklaven weder theuer zu kaufen noch kostbar zu unterhalten waren, wurde durch die Sklaverei der Bergbau erleichtert: aber weil grösstentheils allein Zwang und Furcht sie zur Arheit brachte und wenig Aufmunterung gegeben war, musste die Kunst des Bergbaues leiden, abgerechnet das wenige, was freie Aufseher oder Vorsteher thaten; und das Edle, was der Bergbau in neuern Zeiten hat, ging gänzlich verloren. Durch das Miethen der Sklaven floss der Gewinn in mehrere Hände, und auch solche, welchen es sonst an Vorschuss für ein so kostspieliges Geschäft gefehlt haben würde, wurden in den Stand gesetzt. Gruben zu übernehmen.

<sup>143)</sup> Andokid. v. d. Mysterien S. 19.

<sup>144)</sup> Dieses ist durch Algebra aus Xenophon v. Eiok. 4, 23. und durch einen leichtern Schluss nus Demosthenes gegen Pantän. S. 967. herauszubringen. Letztere Stelle ist oben sehon berührt worden: mehr über die verschiedenen Sklavenpreise anderwärts. [Staatsh. d. Ath. Buch I. Can. 13.]

<sup>145)</sup> Xenoph. Denkw. d, Sokr. II, 5, 2.

Manche hatten eine bedeutende Sklavenmenge in den Bergwerken. Nikias, der berühmte und unglückliche Feldherr, nicht der jüngere, wie man sonderbar ausgesonnen, hatte dort nicht weniger als tausend, Hipponikos der dritte, Kallias des Fackelträgers Sohn, sechshundert, Philemonides dreihundert, andere jeglicher nach seinen Umständen 146). Diese reichen und angesehenen Männer halten dieselben an Unternehmer verpachtet, welche ärmere Bürger, Isotelen, Freigelassene, Schutzverwandte 147), vielleicht auch manchmal den Besitzern eigene Sklaven sein mochten, unter der Bedingung, dass der Pächter ausser der Beköstigung der Sklaven von jedem Kopf täglich einen Obolos (11 Pf.) 125 ohne allen Abzug erlege und die Anzahl stets vollständig erhalte und zurückliefere. So empfing Nikias von Sosias dem Thraker täglich eine Mine und zwei Drittel (38 Thlr. 4 Gr. 8 Pf.), Hippouikos eine Mine (22 Thlr. 22 Gr.), Philemonides halb so viel. Unter derselben Bedingung waren nach Xenophon 148) auch in seiner Zeit noch viele Sklaven in die Gruben verpachtet\*). Dass jedoch jenes bedeutende Pachtgeld bloss für die Sklaven bezahlt wurde, finde Ich unwahrscheinlich. Rechnet man nämlich dreihundert und funfzig Arbeitstage (und Xenophon, wo er den jährlichen Gewinn von sechstausend Bergsklaven angiebt, nimmt sogar dreihundert und sechzig an, indem er die Schaltmonate in die gewöhnlichen Jahre vertheilt und nur fünf freie Tage abzieht) \*\*), nlmmt man ferner als Mittelpreis eines gewöhnlichen Bergsklaven hundert und vierzig Drachmen an, so würde der Sklave fast funfzig vom Hundert (4711) seines Werthes Ertrag geben: welches, in Vergleichung mit dem weit geriugern Vortheil,

<sup>146)</sup> Xenophon v. Eink. 4, 14. und daraus Athen. VI, S. 272 E. [Staatshaush. d. Ath. I. S. 628 ff.]

<sup>147)</sup> Vgl. Xenophon a, a. O. 4, 22,

<sup>148)</sup> A. a. O. 4, 16.

<sup>\*) [</sup>Diese Bergwerke sind natürlich die Attischen, wie man aus Xenoph, sieht, der ja nur von den Att. handelt; sehr ungeschickt hat jemand os auf Thrakische hozieben wollen, weil der Pachter ein Thraker war; natürlich ein gérossog.]

<sup>\*\*) [</sup>Dies ist Hypothese; Xen. rechnet rund fürs ganze Jahr von 360 Tagen. Es wurde wohl auch für die Festtage an dio Sklaven bezahlt. S. meine chronol. Abh. in den Sehr. d. Akad. v. J. 1816. S. 377. ff.]

den bessere Haudwerksklaven ihren Herrn gewähren, unverhältnissmässig zu viel lst, ungeachtet letzteren die Besitzer die zu verarbeitenden Stoffe liefern 149), zwar gegen Bezahlung ohne Zweifel, aber doch immer mit Aufwand eines Capitals, dessen Zinsen sie wieder herausschlagen müssen. Sollte ein Bergbauer wie Sosias der Thraker nicht lieber ein Capital aufgenommen haben, um Sklaven zu kanfen, als dass er in einem zweljährigen Zeitraum den ganzen Werth derselben als Miethsgeld bezahlte? Konnte er gegen Bürgschaft Sklaven pachten, so würde er Bürgen auch für eine Geldsumme gefunden haben. Der Ertrag der Sklaven musste allerdings viel höher sein als vom baaren Gelde. weil vor ihrem Ableben ausser den Zinsen das Capital wieder herausgeschlagen werden muss; und da der gewöhnliche Zinsfuss schon zwölf vom Hundert ist, so musste der Sklave mehr als zwölf vom Hundert abwerfen; aber wie ungehener ist der Sprung auf beinahe funfzig! Sollte es also nicht wahrscheinlicher sein, dass Nikias und andere, welche unter der genannten Bedingung Sklaven in die Bergwerke vermietheten, nicht für erstere allein, sondern zugleich für die Gruben, als Besitzer der letztern, täglich einen Obolos von jedem Kopf als Pachtgeld zogen? Ein Beispiel solcher Vernachtung der Bergwerke sammt Sklaven liefert die 126 Rede gegen Pautänetos; dreissig Sklaven nebst der Werkstätte werden gegen die Zinsen eines Capitals von hundert und fünf Minen verpachtet, zwar eigentlich zum Schein, indem ienes Capital in Wahrheit nur darauf ausgeliehen war, wie unten erhellen wird: aber was eiumal zum Schein gethan wird, muss wirklich Sitte sein\*). Und war Nikias nicht Besitzer vieler Bergwerke? Bemerkt doch Plutarch 150), derselbe habe sein Vermögen in diesem gefahrvollen Geschäft stecken gehabt. Wer wird diese Aussage auf Sklavenvermiethung beziehn, bei welcher durchaus keine Gefahr gedenkbar ist, da der Miether die Anzahl jederzeit vollständig zurückliefern muss und dafür Bürgen stellt? Wozu hätte sich

<sup>149)</sup> Demosth. gegen Aphob. I. S. 816. Aeschines gegen Timarch. -S. 118., welche Stellen Ich anderwärts genauer erwägen werde. [Staatshaush. d. Ath. Bd. I, S. 102 f.]

<sup>\*) [</sup>Vergl. Staatsh. d. Ath. I. S. 199.]

<sup>150)</sup> Nikias 4. und Vergl, des Nik, and Crassus im Anfange.

Nikias einen Aufseher der Bergwerke für ein ganzes Talent kaufen sollen, wenn er nicht eignen Bergbau trieb? Selbst seinen Wahrsager soll er dazu nicht weniger als wegen der Staatsangelegenheiten unterhalten haben; wegen der Bergwerke opferte er täglich, und zu ihrem Betrieb hatte er seine Sklavenbeerden angeschafft. Aber die eigene Verwaltung mag dem vielbeschäftigten Staatsmann und Feldherrn, zumal bei seinem ängstlichen Wesen, lästig geworden sein, und er entledigte sich derselben durch Verpachtung von Gruben und Sklaven: eine Annahme, welche wenigstens wahrscheinlicher und einfacher ist, als die andere, die allein noch übrig bliebe, dass Nikias neben den Sklaven, welche seine eigenen Bergwerke betrieben, noch tausend andere bloss zum Vermiethen gehalten habe! So dürste also ein Theil des Pachtgeldes, welches dem Nikias gegeu zehn Talente (13750 Thlr.) jährlich abwarf, auf die Bergwerke gerechnet werden. Wenn Xenophon dem Staate vorschlägt, dieselben Vortheile von Sklavenverpachtung zu ziehen. so setzt er wahrscheinlich eine damit verbundene Pacht solcher Gruben voraus, welche noch nicht in Erbnacht gegeben sind: wobei sich von selhst versteht, dass der Pächter, welcher das Metall gewinnt; ausserdem die Silberrente bezahlte, die auch Nikias und die andern Vermiether ebendemselben ohne Zweifel zuschoben.

So lange die reichern Erze nicht abgebant waren, mochte der Berghau den Besitzern ausserordentlich vortheilbaft sein, zumal da die Preise der Lebensmittel gegen das Metall niedrig standen\*). Wenn nach Nikeratos Tode, welcher seinen Vater Nikias beerbt hatte, sich weniger Vermögen gefunden haben soll, als erwartet wurde, so galt dessen Vater doch für einen der reichsten Bürger: das Vermögen des Diphilos, eines andern Bergwerksbesitzers, der freilich widerrechtlich selbst die Bergfesten antastete, betrug bei der Einziehung hundert und seebzig Talent 127 (220000 Thir). <sup>135</sup>): ein Reichthun, welcher für Atben und das

<sup>\*) [</sup>S. Staatsh. d. Ath. I, S. 86 ff.]

<sup>161)</sup> Leben der zehn Redner im Pintarch Bd. VI. S. 252. Von Diphilos Vermögen erhielt jeder Bürger kinfzig Drachmen, welches 19200 Bürger voraussetzt, vollkommen übereinstimmend mit den bewührtesten

Zeitalter des Lykurg sehr beträchtlich ist: und gewiss war in Diphilos Händen sein Vermögen noch grösser, indem eingezogene Güter selten unbeschnitten an den Staat kamen, und unter dem Preise verschleudert wurden. Jener Kallias, von unedler Geburt. und nicht aus Phanippos berühmtem Hause, der aus Liebe zu Kimons Schwester und Gattin Miltiades Busse von funfzig Talenten tilgte, hatte seinen Reichthum gleichfalls aus den Bergwerken gewonnen 152); sein Enkel konnte jeuer Kallias sein, welchen die Ersindung der Zinnoberbereitung bekaunt machte, der also in eigener Person sich um den Bergban bemühte, und folglich gewiss nicht der verschwenderische Kallias Hipponikos Sohn ist, noch überhaupt aus dem vornehmen und stolzen Hause, wie Schneider zu glauben scheint\*). Zu verwundern ist indess nicht, dass besonders in spätern Zeiten, als die Erze ärmer wurden, viele Bergwerksbesitzer Schaden litten, zumal da der Grubenbau in Ermangelung des Pulvers schwierig war, die Maschinerie unvollkommen und geringfügig, und das Hüttenwesen so schlecht eingerichtet, dass viel edles Metall verloren ging. Zur Zeit als Xenoplion über das Einkommen schrieb, waren die meisten Bergwerksbesitzer Anfänger, deuen es an Vorschuss fehlte, um gleich deu frühern neue Werke anzulegen, obgleich dies wie zuvor unter den gesetzlichen Bedingungen frei stand 153); jedoch vermehrte man damals noch die Arbeiter 154). Bald nachher unter Demetrios dem Phalerer fehlte es wenigstens an gutem Willen nicht. Mübe und Aufwand daran zu setzen, welchen die menschliche Habsucht stets rege erhält. Sie gruben so eifrig, sagt Demetrios, als glaubten sie den Pluton selbst heraufzuholen, aber sie erhielten gewöhnlich nicht was sie hofften; und was sie hatten, verloren sie 155): daher man endlich das Graben in der Erde ver-

Augaben. Die Worte des Textes η ος τινες μναν verdienen keine Betrachtung, sie mögen eingeschoben oder ächt sein.

<sup>152)</sup> Plutarch Kimon 4. Nepos Cimon 1, Schneiders nachher berührte Meinnug s. zu Xenoph. v. Eink. 4, 15.

<sup>\*) [</sup>Epikrates von Pallene soll 300 Talente aus Bergwerken gewonnen haben. Hyperides für Euxeuippos S, 17 f, der Ausg. von Caesar.] 153) Xenoph. a. a, O, 4, 28.

<sup>103)</sup> Acnopn. a. a. O. 4, 28.

<sup>154)</sup> Ebendas. 4, 4.

<sup>155)</sup> S. Demetrios and aus diesem Posidonios b. Strabe III, S, 101 [147.]

liess und noch allein die Schlacken und das weggeworfene Gestein 128 benutzte. Ausser der nothwendigen Holzzuführ, wozu wohl der Thorikische Hafen, der andere von Anaphlystos und die beiden von Sunion gebraucht wurden, vertheuerte in schlimmen Zeiten der erhöhte Getreidepreis den Bergbau. Auf die meisten erzreichen Gegenden hat die Ordnung der Natur den Fluch gelegt, Mangel an Getreide zu liaben 156): Athen als Markt von Hellas deckte denselben in seiner Blüthe durch Zufuhr: aber wenn die Seekriege sie hemmten, was besonders seit dem Verlust der Meerherrschaft häufig war, oder weit verbreiteter Misswachs eine Steigerung der Preise hervorbrachte, litten die Bergbauer am härtesten, da sie ganze Familien von Sklaven zu unterhalten genöthigt waren. Kostete der Medimnos Getreide, beinahe ein Berliner Scheffel, unter Solon in Athen eine Drachme (5 Gr. 6 Pf.), in Sokrates und Aristophanes Zeiten zwei bis drei, und unter Demosthenes schon fünf bis sechs Drachmen (1 Thir. 3 Gr. 6 Pf. bis 1 Thir. 9 Gr.) ohne besondere Theurung, so wurde der Preis im letzteren Zeitraum sogar so hoch getrieben, dass die Gerste achtzehn Drachmen (4 Thir. 3 Gr.) galt 157). Jetzt verunglückten selbst solche Bergbauer, welche vorher ihr Gewerbe mit Vortheil getrieben hatten: der Staat soll ihnen zu Hülfe gekommen sein, wir wissen nicht mit welchen Mitteln 158); aber wir hören doch, dass Bergwerke um diese Zeit eingezogen wurden 159), ohne Zweifel, weil die Besitzer ausser Stand waren, ihre Verpflichtungen gegen den Staat zu erfüllen, während, wie der Verfasser der Rede

Athen, VI. S. 233 D. vgl. Diodor V, 37. Demetrios Ausdruck enthielt ein Räthsel, ähnlich dem Homeridischen vom Läusefang: s. d. Ausleger der genannten Schriftsteller, besonders Casaubonus zu Strabo; da aber das Räthselbafte darin selbst ein unsaffösliches Räthsel ist, habe ich oben nur den nugefähren Sinn übertragen können.

<sup>156)</sup> Ein Beispiel geben die Alten an Thasos (s. Archilochos bei den Anslegern zu Herod, VI, 46.) nad dem glückseligen Spanien: wo nur wenige Orte eine Ausnahme machten: Plin. XXXIII, 21. Strab. 111, S. 146. [Cas. 2. Ausg.]

<sup>157)</sup> Rede gegen Phinippos S. 1039. 18. S. 1044, zu Ende. S. 1045. im Anf. S. 1048, zu Ende. [Staatsh. d. Ath. Bd. I, S. 134.]

<sup>158)</sup> Ebendas, S, 1048, 27,

<sup>159)</sup> Ebendas. S. 1039, 20 ff.

gegen Phänlppos sagt, die Ackerbauer über die Gebühr sich bereicherten.

Ich wende mich endlich zur Betrachtung einiger rechtlichen Verhältnisse in Bezug auf den Grubenbesitz. Da die Volksgemeine 129 das Eigenthum der Bergwerke hat, so durfte kein Bergstück ohne Anzeige an die öffentliche Bebörde gebaut werden; geschalt dieses dennoch, so fand gegen den Thäter, als Verletzer des Staates, die jedem freistehende Klage eines uneingeschrichenen Bergwerkes (ἀγράφου μετάλλου δίκη) statt 160); die Klage konnte aber auch durch Anbringung der Sache bei der Volksversammlung selbst (προβολή) auhängig gemacht werden 161). Kaufte jemand gesetzmässig vom Staate einen Antheil, so muss derselbe in der bestimmten Frist das Einstandsgeld erlegen; versäumt er sie, so tritt gegen ihn das gewöhuliche Verfahren gegen öffentliche Schuldner ein, zunächst also Ehrlosigkeit, nach Befinden Gefängniss, ferner Einschreibung mit dem doppelten 162), und wenn die verdoppelte Schuld nicht eingezahlt wurde. Einziehung des Vermögens, mit Vererbung auf die Kinder, bis die Summe getilgt war, Wenn ein Bergwerksbesitzer die Metallrente nicht abtrug, so konnte natürlich der Generalpächter eine öffentliche Rlage gegen ihn einreichen; aber das Verfahren gegen den Beklagten musste von dem gewöhnlichen gegen Staatsschulduer in so fern verschieden sein, als das gemeine Wesen in jenem Falle vernünstiger Weise nur das Bergwerk, wovon das Vierundzwanzigstel nicht crlegt wurde, nicht das gesammte Vermögen des Schuldners in Anspruch nahm; indem die Verpflichtung zur Erlegung des Kaufpreises auf der Person, und dadurch auf dem ganzen Vermögen des Schuldners beruht, die Verbindlichkeit der Bezahlung der Abgabe aber auf dem Besitz des Bergwerkes allein: daher gewiss

and a Laugh

<sup>160)</sup> Suidas and Zonaras in ἀγράφου μετάλλου δίκη: Ε΄ τις οὖν ἐδόκει ἐάθρα ἐγγάξεθθαι μέταλλον, τόν μὴ ἀπογραψάμενον ἐξῆν τῷ βουλομένω γράφειθαι καὶ ἐλέγχειν. [Ein Beispiel s. bei Hyperides für Euxonippos S. 16 f. Ansg. v. Caesar.]

<sup>161)</sup> S. Taylor Vorr. zu Demosth. g. Meid. [p. 169.] der dieses aus einer Cambridger Handschrift berichtet, welche Zusätze zum Harpokration enthält [herausg. v. Dobrec als Anh. z. Photios]. [Vgl. Staatsh. d. Ath. I, 492.]

<sup>162)</sup> Demosth. g. Pantänet. S. 973, oben,

auch keine Gefängnisstrafe bei säumiger Zahlung der Rente eintrat. Ein klares Beispiel von Einziehung eines Bergwerkes, woran mehrere Theil hatten, ohne dass das übrige Vermögen der Besitzer dem Staate versiel, glebt die Rede gegen Phanippos 163); denn der Sprecher besitzt ausser dem, was ihm entrissen war, noch anderes Vermögen, welches er dem Phänipp zum Umtausch anhietet, ja sogar noch andere Bergwerke 164), welche keineswegs zugleich mit jenem dem Staate zugefallen waren. Nur unter be- 130 sonders beschwerenden Umständen mochte der Staat gegen solche, welche die Reute nicht erlegten, härtere Strafen eintreten lassen. da vermöge der Natur solcher Rechtshändel die Bestimmung der Busse in den Händen der Richter lag. Ueberall nämlich beim Bergwesen, wo der Staat verletzt schien, war die Klage eine öffentliche und zwar meistens eine Phasis, wie bei Verletzung des Staats Im Emporium, Unterschlagung oder Vorenthaltung öffentlichen Eigenthums, Zoll und Gefällsachen, Sykophantie und Vervortheilung der Waisen, welche unter unmittelbarem Schutz der Regierung stehen 185). Hieher gehört insonderheit das Untergraben oder Wegbrechen der Bergfesten 166), wodurch die Sicherheit der Gruben gefährdet und zugleich die Gränze verrückt wurde. Nun hatte aber das Gesetz für einen grossen Theil der öffentlichen Verbrechen und namentlich alle durch Phasis verfolgte Vergehen keine bestimmte Strafe festgesetzt; sondern der Kläger bestimmte sie iu seiner Eingabe, und der Beklagte machte eine Gegenschätzung (ἀντιτίμησις), worauf der Gerichtshof nach Gutbefinden entschied, ohne an die Meinungen der Parteien über die Busse gebunden zu sein; die Strafe konnte aber nicht allein auf Geldbussen, Ehrlosigkeit oder Verbannung, sondern sogar auf Hinrichtung gesetzt werden, wie Diphilos wegen des begangenen Bergwerkverbrechens mit dem Tode bestraft und sein Vermögen eingezogen wurde. Die Phasis wurde nach Pollux belm Archon, worunter der Eponymos zu verstehen, eingegeben; indessen ist

<sup>163)</sup> S. 1039. 22.

<sup>164)</sup> Siehe S. 1044.

<sup>165)</sup> Pollux VIII, 47. Epitome des Harpokr. bei den Ausl. des Pollux, Etymol. Photios und Suidas in φάσις, Lex. Seg. S. 313. 315.

<sup>160)</sup> Lex. Seg. S. 315. φάσις: μήνυσις πρός τους άρχοντας κατά των υπορυττόντων το μέταλλον. Vgl. Phot. a. a. O.

dieser keineswegs der Vorsitzer des Gerichtshofes (ήνεμών δικαστηρίου) in Bergwerkssachen; entweder muss also angenommen werden, der Eponymos habe jede Phasis angenommen, und sie alsdann der Behörde, welche dem Gericht vorstand, zugetheilt, oder Pollux Behauptung auf die Phasis in Waisensachen beschräukt werden, welche der Eponymos allerdings einleitete 167). Alle Bergwerksprozesse, mögen sie nun durch Phasls oder auf andere Art angefangen worden sein, werden von den Thesmotheten eingeleitet 168): den hiezu bestellten Gerichtshof nennt ein Grammatiker 131 das Berggericht 169). Die Rede gegen Pautanetos ist eine Paragraphe gegen eine Bergwerksklage; aus ihr erhellt, dass ein Prozess, wie der von Pantanetos als Bergwerkssache anhängig gemachte, unter die monatlichen (δίκας έμμήνους) gehörte 170), das ist, binnen einem Monat entschieden werden musste, ohne Zweifel damit der Bergbauer nicht von seinem Geschäft zu lange abgezogen würde: eine Begünstigung, welche den Bergprozessen, wie den Rechtshändeln über Handelssachen (δίχαις ἐμποριχαζε) und Streitigkeiten über Mitgift und zwischen Eranisten (egavinate dizaig) 171) zugestanden war. In Handelssachen jedoch, und vermuthlich auch in allen übrigen, war diese Einrichtung erst eingeführt nach Xenophons Schrift vom Einkommen, worin vorgeschlagen wird. Handelsprozessen einen rascheren Rechtsgang zu geben: in den Philippischen Zeiten werden die monatlichen Prozesse als etwas chemals nicht vorhandenes und neu eingeführtes erwähnt 172).

Zu den Bergwerksprozessen gehörten alle den Bergbau, namentlich die Gemeiuschaft der Gruben betreffende Rechtshändel, und wessen sonst das Berggesetz (μεταλλικὸς νόμος) erwähnte <sup>173</sup>).

<sup>167)</sup> Pollnx VIII, 89. u. andere.

<sup>168)</sup> Demosth, g. Pantän, S. 976, 18. Pollux VIII, 88.

<sup>169)</sup> Μεταλλικόν δικαστήφιον, im Inhalt der Rede gegen Pantän. S. 965. 24.

<sup>170)</sup> Rede g. Pantin. S. 966, 17.

<sup>171)</sup> Pollux VIII, 63. 101. Harpokr. und Suid. in ἔμμηνοι δίκαι, Lew. Seg. S. 237. unten.

<sup>172)</sup> Xenoph. v. Eink. 3, 3. Rede über Halonesos S. 79. 18 ff.

<sup>173)</sup> Die einzige Stelle über die Gegenstände der μεταllικών δικών ist bei Demosth, g. Pantän. S. 976. 977,

Ueber letzteres haben wir keine hinlänglichen Nachrichten: wir kennen nur vier Theile desselben, vom Ueberschreiten des Gebietes, vom Veriagen aus dem Geschäft, vom Unterbrennen und vom bewaffneten Angriff; beide letztere waren ohne Zweifel immer Gegenstand einer öffentlichen Klage, der erste wenigstens dann, wenn Staatsgebiet verletzt wurde; aber keineswegs waren überhaupt alle Bergwerksprozesse zu öffentlichen gemacht. Demosthenes sich richtig ausdrückt, so konnte das Gesetz sogar nur diese vier Puukte enthalten 174); aber Sachen, welche die Gemeinschaft der Gruben betreffen, gehörten doch auch unter die Bergwerksprozesse 175), und von ihnen ist nichts in jenen vler Theilen enthalten, man müsste denn annehmen, dass die Gesetze vom Heberschreiten des Gebietes und vom Vertreiben aus der Arbeit insbesondere auf Theilnehmer an einer und derselben in verschiedene Werkstätten vereinzelten Grube bezüglich wären, 132 Sicher ist nach der Rede gegen Pantänetos, dass Privatsachen zwischen einem Bergbauer und einem andern Privatmann, welche nicht den Bergbau unmittelbar betrafen, sondern allgemeine Rechtsverhältnisse, wobei ein Bergwerk in Betracht kommt, nicht zu den Bergprozessen gehören, wie wenn ein Rechtshandel entsteht über eine auf Bergwerke geliehene Geldsumme: was sich freilich von selbst versteht. Auch die Klage wegen eines uneingeschriebenen Bergwerkes, und Nichtbezahlung des Einstandgeldes und des Vierundzwanzigstels gehörten nicht zu den Bergsachen, und kommen im Berggesetz nicht vor; sondern die erste fiel ohne Zweifel unter den Gesichtspunkt entwandten Staatseigenthums, die andere richtete sich nach den Gesetzen über die öffentlichen Schulduer, die dritte ward nach den Bestimmungen der Gefällpachtgesetze (νόμοι τελωνικοί) beurtheilt, und diesen gemäss \* fand im letzten Falle die Phasis statt. Uebrigens bedarf der Theil des Berggesetzes, worin verboten war, ausserhalb der eigenen Granzen zu schürfen, oder einen Stollen iu fremdes Gebiet zu führen 176), keiner weitern Erläuterung, wohl aber die übrigen

<sup>174)</sup> S. a. a. O. S. 976, 27-977, 9,

<sup>175)</sup> A. a. O. S. 977, 20,

<sup>176)</sup> Im Texte steht έπικατατέμνειν των μέτρων έντός S. 977, 10.

drei. Darunter findet sieh die Bestimmung gegen die, welche einem Bergwerksbesitzer aus seinem Geschäft vertreiben (t\(\frac{\pmathcal{E}}{\pmathcal{E}}\) (\pmathcal{E}\_{\pmathcal{E}}\) (\pmathcal{E}\_{\pmathcal{E}}\)

Man hat vorgeschlagen İströz zu schreiben, welches alterdings den Sinn klarer gieht, aber doch eine unwahrscheinliche Verhesserung ist, Eströg sebelnt gleich dem lateinischen eitra das Diesselts und Jenselts zu bezeichnen, je nachdem der Betrachtende den Standpunkt wählt, wie bei Horodol III, 116. irrög ändgeportan heisst; sie schliessen jenselts von uns hetrachtet ab, aber diesselts von den Ländern aus, welch abschliessen. So heisst also Invarterfapars Irrög röw pirquor jenselts der eigenen Grünnen schliffen, aber diesselts der Grünzen in Bezug auf diejenigen, deren Gehiet verletzt wird. Ein anderer Ausdruck für das Ucherschreiten der Gränzen in Bezug auf utgehangen, deren Gehiet verletzt wird. Ein andere Ausdruck für das auswartschen der Gränzen in legt. 8-97; unten in den Worteur vorg irtoge (afrailor) overgögens zie rüt zw näggios. Oh zie rüt r. nl. auswartschen sel, lässt sich obeworlich entscheiden.

<sup>177)</sup> Nach Hudtwalcker (r. d. Dilk. S. 136.), welcher sich auf Suitata, ande einen hew eglichen. Allein die Klage führer Wegnahme eines heweglichen Eigenthums ist die dien pleefaur. Iet glaube daher, dass die dien pleefaur. Iet glaube daher, dass die dien pleefaur. Iet glaube daher, dass die der Auslikung des ihm zustehenden Plandrechtes eint gelt, wenn sie eine actio rei judicatae ist, und wenn der bypothekarische Glübziger an der Auslihung des ihm zustehenden Plandrechtes auf eine hewegliche Sache verhindert wird. Vgl. die Staatshaushaltung der Athern Pleh. III, Cap. 12. [2. Jul. S. 406 ff.] [Anders Meier umd Schoemann: der Attische Process, aher ohne allen Beweis. Denn die S. 372. angeführten Stellen beweisen nicht.]

<sup>178)</sup> Pollnx VIII, 59. ή δὶ τῆς έξοὐλης δίκη γίγνεται, ὅταν τις τὸν ἐκ δημοσίου πριάμενον μὴ ἐξ καρποϋθθαι α΄ ἐπρίατο. Snidas in ἐξούλης δίκη: καὶ ἀπ' ἰργασίας δὶ ὰ τις εἰργοιτο, δίδασιν ὁ νόμος δικάξευθαι πρὸς τὸν εἰργοντα ἰξούλης.

beiden Fällen findet gleichfalls die  $\delta(xy_1/\xi_0)i\lambda\eta_2$  statt<sup>19</sup>). Allein elbst ohne richterliche Entscheidung hatte der Gläubiger auf die Hypothek, sei sie beweglich, wie Sklaven und Waaren, oder unbeweglich, ein Pfandrecht, sobald die Zahlungsfrist verflossen war; wird ihm Widerstand geleistet bei Ausbung dieses Pfaudrechts, so kann er gleichfalls die  $\delta(x\eta_1/\xi_0)i\lambda\eta_2$  erheben, indem das ihm verschriebene Gut nach dem Zeitpunkt, da er hätte befriedigt werden sollen, unmittelbar als das seinige augesehen wird <sup>150</sup>). So fludet auch eine  $\delta(x\eta_1/\xi_0)i\lambda\eta_2$  statt, wenn einer eine Sache gekauft zu haben behauptet und deshalb darauf Anspruch nacht, ein anderer aber als hypothekarischer Glübiger <sup>151</sup>),

179) Die Ausübung des Pfandrechten hei unbeweglichen Gütern und Schiffen heiste gewähnlich Ighgretürs; bei Sklawen oder andern beweglichen Sachen kann dieser Ansdruck nicht gehraucht werden. Vom Pfandrecht nach richterlichem Urtheil und von der den Igheinen Seen en nicht geleisteter Zahlung der Busse (acht ore judicater) s. hesonders Hudtwalcher von den Diitsten S. 134 ff. und im Bezug auf Erkenntaisse der Diitsten und Schiedarichter S. 192, 183.

180) Dass der Gläuhiger das Recht hatte, ohne richterliches Urtheil sich in Besitz des Pfandes nach Ahlanf der Zahlungsfrist zu setzen, wie Salmasins de M. U. Cap. 13. annimut, kann schwerlich geläugnet werden. Ein deutliches Beispiel giebt Demosth, g. Apatur. S. 894. 5, έτυχε δε ούτοσι όφείλων έπι τη νηί τη αύτου τετταράκοντα μνάς, και οί χρήσται κατήπειγον αύτὸν ἀπαιτούντες, καὶ ἐνεβάτευον είς τὴν ναῦν είληφότες τη ύπερημερία, we von keinem vorgängigen Rechtsnrtheil die Rede ist. Die Stelle des Etumol, in έμβατεύσαι ist nicht entscheidend: aher Suidas in έξουλης unterscheidet sehr bestimmt die δίκη έξουλης, welche auf einen richterlichen Ausspruch gegründet ist, von derjenigen, welche der Gläubiger anstellte, wenn er hei Ausübung des Pfandrechts verhindert wurde: ¿δικάζετο δὶ έξούλης καὶ ὁ χοήστης κατέχειν έπιχειρών κτήμα τοῦ χρεωστοῦντος καλ κωλυόμενος ὑπό τινος. In dem Bodmereivertrag hei Demosth. g. Lakrit. S. 926. wird das Pfandrecht auf die Waare ohne rechtskräftiges Urtheil hesonders festgesetzt. Pfändung in Schuldsachen ohne richterliches Urtheil kommt vor Aristoph. Wolk. 34.

181) Pollar VIII, 90. xel μɨγ, sɨ öŋk ög dowŋakwo dipusöpret xrɨŋacra, ö öl öö önöñyan fyan, löpölŋs öŋ ödan. Warum Holt-walcker v. d. Diöt. S. 133. diese Worte dankel lindet, sehe ich nicht. Uebrigens liegt dasselhe sehon in demjenigen, was büidas in den oben angeführten Worten sagt, nur dass dieser sich allgenein ausgrichtet zo-zöpöryö önö rɨvog. Dieser tig ist in naserm Falle der dipuŋöŋraön ig koŋŋipöos.

134 wo dem Gläubiger, als einem aus seiner Hypothek vertriebenen, diese Klage ganz natürlich zustehen musste, wenn der Käufer die Hypothek nicht anerkannte. Die Vertreibung aus einem Bergwerke nun kann betrachtet werden als Entreissung oder Vorenthaltung eines Besitzes, als Verhinderung an der Nutzung des vom Staate gekauften und als Störung beim Betrieb des Gewerbes. Da aber das Berggesetz hierüber besondere Bestimmungen enthielt, so muss die Vertreibung aus Bergwerken mehr verpönt gewesen sein, als die gewöhnliche in den allgemeinen Gesetzen verbotene, oder es mussten den Bergbauern besondere Vorrechte gegeben sein gegen solche, welche nach allgemeinem Rechte befugt gewesen wären, von ihren Bergwerken Besitz zu ergreifen. Ich glaube, ein Gläubiger, welcher ein Bergwerk zur Hypothek batte. durfte sich ohne richterliches Urtheil nicht des Pfandrechtes bedienen, wie bei anderer Hypothek: wagte er dieses, so konnte der Schuldner ihm die δίκη έξούλης anhängen. Wir finden nämlich, dass bei Ausleihung der Capitalien auf Bergwerke letztere picht schlechthiu zur Hypothek gegeben werden, wie andere Grundstücke; sondern der Glänbiger wird als Eigenthümer eingesetzt mittelst eines zum Schein gemachten Verkaufs gegen die geliehene Summe, der Schuldner aber als Pächter des Werkes gegen Erlegung der Zinsen des Capitals betrachtet. Mnesikles hatte dem Pantanetos von Telemachos ein Bergwerk nebst dazu gehörigen Sklaven gekauft. Mnesikles ist Pantanetos Gläubiger. aber er erscheint als Eigenthümer des Grubenantheils. Denn als Euergos und Nikobulos auf dieses Werk dem Pantanetos Geld ausleihen wollen, tritt ihnen Mnesikles, nicht Pantänetos, dasselbe ab als Verkäufer: nun werden jene beiden Eigenthümer, und verpachten Bergwerk und Sklaveu an Pantauctos, mit Bestimmung der Zinsen des Capitals als scheinbaren Pachtgeldes, und einer Frist zur Heimzahlung der Geldsumme und Aufhebung des Kaufs 182). Als Pantanetos spaterhin den Euergos und Nikobulos befriedigen will, wollen die Käufer, welchen Pantänetos jetzt das Bergwerk überlässt, dasselbe nur unter der Bedingung annehmen, dass jene beiden sich als Verkäufer desselben und

<sup>182)</sup> Demosth, gegen Pantänet, S. 967.

der Sklaven nennen 183). Nirgends wird nur entfernt angedeutet, 135 dass diese öfter wiederholte Förmlichkeit etwas ungewöhnliches oder besondres gewesen sei. Wozu nun alle diese Weitläuftigkeiten, wenn ein bypothekarischer Gläubiger das Recht hatte, oline richterliches Erkenntniss sich in Besitz eines ihm verschriebenen Grubenantheils zu setzen, und wegen Verhinderung an der Pfändung eine dinn ekovans gegen den Schuldner einzugeben? Aber hatte der Gläubiger kein Pfaudrecht auf ein Bergwerk, so erforderte die Vorsicht, dass sich derselbe als Käufer nennen liess, um rechtmässiger Besitzer des Bergwerks zu sein, und seine Ansprüche nicht von einem unsichern richterlichen Urtheile abhängig zu machen\*). Gründe zu einer solchen Begünstigung der Bergwerke in Beziehung auf hypothekarische Schulden lassen sich viele denken; zum Beispiel, dass nicht der Bergwerksbesitzer, nachdem er vielen Aufwand ohne Erfolg gemacht hat, in einer spätern Zeit, wo er die Früchte seiner Bemühungen erst ernten kann, diese wider Willen verliere, oder der Betrieb der Bergwerke zum Nachtheil des Staats durch solche Besitzergreifung unterbrochen werde. Uebrigens versteht sich von selbst, und kann aus Demostlienes 184) auch gefolgert werden, dass Vertreibung aus der Grubenpachtung, welche ein Privatmann von andern übernommen, gleichfalls eine δίκη έξούλης begründet, als eine Verbinderung am Betrieb des Gewerbes. Die beiden übrigen Theile des Berggesetzes sind sehr undeutlich. Beim Unterbreunen. wie der Hellenische Ausdruck lautet (ἐἀν ὑφάψη τις)185),

<sup>183)</sup> Ebend. S. 970. 971. 975. Eine Erläuterung des ganzen Handels gieht Heraldus Anim, in Salmas. Obss. ad J. A. et R. IV, 3,

<sup>\*) [</sup>Doch kommt diese mancipatio suh fiducia anch bei Schiffen vor: Dem g. Apatur. S. 894. 26. and scholar witer keiner Erklärung zu bedürfen als ans dem Misstranen gegen Pantänetos. Vergl. Meier u. Schöm. Att. Proc. S. 328 ff. vgl. S. 507. Ein solcher Verkauf ist Int Löset, wie ein dem Goog- paefor näragarjov heisst, den ich 1835 erhälten hähe, gefunden am Hymettos, und in dem dazu von mir angeführten in der Erklärung desselben Hallische Allg. Lit. Z. 1838. S. 875.

<sup>184)</sup> A. a. O. S. 968. 6. und S. 974. Ein Beispiel von Vertreibung eines Besitzers, nicht aher eines blosson Afterpächters, ist in der Rede gegen Mekythos enthalten gewesen. S. Dionys. a. a. O. Anm. 101.

<sup>185)</sup> Demosth. a. a. O. S. 977, 7. Von dem Feuersetzen bei den

kann theils an Auzinden der Zimmerung gedacht werden, theils an das den Alten wohlbekanute Feuersetzen, um die zur Unterstützung des Berges dienenden Pfeiler wegzunehmen, nachdem sie mirbe gemacht sind. Worauf sich das Verbot bezog, nit Waffen Bergleute anzugreifen, und wodurch es veranlasst sein mochte, kann nicht entschieden werden; gewiss ist aber, dass von bewaffurtem Ueberfall, nicht vom Wegnehmen der Werkzeuge oder Geräthe, wie Petitus Riselt, die Rede ist 1<sup>48</sup>9.

Als eine besondere Begünstigung des Bergbaues wird insgemein die Steuerfreiheit angesehen, welche die Gesetze dem Vermögen in den Bergwerken gegeben hatten 187). Die Sache ist unläugbar; weil sie aber gerade in der Rede gegen Phänippos vorkommt, worin von der Unterstützung gesprochen wird, welche der Staat den Bergbauern habe angedeihen lassen, könnte man eine augenblickliche Erleichterung darin finden für Jahre, wo die Besitzer harte Schläge getroffen hatten, zumal da Aeschines 188) behauptet. Timarch habe seine Grundstücke, darunter zwei Bergwerke, verkauft, um durch Versteckung seines Vermögens sich den Liturgieen zu entziehen. Allein da Aeschines seine Worte eben nicht auf die Goldwage zu bringen pflegt, so kann Timarchs Furcht vor den Liturgieen vorzüglich auf seine übrigen Grundstücke bezogen werden, neben welchen nur gelegentlich die Bergwerke angeführt würden: und verpflichteten auch Bergwerke nicht Liturgie zu leisten, so bestärkte doch der Besitz derselben die Meitung vom Reichthum eines Mannes vorzüglich, und die öffentliche Meinung über den Vermögenszustand hatte einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die Eruennung zur Leistung der Litur-

Alten kann man, ausser Reitemeier u. andern, nachsehn Ameilhon a. a. O. S. 490 ff.

<sup>186)</sup> Bei dem erstern Gesetz denkt auch Petitus Att. Ges. VII, 12.

A Zimmerung und Bergfesten, drüktst sich aber wunderlich darüber aus. Die Worte αν δπλα έπιφέρη, verändert er lächerlicher Weise; sehon Wesseling bemerkt, dass Waffen gemeint sind, nach dem Worten: πλήν είτ ρι τους κραιέρουθενος, α προείντο σου, μπθ δπλαν πειεν νο-μέζετε. Petitus ganzer Artikel über das Berggesetz ist eben so übel gerathen, als die meisten andern.

<sup>187)</sup> Redc gegen Phänipp, S. 1044, 17,

<sup>186)</sup> G. Timarch S. 121.

gieen. In der Rede gegen Phanippos aber wurde nicht unterlassen worden sein zu bemerken, dass die Steuerfreiheit der Bergwerke erst kürzlich zur Erleichterung der Besitzer eingeführt worden, wenn dieses wirklich der Fall wäre: denn da der Sprecher das . Wohlwollen des Volks gegen die Bergbauer vorzüglich in Anspruch nimmt, würde die Anführung der ihnen neulich bewilligten Gunstbezeugung ganz besonders zum Zwecke des Redners gepasst haben. Statt dessen spricht er allgemein von den Gesetzen, welche die Bergwerke frei gemacht hätten. Wir müssen also vielmehr die Befreiung der Bergwerke von der Vermögenssteuer und den Liturgicen als einc durch alte Gesetze längst bestehende Sache ansehen: ob als Begünstigung des Bergbaues, ist eine andere Frage. Sollte die Athenische Volksgemeine aus keinem andern Grunde denn Begünstigung, einer bedeutenden Anzahl der Bürger vom Vermögen in den Bergwerken Befreiung gegeben hahen für alle Leistungen, selbst für die Trierarchie, von welcher, ausser den neun Archonten, niemand eine unbedingte und persönliche Freiheit 137 hatte, sondern nur eine durch Umstände bedingte, wie die Waisen, so lange sie minderjährig sind und ein Jahr darüber, und für die Vermögenssteuer, von welcher in der Regel, wenigstens nach Demosthenes, gar keine Befreiung statt findet? Dies ist desto unwahrscheinlicher, je reicher ein grosser Theil der Bergbauer in gewissen Zeiten war, und je leichter jeder nach Willkühr durch Ankauf und Betrieb der Bergwerke den Staatsleistungen sich entziehen konnte. Ich meine: als Begünstigung des Bergbaues und der Bergbauer kann das Volk diese Freiheit nicht bewilligt haben. sondern nur aus einer rechtlichen Ansicht. Der Bergwerksbesitzer ist nämlich Erbpächter, welcher das Gut des Staates benutzt, für die Erlaubniss der Benutzung eine Summe erlegt hat, aber ausserdem einen Theil des jährlichen Ertrags für die Erbpacht zahlt. Vermögenssteuer und Liturgieen ruhen aber nur auf freiem Eigenthum; die Bergwerke sind kein solches, sondern dem Staate zinsbarer Besitz, welcher vom Volke gegen gewisse Verpflichtungen ühertragen ist: darum wurden sie als steuerfrei anerkannt. Ob übrigens unter dem in den Bergwerken befindlichen Vermögen auch die Sklaven begriffen werden, wage ich nicht zu bestimmen: ein triftiger Grund, warum von ihnen keine Steuer

geleistet worden wäre, lässt sich freilich nicht auführen, und ich finde daher wahrscheinlicher, dass unter dem in den Silberberg-werken besindlichen Vermögen nur die einem Bürger gehörenden Grubenautheile verstanden seien. Eine rechtliche Folge der Steuerfeiheit der Bergwerke ist die Ausschliessung der letztern von dem Vermögen, welches in den Umtausch (ἀντάδοσε) einging <sup>189</sup>). Alles bewegliche und unbewegliche Gut der heiden Partheien gehet beim Umtausch von einem auf den andern über, weil Alles bei der Vermögenssteuer und den Liturgieen augezogen wird, mit Ausschluss der Silbergruben, weil, diese zu keiner dieser Leistungen verpilichten.

Zum Beschluss sei es erlaubt, einen Blick auf Xenophons Vorschläge in der Schrift vom Einkommen 190) zu werfen. Der edle Greis, ungeachtet seiner entschledenen Vorliebe für Sparta 138 das Wohl des Vaterlandes nicht vergessend, machte nach aufgehobenem Verbannungsurtheil auf die Quellen des Wohlstandes in dem Staate selbst aufmerksam, damit man aus ihnen der Armuth der Bürger zu Hülfe kommen und die nachtheilige Bedrückung der Bundesgenossen ersparen könne, für welche die unbemittelte Lage der Athener zum Vorwand genommen wurde. Gut gemeint ist alles in der kleinen Schrift; aber wie die Vorschläge über die Vermehrung und Begünstigung der Schutzverwaudten und die auf den Handel bezüglichen Plane jedem Athenischen Staatsmanne theils unzulänglich und unausführbar, theils gegen die Grundsätze des Staates anstossend erscheinen mussten, so blieben gewiss auch die Schwächen der ziemlich ausführlichen Abhandlung über die Bergwerke nicht unbemerkt, und die Volksgemeine konnte schwerlich dadurch bestimmt werden, von der bisherigen Verwaltung derselben im Wesentlichen abzugehen. Wie übertrieben gleich die Vorstellungen über die Unerschöpflichkeit der Attischen Silbergruben seien, von welchen Xenophou ausgeht, habe ich bereits bemerkt: wahr ist, dass beim Bergbau durch vermehrte Anzahl der Arbeiter die Einträglichkeit des Geschäftes nicht abnehme, wie bei andern Gewerben durch die Concurrenz; aber

<sup>189)</sup> Rede gegen Phänipp, a. a. O.

<sup>190)</sup> Im ganzen vierten Capitel, [Vergl, Staatshaush. d. Ath. I, 784 ff.]

ein stärkerer Betrieb erzeugt eine frühere Erschöpfung, und je näher man dieser kommt, desto mehr vermindert sich der Gewinn. Die Furcht, das Silber möchte bei zu starkem Betrieb der Gruben zu häufig und wohlfeil werden, gegen welche Xenophon mit vortrefflichen Gründen kämpft, hatte wahrschelnlich kein Athener jemals. Der Hauptplan aber, welchen Xenophon vorlegt, ist im wesentlichen folgender. Wie Privatpersonen Sklaven in den Bergwerken gegen die tägliche Abgabe von einem Obolos für jeden Kopf verpachten, so stelle das Athenische Volk öffentliche Sklaven auf, und verpachte sie unter denselben Bedingungen, wie einzelne Sklavenbesitzer; und zwar schaffe es so viele an, bis auf jedeu Bürger drei kommen, welches etwa sechzigtausend betragen würde. Sehr leicht könne der Staat nicht allein den Kaufpreis aufbringen, sondern auch Pächter und Bürgen finden; es sel nicht zu besorgen, dass er betrogen werde, da die Sklaven, wenn sie einer dem Staate entziehen wollte durch Ausführung ausser Landes, an der Bezeichnung mit dem Staatsinsiegel leicht erkannt würden, und folglich der Betrüger, oder wer ihm abkaufte, scharfer Bestrafung schwer entgehen könne. Dass der Staat durch Concurrenz anderer Sklavenvermiether leiden würde, 139 befürchtet Xenophon nicht; ob die Privatpersonen, welche dieses Gewerbe treibeu, durch Unternehmungen des gemeinen Wesens leiden oder nicht, ist zwar gewöhnlich kein Gesichtspunkt für einen Hellenischen Weisen oder Staatsmann, hätte aber doch gerade hier bedacht werden müssen, wo von der Verbesserung des bürgerlichen Wohlstandes gehandelt wird. Uebrigens sollen zuerst zwölfliundert Sklaven angekauft werden: verwende man den Ertrag derselben jährlich auf neuen Ankauf, so werde die Auzahl in fünf bis sechs Jahren auf sechstausend steigen, wobei der Preis eines Sklaven auf ungefähr hundert und fünf und zwanzig Drachnien gerechnet ist. Alsdann betrüge das jährliche Einkommen von der Verpachtung sechzig Talente, wovon vierzig zu Staatsbedürfnissen, zwanzig zum fortgesetzten Ankauf von Sklaven benutzt werden könnten. Wäre die Zahl auf zelintausend angewachsen, so zöge der Staat jährlich hundert Talente: man könnte aber noch mehr halten, da die Gruben nicht würden erschöpft werden, und vor dem Dekelischen Kriege eine sehr grosse Sklaven-

menge in Attika gewesen sei. Indessen müsse man dieselben nicht auf einmal anschaffen, um sie nicht theuer zugleich und schlecht zu bekommen, auch nicht zu viele, sondern nur die iedesmal erforderliche Zahl in die Bergwerke thun. Hier widerlegt sich meines Bedünkens Xenophons Ansicht sehr leicht. Dass ausser den Privatsklaven jemals sechzigtausend öffentliche in den Silbergruben konnten untergebracht werden, ist ungedenkbar; und hätten ausser jenen zehntausend öffentliche auch Arbeit gefunden, was sich bezweifeln lässt, so würden einer so grossen Anzahl von Hånden die Erze bald ausgegangen sein. Xenophon bemerkt noch, dass die Staatskasse überdics von den Marktgefällen, den Schmelzöfen, das ist dem ausgeschmolzenen Silber, und den öffentlichen Gebäuden bei dem vermehrten Gewerbe und der gestiegenen Bevölkerung mehr Einkünfte gewinnen, und der Worth der Grundstücke in dem Bezirk der Silbergruben so hoch steigen würde, als in den Umgebungen der Stadt. Unter andern Betrachtungen macht er endlich die verständigen Vorschläge über das sicherste Unternehmen neuer Werke. Der Staat solle jedem der zehn Stämme eine Anzahl Sklaven zutheilen: jeder Stamm grabe nach Erzen, Vortheil aber und Schaden sei gemeinschaftlich: was der 140 eine findet, kommt alsdaun allen zu gute; finden zwei, drei, vier oder gar die Hälfte, so sei der Bau bereits vortheilhafter: dass alle unglücklich sein sollten, liesse sich den vergangenen Erfahrungen gemäss nicht erwarten. Eben so könnten Privatpersonen zu demselben Endzweck zusammentreten, wobei nicht zu besorgen sei, dass diese und der Staat einander Schaden zufügten.

## Π.

Vom Unterschiede der Attischen Lenaen, Anthesterien und ländlichen Dionysien.

Vorgelesen den 24. April, 1. und 8. Mai 1817.\*)

1. Unzweifelhaften Angaben zuologe feierten die Athener im ατ zechsten Monat Poseideon die ländlichen Dionysien (Διονύσια τὰ κατ ἀγρούς oder τὰ μικρὰ), im achten Authesterion die Anthesterien, ein dreitägiges Dionysosfest, dessen erster Tag, der eißte des Monats, Πεθούρια, der zweite Χόες, der dritte Χύτρον hiess; und im neunten Monat Elaphebolion die grossen oder städlischen Dionysien (τὰ ἐν ἄστει oder κατ ἄστν, τὰ μιγάλα). Sehr häufig endlich wird das Dionysische Fest der Lenñen erwähnt, aber so, dass über die Żeit, wann sie gefeiert wurden, und über litren Zusammenhang mit den übrigen Festen ein Streit entstellen konnte, welcher die Gelehrten bereits ins dritte Jahrhundert beschäftigt. Zwei entgegengesetzte Ansichten wurden immer mehr und mehr ausgebildet: die eine, dass die Lenñen dasselbe Fest seien wie die ländlichen Dionysien, welcher von den ältern unter andern der grosse Scaliger¹). Casaubonus²), Pettluts²), ga andern der grosse Scaliger¹).

<sup>\*) [</sup>Dio Abhandlung ist reproducirt Philolog, Museum Cambr. II, vol. 1833. S. 273—307. Rinck "Die Religion der Hellenen" II, S. 86 f. will die alte Seldenache Meinung über die Lensten aufrecht halten; er wird leicht zu widerlegen sein.] [Vgl. Boeckh: "Zur Geschichte der Mond-opten der Hollenen" S. 94. Br.

<sup>1)</sup> Emend, temp. I, S. 29.

<sup>2)</sup> Satyr. por. I. b. vgl. zu Athen. V, S. 218. D. zu Theophrast Chra. 3. Ex berfumlet in der That, dass Ruhmken den Scaliger, Casaubonss und Petau als Gewährsmänner seiner Meinung anführt. Scaliger und Casaubonss augen mit klara Worten das Gegenthell; und Petau zus Themist. XII. S. 647 f. spricht von den Lenlien gar zicht, folgt aber in dieser Hinsicht öffenbar den Scaliger, das ein in nicht widerbegt, ungeachtet er in derselben Stelle anderes gegen Scaliger's falsehe Ansicht von den Dionysosiesten und Mysterien vorbringt.

Legg. Att. S. 42.
 Boeckh's Schriften. V.

Palmerius4) und Spanheim5) zugethan sind; die andere, die Lenāen fielen zusammen mit den Anthesterien, welches zuerst Selden 6) zu erweisen unternahm. Diesem folgte Corsini7), vorzüglich gestützt auf den vermeintlichen Beweis, dass der Monat Lenãon der Anthesterion sei; und in dem Anhang zum Hesvchios führte endlich Ruhnken die Seldensche Meinung mit Gründen aus, welche nach Spalding's Ausdruck kein Scaliger würde umwerfen können. Elf Jahre später trat der Genueser Kasp. Aloys Oderici in seiner Schrift de marmorea didascalia-in urbe reperta mit der alten Meinung wieder auf, und versuchte im Anhang den Beweis des Holländischen Gelehrten zu entkräften. während zugleich Barthélemy 9) die Seldensche Ansicht mit ähnlichen Gründen wie Ruhnken unterstützte: eine Uebereinstimmung, welche die Hollander als ein günstiges Zeichen für die Wahrheit ansahen, unser Spalding ohne binlängliche Gründe aus der Bekanntschaft des Franzosen mit Ruhnken's Untersuchung ableitet. Mit zu grossem Eifer für die Hollandische Ehre erhob sich gegen Oderici Wyttenbach in der Bibliotheca critica9), der späterhin in Ruhnken's Lebensbeschreibung behauptete 10), durch eine neue, zuerst von Barthélem v benutzte Inschrift sei die Ruhnkensche Behauptung bestätigt worden. Gegen jenen Angriff vertheidigte sich Oderici in einem Sendschreiben an Marini, welches letzterer in seinen Iscrizioni Albane 11) hat drucken lassen: auf der andern Seite aber suchte 49 Spalding die Kenntniss von den Dionysien in der Vorrede zu

<sup>4)</sup> Exercitt, S. 617. f.

<sup>5)</sup> Inhalt zu Aristoph. Fröschen S. 298 f. Küsterscher Ausg.

Marm. Oxon. S. 166 ff. Maitt. Ausg., statt dessen Corsini und die ihm folgen, immer den Prideaux nennen.

F. A. Bd. II. S. 325 ff.

<sup>8)</sup> Abb. d. Ak. d. Inschr. Bd. XXXIX. S. 133 ff. Dieser Band erschien 1777, in demselben Jahre, da Oderici schrieb: die Abhandlung war 1770 gelesen. Hätte Barthelemy die in einem Anhange versteckte Abhandlung von Ruhnken gelesen gehabt, so würde er sich nicht die Blösse gegeben haben, so ungelehrt zu erscheinen, dass er sie nicht kenne.

<sup>9)</sup> Bd. II, Th. III. S. 41 ff.

<sup>10)</sup> S. 172,

<sup>11)</sup> S 161 ff.

seiner Ausgabe der Rede gegen Meldias 12) dadurch zu erweitern, dass er vorzüglich die Piräelschen Dionysien nehst den Brauronlschen mit den ländlichen verelnigte, und diese Ansicht der Piräeischen Dionysien hatte Barthélemy bereits in einer 1791 vorgelesenen und 1808 herausgegebenen Abhandlung durchgeführt 13). In meiner Schrift de Graecae tragoediae principibus 14) nahm ich die von Spalding vervollständigte Lehre des Ruhnken an, und unterstützte namentlich des erstern Behauptung über die Piraeischen Dionysien mit einigen andern Grunden; zwei Jahre später las Spalding der Akademie seine Abhandlung de Dionysiis Atheniensium festo 15) vor. worln er dle Hauptgründe für Ruhnken's Melnung, theils jedoch nur mit Beziehung auf den Vorgänger entwickelt, und eine Erklärung versucht, wie die Lenäen in den Anthesterion gekommen seien: wozu noch Buttmann in seiner Abhandlung über die Saturnalien einen Zusatz lieferte. Die Sache schien abgethan; aber siehe Kanngiesser widerlegt, zur andern Meinung gewandt, ein Blatt von Ruhnken auf beinahe hundert Selten16), und findet an einem bedächtigen und vorurthellsfreien Beurtheiler 17), an Hermann, einen Vertheldiger, welcher gerade diesen Theil des Buches als das Verdienstliche anerkennt, und in der ausführlichen Prüfung der beiderseitigen Gründe slch gleichfalls dafür erklärt, dass die Lenäen die ländlichen Dionysien seien. Wer möchte nicht, wenn er die Geschichte dieses Streltes erwägt, den Unsegen der Arbeit beklagen? und doch dürfen wir uns dieselbe nicht verdriessen lassen: ungeblendet vom Glanze der Namen müssen wir nur die Gründe erwägen. Ich werde aber so verfahren, dass ich die Hauptbeweise für die entgegengesetzten Meinungen kritisch beleuchte: wobei ich mir die Erlaubniss nehme, die Kaungiesserschen Zusammenstellungen der Kürze wegen zum Theil zu übergehen, und mich meistens an seinen Beurtheiler zu halten, welcher das Wichtigste davon sorgfältig und in der Kürze zusammen-

12) S. XIII, ff.
13) Abhandl. d. Ak. d. Inschr. Bd. XLVIII. S. 401 f. [Vgl. Stantsh

d. Ath. II, S. 12.] 14) Cap. XVI. S. 205 ff.

Abh, d. Königl. Akad. v. 1804—1811, hist.-philol. Kl. S. 70 ff.
 Die alte komische Bühne in Athen, Breslau 1817.

<sup>17)</sup> Leipz. Litt. Zeit, 1817. Num, 59. 60.

gestellt hat. Wollten wir anders thun, so müssten wir ein Buch schreiben, um alle Missgriffe dieses Schriftstellers aufzudecken.

Giebt es ein ausdrückliches Zeugniss oder sichere Schlüsse, dass die Lenäen zu den ländlichen Dionysien oder zu den Anthesterien gehören? stimmen sie der Zeit nach mit diesen oder jenen überein, entweder nach ausdrücklichen Zeugnissen oder sicheren Schlüssen? stimmt der Ort ihrer Feier mit den einen oder andern zusammen, und folgt daraus etwas? lässt sich aus der Bedentung der Feste und der Art der Feier irgend ein unterscheidendes Merkmal abnehmen? Diese Fragen sind es. von welchen das Urtheil abhängt, und wir werden diese zu beantworten suchen, unbekümmert jedoch um die ängstliche Beibehaltung der eben angegebenen Ordnung, weil bei kritischen Untersuchungen eines ins andere hinüberläuft. Wir fangen daher wie Spalding von der Betrachtung des Monates an. Dass die ländlichen Dionysien im Poseideon, die Anthesterlen im Anthesterion gesciert wurden, ist unfäughar 16); von den Lenåen ist keines von beiden nachzuweisen. Doch fehlt es nicht an Stoff für eine Zeltbestimmung der Lenäen, welchen zunächst der Monat Lenäon darbietet. Dieser kommt zuerst im Hesiod 19) vor. dessen Stelle schon hatte abhalten sollen, den Lenaon für den Anthesterion zu halten, da er nach Hesiod's Beschreibung der vollkommenste Wintermonat ist. Nach Plutarch ist er kein Böotischer Monat. was in Bezug auf die spätern Zeiten selbst wir aus dem Böotischen Kalender beurtheilen können, und Plutarch der Chäroneer wohl wissen musste; dass er aber ein alter Monat dieses Landes sei, ist höchst unwahrscheinlich, da die noch bekannten Böotischen Namen, und besonders der dem Lenaon entsprechende Bukatios selbst, das Gepräge des hohen Alters tragen. Hesiod spricht hier nach Ionischer Weise; der Lenaon war ein Ionischer

<sup>18)</sup> Theophrast Char. 3. Thukyd. II, 15. und andere mehr, welche die Schriftsteller über die Dionysien nachweisen.

<sup>19)</sup> Werke und Tage 564. Eine schlechte Auskülfe wäre es, wenn wir Twesten Comm. crit. de Heisdo. Opps. et D. 8. 85, un den Lendion zu beseitigen, den Vers strichen: denn er bliebe doch ein Zeugniss für ein grosses Alter dieses Monsta, wenn er auch nicht für Heisdeiche gälbe. Und allerdings ist nicht zu Ragrene, dass die Erwähung dieses einzigen Monates in dem Gelicht auffählen ist. vgl. Twesten 8. 61.

Monat, wie Proklos ausdrücklich sagt. Welchem Attischen Monat entspricht aber der Lenaou? Dieses ist zunächst zu untersuchen, und nicht, welchem Monat unserer Zeitrechnung er entspreche, indem nur die Monate der Mondenjahre unter sich eine reine Vergleichung leiden. Die Meinung eines unbedeutenden Grammatikers im Anhange zum Stephanus, dass der Lenäon der Poseideon sei, könnte allerdings, wie Spalding 20) urtheilt, 51 eher zugegeben werden, als die andere, er sei der Anthesterion: aber sie wird durch Schriftsteller und Inschriften entschieden widerlegt\*). Wir finden den Lenaon als Aslanischen Monat in in einem alten Hemerologion aus einer Medicelschen Handschrift 21), als einen Ephesischen beim Josephus 22), bei Arlstides dem in Smyrna lebenden Adrianenser 23), in dem Bündniss der Smyrnäer und Magneter unter den Arundelschen Steinschriften 24), endlich in einer Kyzikenischen Steinschrift bei Caylus 25), also in den verschiedensten Iouischen Städten. Aus Aristides erhellt mit Zuverlässigkeit, dass der Poseideon vor dem Lenãon unnúttelbar bergeht 26); aus dem Kyzikenlschen Stein ersieht man, dass die Reihefolge der Monate diese ist 27): Poseldeon, Lenãon, Anthesterion. Dies geht hervor aus folgenden unmittelbar nach einander stehenden Ueberschriften von Listen der Kyzikenischen Prytanen, wovon wir die Anfänge hersetzen:

[E]ΠΡΥΤΑΝΕΎΣΑΝ ΜΗΝΑ ΠΟΣΕΙΔΕΨΝΑ Κ [EKA] [ΛΛΙ]ΑΣΑΝ ΜΗΝΑ ΛΗΝΑΙΨΝΑ

ΕΠΡΥΤΑΝΕΎΣΑΝ ΜΗΝΑ ΛΗΝΑΙΨΝΑ Κ ΕΚΑΛΛΙ[ΑΣΑΝ] ΜΗΝΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΨΝΑ

<sup>20)</sup> S. 73, 74, 76 der Abhandl, de Dionus.

<sup>\*) [</sup>Vgl. C. I. Gr. No. 3664, wo gezeigt wird, wie jene Angabe sich dennoch mit den übrigen vereinigen lässt.]

Van der Hagen Obss, in Fast. Gr. S. 314 ff, Audrichi Inst. Antiq.
 49. Abh, d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVII.

<sup>22)</sup> In der von Corsini F. A. Bd, II, S. 447 ang. St.

<sup>23)</sup> Bd. I. S. 274 — 280 Jebb.

S. 9. oben. Maitt. Ausg. [C. Inser. No. 3137. II, 34.]
 Rec. d'Ant. Bd. II. Th. III. Taf. 68-70. [C. Inser. No. 3664.]

<sup>26)</sup> Wie schon Noris Epoch, Syro-Mac. S. 34 ff d. Leipz, Ausg. 1696 gelehrt hat.

<sup>27)</sup> Schon von Oderici bemerkt, de marm. didasc. S. 33.

Ich füge hinzu, dass die Epheser, bei denen wir eben den Lenäon nachwiesen, auch einen Poseideon hatten 28); dass in dem Hemerologion unter den im übrigen von den lonischen meist abweichenden Monaten doch der Lenãos oder Lenãon unmittelbar auf den Poscideon folgt; dass auch in Smyrna ein Anthesterion ist 29), der doch vom Lenaon verschieden sein musste; und dass in der 52 Ueberschrift eines Volksbeschlusses der Milesischen Pflanzstadt Kios bei Pococke noch der Name des Monates Anthesterion durchschimmert 30). Nach der Reihefolge der Monate müssen wir folglich den Ionischen Lenäon für den Attischen Gamelion erklären, welcher als der erste Monat nach der Wintersonnenwende dem Ende unseres Decembers und dem grössten Theil des Januars entspricht, und also zu der Beschreibung des Hesiod eben so gut passt als der Poseideon, oder noch viel besser, indem der Poseideon sich durch den ganzen November his gegen Ende Decembers bewegt, der Gamelion aber niemals aus den strengsten Wintermonaten December und Januar bedeutend heraustritt. Nun aber gingen die Ioner Kleinasiens aus dem Prytaneion von Athen aus unter Kodros Söhnen; von hier erhielten sie ihre Heiligthûmer, wie so viele Beispiele und die Natur der Sache erweisen, und mit den Heiligthünsern die Anordnung der Festzeiten, wenn auch die Monate noch keine ganz bestimmte Namen gehabt haben sollten. Alle Attischen Monate, ausser dem Elaphebolion, von welchem es aber wahrscheinlich nicht bekannt ist, haben ihre Namen von Festen; der Lenāon muss nothwendig auch von dem Feste der Lenäen genannt sein. Wir müssen annehmen, dass zu Kodros und seiner Söhne Zeiten die Lenäen, der Monat mag geheissen haben wie man immer wolle, im Gamelion gefeiert wurden, wodurch sie für die ältesten Zeiten, wohin wir dringen können, als gänzlich verschieden von den ländlichen Dionysien sowohl als den Anthesterien bezeichnet sind. In Bezug auf die letzteren lässt sich dieses noch deutlicher beweisen. Thukydi-

<sup>28)</sup> Corsini F. A. Bd. II. S. 447 f. [C. I. Gr. No. 3028. Auch im Ephes. As. Sonnenjahr. Vergl. No. 3664.]

<sup>29)</sup> S. Selden Marm. Oxon. S. 168.

<sup>30)</sup> Pococke Inschr. I, 2, 13. S. 30. Num. 18. Z. 11. Dschemblick (Gemblick) ist nämlich das alte Kios oder Prusias. [C. Inscr. No. 3723, desgl. in Olbia, C. Inscr. No. 2083, b. Addenda.]

des 31) sagt ausdrücklich, die von Athen stammenden Ioner feierten noch zu seiner Zeit die Anthesterien oder ältern Dionysien (τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια) wie die Athener den 12. Anthesterion, woraus folgt, dass als die Ioner von Athen auswanderten, in Athen selbst zwei verschiedene Feste waren, die sie mitnahmen, nämlich die Lenäen, wovon der Ionische Monat benannt ist, und die Anthesterien, die anerkannter Massen im folgenden Monat Anthesterion fortwährend von den Ionern sowolil als Athenern gefeiert wurden. Beispiele der Ionischen Anthesterien geben eine sehr alte Telsche Inschrift und ein Kyzikenischer Volksbeschluss. in welchem eine an den Anthesterlen als Dionysosfest vorzunehmende Bekränzung im Theater und anderes mehr verordnet wird 32): ein anderes Smyrna, wo ebenfalls im Anthesterion Dio- 53 nysische Feierlichkeiten vorkommen 33). Man bemerke noch, dass der Lenãon. Poseideon und Anthesterion sicher bei den Ionern dieselben Monate waren, wie der Gamelion, Poseideon und Anthesterion zu Athen. Der Lenäon und Poseideon der Ioner sind Wintermonate, ersterer nach Hesiod, letzterer nach Anakreon und Aristides34); welche Monate konnten aber in Ionlen Wintermonate sein, als der Attische Poseideon und Gamelion, jener in der Regel vor, dieser nach der Wintersonnenwende? Ich führe dieses, was manchem überflüssig scheinen mag, deshalb an, weil man bei den Ionern so viele Monatsnamen findet, welche in Attika unbekannt sind, wie den Artemislon, Kalamaeon, Panemos, Apatureon; wonach gedenkbar scheinen könnte, bei der geringen Uebereinstimmung des Ionischen und Attischen Kalenders hätten selbst die gleichnamigen Monate sich nicht entsprochen, zumal da wir im Asianischen Kalender die Monate Poseideon und Lenäon wirklich verschoben finden: denn das Asianische Sonneniahr beginnt mit dem Poseideon den 25. December, worauf vom 24. Januar an der Lenāon folgt; zwischen diesem und dem Heka-

<sup>31)</sup> II, 15.

<sup>32)</sup> Chishull Antt. Asiat. S. 96 ff. glebt die Teische Inschrift. die andere Spon Misc. Erud. ant. X, 45, S, 336. Montfaucon Diar. Ital. S, 38. Die Schriftzüge dieses alten Denkmals giebt derselbe Palacogr. Gr. S, 144. [C. I. No. 3044, 3655.]

<sup>33)</sup> S. Selden a. a. O.

<sup>34)</sup> S. Spalding Abbandl. S. 76.

tombãon aber liegen nur vier Monate, statt dass im Attischen Jahre fünf dazwischen sind\*).

Während ich die beiden streitenden Theile beurtheilen wollte. bin ich der Natur der Untersuchung gemäss gleich zu einer eigenen Meinung gekommen, und ich glaube dieser Darstellung zufolge, dass die Lenäen als ein besonderes Fest müssen angesehen werden, wenn nicht einer nachweisen kann, dass entweder zu Athen nach der Neileischen Auswanderung das Lenåenfest mit den ' ländlichen Dionysien oder mit den Anthesterien verbunden worden sei, oder die Ioner die Lenäen von den Authesterien getrennt hätten gegen die väterliche Sitte der Athener; welches nicht gezeigt werden kann, obgleich ich zugebe, dass gewisse Abweichungen in den Festen zwischen den Ionern und Athenern sich einschlichen; wovon dies ein Beispiel ist, dass das Alt-Ionische Fest der Apaturien, welches die Athener im Pyanepsion feierten, in Kyzikos im Apatureon gefeiert wurde, der davon nothwendig den Namen haben muss\*\*); während doch dieselbe Stadt einen vom Anatureon verschiedenen Alt-Attischen Monat Pvanepsion oder 54 Kyanepsion hatte 35). Ehe wir nun weiter gehen, müssen wir die Grammatiker abhören, welche für die Hesiodische Stelle allerlei über den Lenäon vorbringen. Der erste Platz gebührt dem gelehrten Proklos, welcher nach dem Trincavellischen Text, in welchem ich die offenbaren Schreibfehler verbessere, folgendes sagt: Πλούταργος οὐδένα φησί (nach Ruhnken's Verbesserung) μηνα Αηναιώνα Βοιωτούς καλείν. ύποπτεύει δὲ ή τὸν Βουκάτιου αὐτὸυ λέγειν, ος έστιν ήλιου τὸυ αἰγόκερων διϊόντος, καὶ τοῦ βούδορα τῶ Βουκατίω συνάδοντος, διὰ τὸ πλείστους

<sup>\*) [</sup>Diese Verschiebung hat anch im Byz. Sonnenjahre stattgefunden in Bezug auf die Zeit: obgleich dort der Hecatomb., soweit wir wissen, nicht vorkommt. S. ad C. I. No. 3664.]

<sup>\*\*) [</sup>Der Apatureon findet sich auch in Olbia, Corp. Inser. Gr. n. 2083 (s. Add.)]

<sup>36)</sup> Der Apatureon und Kyanepsion kommen in den Kyzikenischen Inschriften bei Czytus vor. In Azianischen Sonnenjahre peth der Apatureou vor dem Possideon her, jener [ungeführ] der letzte, dieser der crete des [Julianischen (dritte und vierte des Azianischen)] Jahrz: es seheint also, dass der Apatureon urspringlich als fünfter Monat dem Attischen Miznakterion eutspruch, Hilternach ist 8: 71. unten zu emendiren. Br.]

έν αὐτῷ διαφθείρεσθαι βόας, ἢ τὸν Ερμαιον, ος έστι μετὰ τὸν Βουκάτιον, και είς ταυτὸν ἐργόμενος τῷ Γαμηλιῶνι, καθ' ον (so Spalding statt καθ' ο) τὰ Λήναια παρ' 'Αθηναίοις. "Ιωνες δὲ τοῦτον οὐδ' ἄλλως, ἀλλὰ Αηναιώνα καλοῦσιν. Hieraus ergiebt sich folgendes. Erstlich: Plutarch, der über die Werke und Tage geschrieben hatte, setzte den Lenãon als den Böotischen, auch aus mehren Juschriften bekannten Bukatios, aber wie es scheint, durch Vermuthung, einmal, weil der Name des Bukatios von βούς καίνειν mit dem Hesiodischen βούδορα übereinstimmt; dann aber, wie wir gleich aus Hesychios sehen werden, weil es kalt ist um den Bukatios, Der Bukatios ist aber nach der einzig möglichen Auslegung der Worte des Proklos der erste Monat nach der Wintersonnenwende oder dem Eintritt der Sonne in den Steinbock; denn es heisst: der Bukatios sei der Monat, da die Sonne durch den Steinbock gehe. Dies ist vollkommen richtig. Das Böotische Jahr fängt nämlich nach der Wintersonnenwende an, und der Bukatios Ist der erste Böotische Monat 36); folglich entspricht der Bukatios dem Attischen Gamelion, und Plutarch setzte ihn mit Recht dem Ionischen Lenaon gleich. Für's andre vermuthete aber Plutarch, oder da nicht erwiesen ist, dass dieser Theil der Rede auch von Plutarch herrührt, andere (ξνιοι sagt Hesychlos): Hesjod's Lenäon könnte auch der Hermäos sein, welcher auf den Bukatios folge, und dem Gamelion eutspreche, Letzteres ist offenbar in Rücksicht des Jahresanfanges und der daraus sich ergebenden Zählung der Monate falsch: denn der Hermäds entspricht dem Anthesterion: aber es konnte, wenn die Böoter, wie wahrscheinlich, eine andere Schaltperiode hatten, theils alle drei, theils alle zwei Jahre 37) der Hermäos in dem Gamelion fallen, wie in Bezug auf 55 die drei Jahre folgende Tafel zeigt: wobei ich, worauf jedoch

<sup>36)</sup> Corsini F. A. Bd. II, S. 410.

<sup>37)</sup> Ich sage, theils alle drei, theils alle zwei Jahre, weil in der Oktaeteria, weiche am füglichenten zum Grunde gelegt wird, da die Trieteris zu nuvollkommen und zweifelhaft, und die Emaeakädekaïteris zu künstlich ist, und hei den Biotern vielleicht nie eingeführt war, die Schaltjahre diese waren: 3, 5, 8; so dass einmal im zweiten, und zweimal im dritten Jahre eingeschaltet wurde. Von der Ordnung der Monate Damation und däldkomenios a, meine Staatab. Bd. 11, 8, 375 (. I. Ansg.)

nichts aukommt, den Böotischen Schaltmonat zu Ende des Jahres angenommen habe, da ich mich mit Scaliger und Ideler in seiner Abbandlung über die Metonische und Kallippische Periode überzeugt halte, dass auch das alte Attische Jahr mit dem Poseideon endigte und mit dem Gamelion begann.

Attische Monate, VII. Gamelion.

VIII. Anthesterion.

IX. Elaphebolion.

II. Metageitnion.

III. Boedromion.

IV. Pyanepsion.

VI. Poseideon.

V. Maemakterion.

Bootische Monate.

I. Bukatios.

H. Hermaeos.

III. Prostaterios.

IX. Neunter Monat.

X. Damatrios.

XI. Alalkomenios.

XII. Zwölfter Monat.

Schaltmonat.

| X.    | Munychion.    | IV.     | Vierter Monat.   |
|-------|---------------|---------|------------------|
| XI.   | Thargelion.   | V.      | Fünfter Monat.   |
| XII.  | Skirophorion, | VI.     | Sechster Monat.  |
| l.    | Hekatombaeon. | VII.    | Hippodromios.    |
| II.   | Metageitnion. | VIII.   | Panemos.         |
| III.  | Boedromion.   | IX.     | Neunter Monat.   |
| IV.   | Pyanepsion.   | X.      | Damatrios.       |
| V.    | Maemakterion. | XI.     | Alalkomenios.    |
| VI.   | Poseideon.    | XII.    | Zwölfter Monat.  |
|       | Poseideon II. | 1.      | Bukatios.        |
| VII.  | Gamelion.     | II.     | Hermaeos.        |
| VIII. | Anthesterion. | III.    | Prostaterios.    |
| IX.   | Elaphebolion. | IV.     | Vierter Monat.   |
| X.    | Munychlon.    | v.      | Fünfter Monat.   |
| XI.   | Thargelion.   | V1.     | Seclister Monat. |
| XII.  | Skirophorion. | VII.    | Hippodromios.    |
| 1.    | Hekatombaeon. | · vIII. | Panemos.         |

56 VII. Gamelion. I. Bukatios.
VIII. Anthesterion. II. Hermaeos.
IX. Elaphebolion. III. Prostaterios.
X. Munychion. IV. Vierter Monal.

Attische Monate.

Böotische Monate.

XI. Thargelion.XII. Skirophorion.I. Hekatombäon.

V. Fünster Monat, VI. Sechster Monat, VII. Hippodromios.

H. Metageitnion.

H. Boedromlon.

VIII. Panemos. IX. Neunter Monat.

IV. Pyanepsion.
V. Maemakterion.
VI. Poseideon.

IX. Neunter Mona X. Damatrios.

XI. Alalkomenios. XII. Zwölfter Monat.

Ja noch mehr. Wenn nicht, wie hier angenommen ist, die Schaltjahre der Athener und Böoter so auf einander folgten, dass das Böotische Schaltjahr jedesmal das nächste nach dem Attischen vom Gamelion an gerechneten ist, sondern erst das zweite, so traf in drei Jahren, in welchen einmal eingeschaltet wurde, der Hermaeos zweimal auf den Attischen Gamelion, und der Bukatios nur einmal. Sonach sind diejenigen, welche den Lenaon mit dem Hermäos vergleichen, vollkommen gerechtfertigt, ungeachtet es dabei bleibt, dass der Lenãon der Attische Gamelion ist. Und wenn die Ionische Schaltperiode von der Attischen abwich, so konnte der Attische zweite Poseideon bisweilen auf den Ionischen Lenãon fallen, woraus sich die Behanptung des oben angeführten Grammatikers bei Stephanus erklären liesse. Betrachten wir nun drittens die Worte des Proklos: η τον Έρμαιον, ος έστι μετά τὸν Βουκάτιον, καὶ είς ταυτὸν έρχόμενος τῷ Γαμηλιῶνι, καθ' ου τὰ Λήναια παρ' 'Αθηναίοις. Die Lenäen, sagt der Verfasser, sind zu Athen im Gamelion, den er dem Hermãos vergleicht: xαθ' ον kann vernünftiger Weise nur auf Γαμηλιώνι bezogen werden, welches zuletzt stellt, und an welches man es auch darum anschliessen muss, weil es am natürlichsten ist, dass, wer von eineme Attischen Feste sagt, es sei in einem gewissen Monat gefeiert worden, den Attischen Monat anführe. Doch zu- 57 gegeben, es gehe auf "Εφμαιον, so ist doch offenbar, dass der Verfasser und seine Gewährsmänner nur darum die Attischen Lenäen in den Hermäos setzen, weil sie den Hermäos mit dem Attischen Gamelion vergleichen. Wir haben hler also das sicherste Zeugniss, dass die Lenäen nicht allein in den ältesten Zeiten.

soudern selbst in denen, aus welchen man Denkmäler hatte, oder worin unsre Gewährsmänner lebten, zu Athen im Gamelion gefeiert wurden. Endlich sagt Proklos; "Iwveg de τοῦτον οὐδ' αλλως άλλὰ Ληναιώνα καλούσιν: welches sich wieder auf den Gamelion, der eben genannt war, und dem der Hermäos hier entspricht, bezieht und mit allem bisherigen durchaus übereinstimmt. Wir können nun die andern Stellen der Grammatiker kurz hinzufügen, ich meine die des Hesychios: Απναιών μήν οὐδένα τῶν μηνῶν Βοιωτοί οῦτω καλοῦσιν: εἰκάζει δὲ ὁ Πλούταργος Βουκάτιον καὶ γάρ ψυγρός έστιν ένιοι δὲ τὸν "Εομαιον, δς κατά τὸν Βουκάτιον έστιν καὶ νὰο 'Αθηναίοι την των Αηναίων έορτην έν αὐτω άγουσιν. Oh κατά hier circa heissen soll, oder aus Proklos μετά zu schreiben, lasse ich dahin gestellt sein. Die Stelle ist aber aus den Erklärern des Hesiod genommen, und erhält ihre vollkommene Klarheit dadurch, dass man den Hermäos mit dem Proklos für den Gamelion nehmen muss, welches Hesvehios ausliess. Zwar könnte einer wegen der Hesychischen Stelle sagen, der Gamelion sei in den Proklos hereingeschrieben: allein abgerechnet, dass dann die Angabe eines Attischen Festes in einem Böotischen Monate unpassend ist, kommt noch hinzu, dass wenn die Alten den Hermäos nicht für den Gamelion, sondern nach der Reihenfolge der Monate für den Anthesterion gehalten hätten, theils die Uebereinstimmung mit dem aus andern Quellen richtig gesetzten Ionischen Lenaon wegfiele, theils unbegreiflich ware, wie man den Hesiodischen Wintermonat Lenäon, der mit den grellsten Farben gezeichnet ist, für den Blüthenmonat Anthesterion gehalten hätte\*). Man wende sich wie man wolle, immer wird man zu keinem befriedigenden Ergebniss gelangen, als wenn man auerkennt, der Ionische Lenaon sei der Attische Gamelion, welchem aber vermöge der Verschledenheit der Schaltperioden mehrentheils der

<sup>1) [</sup>Agathon siegte in den Leniken; damals aber waren die Nichtbe lang: Platon Sympos. S. 223. C. Dies passt am besten auf den Gamelion. Es wird von Platon die Länge der Nichte ohne nikhere Veranlassung hervorgehoben, welches nur durch eine sehr bedeutende Länge motivirt ist, wie im Wintersolstitium. Vergl. unten Abscho. 20.

Bootische Hermaos, und beinahe um die Halfte seltener der Bukatios entsprochen habe.

3. Bis bierher baben wir gute und rein zusammenstimmende Quellen: wir setzen aber der Voliständigkeit wegen nun auch die schlechten hinzu. Den Worten des Proklos ist Folgendes augefügt: "Αλλως. Μηνα δὲ Ληναιώνα: ονομα μηνός 58 κατά τους Βοιωτούς, offenbar oline Kennthiss, da Plutarch nicht einmal mehr davon wusste; und hernach: Αηναιών δέ εξοηται διὰ τὸ τούς οξνους έν αὐτῷ εἰςκομίζεθαι. οὐτος δὲ ό μην άργη γειμώνός έστιν, οί δὲ Ληναιώνα φάσχουσιν αὐτὸν καλείσθαι διὰ τὰ λήναια, δ ἐστιν ἔρια. Das Chronologische hierin, was uns jetzt allein angeht, ist, dass der Lenāon Winters Anfang sei: dies ist auch der Gamelion. Endlich folgt: η έπειδή Διονύσω έποίουν έορτην τω μηνί τούτω, ην 'Αμβροσίαν ἐκάλουν, worauf wir am Schluss der Abhandlung zurückkommen werden. Ungefähr so spricht auch Moschopul: Κατά τον μήνα δὲ τον Ληναιώνα, όςτις ἐστὶν ὁ Ἰανουάριος, ἐκλήθη δὲ οῦτως, ἐπειδή τῷ Διονύσω τῷ τῶν ληνῶν ἐπιστάτη ἐτέλουν έορτην τῷ μηνὶ τούτῳ, ην 'Αμβροσίαν ἐχάλουν. Vergleichung mit dem Januar ist auf den Gamelion gegründet: in dem alten Mondenjahre weicht aber der Gamelion in zwei Jahren einer dreijährigen Schaltperiode stark in den December aus, so dass er dem Januar kaum verglichen werden darf: aber eben darum bleibt er für den Winter am bezeichnendsten, weil er sich gerade zwischen dem December und Januar bewegt. Johann Tzetzes: Μήνα δὲ Ληναιώνα τὸν Χοιὰκ, ἥτοι τὸν Ίανουάριου, ός Αηναιών παρά Ίωσι καλείται, ότι τὰ Πιθοίγια έν τούτω έγίνετο, η ότι τω Διονύσω έορτην την λεγομένην 'Αμβροσίαν ἐτέλουν, worauf noch etwas Ungereimtes über die angeblichen Brumalien, und eine Vergleichung der Aegyptischen, Römischen, Griechischen, Athenischen und Hebräischen Monate folgt, in welcher, wunderbar zu hören, unter den Athenischen Monaten ein Lenaon nach dem Hekatombaon, nach jenem ein Kronios, und der Anthesterion vor dem Poseideon steht. Mit diesen Stellen stimmt zusammen der Etymologe 38): Ληναιών:

Ησίοδος, μηνα δὲ Ληναιώνα, κάκ' ήματα, βούδορα πάντα: τὰ τοὺς βοῦς ἐκδέροντα διὰ τὸ κούος τὸν κατ' Αίγυπτίους Χύακον καλούμενον. ἐκλήθη δὲ Ληναιών διὰ τὸ τοὺς οἴνους έν αύτῶ χομίζειν, ούτος δὲ ὁ μὴν άργη μηνῶν ἐστιν, οί δὲ Ληναιῶνά φασιν, ἐπειδή Διονύσου ἐποίουν έορτην ἐν τῷ μηνὶ τούτω, ἢν 'Αμβροσίαν ἐχάλουν' καὶ Λήναιον, [ερον Διονύσου. Tzetzes und der Etymologe vergleichen hier den Lenãon mit dem Choiak, jener zugleich mit dem Januar: dieser nennt ihn den Anfang der Monate, also den ersten Monat. Die Vergleichung mit dem Choiak hat gar keinen Sinn, ausser nach dem festen Aegyptischen Jahre, in welchem der Choiak vom 27. November bis 26. December geht, so dass sie nur in so fern passt, als der Lenāon im Mondenjahre sich in dem December und Januar bewegt. Merkwürdiger ist die Nachricht, dass der 59 Lenaon der Anfang der Monate ist. Die Booter fingen ihr Jahr Immer nach der Wintersonnenwende an, und so entspricht ihr Bukatios in Bezug auf den Jahresanfang und abgesehen von der Verschiedenheit der Einschaltung dem Attischen Gamelion und Lenãon der loner. Ich habe nămlich schon bemerkt, dass ich wegen des Schaltmonates oder zweiten Poseideons den Gamelion für den Aufang des alten Attischen Jahres halte; dieser ist der Ionische Lenaon: also ist wahrscheinlich, dass der Lenaon im Alt-Ionischen Kalender der erste Monat war. Denn schwerlich kann man annehmen, dass die loner erst in der spätern Zeit, als sie das Sonneujahr annahmen, dem römischen Kalender zuliebe den dem Januar entsprechenden Lenaon zum Jahresanfang gemacht hätten, zumal da der Etymologe kein Wort vom Januar sagt, welchen nur Tzetzes nenut\*). Wir sehen übrigens hiernach, dass das, was einigermassen vernünftig ist in den Angaben ımserer Grammatiker, genau mit dem Obigen übereinkommt. Nur Tzetzes sagt, im Lenaon seien die Πιθοίγια gewesen, welche in Athen, als zu den Anthesterien gehörig, im Anthesterion waren. Hier ist also ein Zeugniss für die Einerleiheit der Lenäen mit den Anthesterien. Aber was für eines? Weniger als gar keines; denn offenbar spricht der gute Mann hier ganz aus

<sup>\*) [</sup>Ohnehin beginnt das Asianische Jahr d. 24, Sept.]

dem Stegreife, und deukt selber nicht an die Anthesterien, indem er ja eben gesagt hat, der Lenäon sei der Choiak oder Januar, womit er doch den Anthesterion nicht vergleichen kann.

4. Gehen wir nun zu den übrigen Stellen der Grammatiker. welche den Monat des Lenäenfestes nennen. Wir haben nämlich einige Angaben, in welchen die Zeit der ländlichen Dionysien. der Lenäen und der städtischen genannt wird, unter welchen ich znerst das rhetorische Wörterbuch aufführe 39): Διονύσια: έορτή 'Αθήνησι Διονύσου. ήγετο δὲ τὰ μὲν κατ' άγροὺς μηνός Ποσειδεώνος, τὰ δὲ Λήναια Γαμηλιώνος, τὰ δὲ ἐν ἄστει Έλαφηβολιώνος. Diese Worte stimmen vollkommen mit Proklos und allem aus den Monaten mit Sicherheit gezogenen über-Hesychios: Διονύσια, έρρτη 'Αθήνησιν, η Διονύσω ήγετο, τὰ μὲν κατ' ἀγρούς μηνὸς Ποσειδεώνος, τὰ δὲ κλαΐα μηνός Ληναιώνος, τὰ δὲ ἐν ᾶστει Ἑλαφηβολιώνος. Dass κλαΐα ln Λήναια zu verwandeln, erhellt aus dem rhetorischen Wörterbuch und den gleich anzuführenden Stellen. Der Lenaon ist der Gamellon; folglich ist diese Nachricht ganz für uns. Eben so Schol, Aesch. 46): Διονυσίων έφοτη 'Αθήνησιν ήγετο, τὰ μὲν κατ' άγροὺς μηνὸς Ποσειδεώνος, τὰ δὲ Λήναια μηνὸς 60 Αηναιώνος, τὰ δ' ἐν ἄστει Ἑλαφηβολιώνος. Nur der Scholiast des Platon (1) weicht ab. welcher denselben Artikel giebt, aber mit der verschiedenen Leseart: τὰ δὲ Λήναια μηνός Μαιμαπτηριώνος, was gar nicht in Betracht kommen kann gegen die Uebereinstimmung alles Uebrigen, zumal da noch ein besonderer Grund dagegen ist. Nach der andern Leseart sind nämlich die Feste in der richtigen Zeltsolge der Monate gesetzt, welches den Kenner verräth; der Halbgelehrte würde die grossen Dionysien als das wichtigste Fest vorausgeschickt, daran als Gegensatz die ländlichen angereiht, und zuletzt die Lenäen gesetzt haben. In allen diesen Stellen ist aber keine Silbe von den Anthesterien gesagt, welches offenbar viel beigetragen hat zu der Melnung, dass die Lenäen die Anthesterien sind: aber wir müssen vielmehr urtheilen, dass der Grammatiker, welcher dlesen Artikel verfasste,

<sup>39)</sup> S. 235, 6.

<sup>40)</sup> Reiske Redner Bd. III. S. 729.

<sup>41)</sup> S. 167.

die Anthesterien darum ausliess, weil sie in ihrem Namen nichts Dionysisches enthalten, obgleich sonst die Grammatiker wohl wissen, dass sie Dionysien sind. So Hesychios: 'Ανθεστήρια, τά Διονύσια. Oder wollte der Grammatiker bloss die Schauspielfeste anführen, und wurden an den Anthesterien keine Schauspiele gegeben? Dies soll unten untersucht werden. Da nun sogar diese Artikel der Wörterbücher weder der Ruhnkenschen noch der Kanngiesserschen Meinung günstig sind, sondern nur für unsere dritte sprechen, so ist der Mülie werth, zu sehen, wie man sie verdreht und verändert hat, um sie in Uebereinstimmung zu bringen. Mit Ruhnken, als einem geraden Manne, werden wir leicht fertig: da er wusste, der Lenãon sei der Anthesterion, so wird der Gamelion in den Lenãon verwandelt, weil der Verfasser der Stelle des rhetorischen Wörterbuchs den Lenäon nicht gekannt habe: da nun aber unwidersprechlich erwiesen ist, der Lenãon sei der Gamelion, so wird man dieses nicht welter behaupten wollen, sondern einschen, dass beide genau übereinstimmen, und der eine den andern mit Kenntniss verändert hat, ohne ihn zu verfälschen. Nach Ruhnken wählte aber Hesychios den Namen Lenãon, weil dieser mit dem Namen des Festes übereinstimut, statt des Authesterion, welches man ihm als eine unverzeihliche Akrisie vorwirft; indem die Erwähnung eines fremden Monates unter Attischen sehr abgeschmackt sei. Da dieser letzte Gegengrund auch uns trifft, so müssen wir hierauf bemerken, dass wir von dem Geschmack der Grammatiker keine so hohe 61 Meinung haben, deshalb etwas für verderbt zu erklären; auch kann man nicht wissen, aus welcher Quelle der Schriftsteller schöpfte, in welcher die Erwähnung des Lenäon gut begründet sein kounte, so dass sie nur durch Abkürzung der Worte des ersten Verfassers auffallend wurde. Wie beseitigen aber Ruhnken's Gegner diese Stellen? Da in einer andern Handschrift der Scholiast des Aeschines 42) so lautet: Διονυσίων έορτη 'Αθήνησιν ήγετο, τὰ μὲν κατ' ἀγρούς μηνὸς Ποσειδεώνος, τὰ δ' ἐν ἄστει μηνὸς Ἐλαφηβολιώνος, so werden die ausgelassenen Worte τὰ δὲ Λήναια μηνὸς Ληναιώνος verdāchtig gemacht.

<sup>42)</sup> Bei Reiske ebendas,

Also dieser Armseelige hatte einen bessern Text gehabt, als die andern Ausschreiber des Hesychios oder der Scholiast des Aeschines in einer andern Handschrift? Wahrlich es ist offenbar, dass nur das Homoioteleuton Ποσειδεώνος und Αηναιώνος. oder das Homoioarkton τα δε Αήναια und τα δ' εν αστει die Auslassung erzeugte, oder beides. Nun aber wird eine zusammengesetzte Hypothese gemacht: Hesychios habe geschrieben: τά μέν κατ' άγρούς μηνός Ποσειδεώνος, τὰ Λήναια: τὰ δ' ἐν ἄστει Έλαφηβολιώνος: ein Abschreiber habe aus dem Hesychios selbst in Annaion die Erganzung ra de Annaia Anναιώνος erfunden; andere hätten dann die fremden Namen in den Gamelion oder Mämakterion verwandelt, und nur der Schohast des Aeschines, der glückliche, habe die Sache verstanden. Es ist nicht unglaublich, dass Hesychios den Lenaon bei den Lenäen nennt, weil er schon weiss, dass er unten einen Artikel bringen wird Ληναιών, worin er sagen werde, dass die Lenäen im Lenaon gefeiert seien; aber dass ein Schreiber gleich beim Worte Διονύσια den Artikel Αηναιών nachschlage, und daraus jenen verfälsche, geht über alle Schreibergelehrsamkeit weit hinaus. Uebrigens giebt es keine einzige Stelle, welche die Lenäen in den Poseideon setzte: nur der Scholiast der Acharner 43) sagt hochst unbestimmt: τὰ δὲ Δήναια ἐν τῷ μετοπώρῳ ήγετο, welches höchstens gegen Ruhnken, kaum gegen unsre Ansicht brauchbar sein möchte\*).

Ehe wir die Zeit der Lenßen, den Monat Gamelion, verlassen, müssen wir noch eine Spur Dionysischer Feierlichkeit in diesem Monat nachweisen, welche sich in einer Athenischen, zwar nicht vor den Kalserzeiten verfassten, aber füsserst merkwürdigen Inschrift findet"). Sie enthält ein Verzeichniss von Opforn, aber og nur kleinen, Kuchen oder in allerlei Formen gebackenen Broden oder geringen Thieren, die zu bestimmten Zeiten mussten dargebracht werden; das Bruchstück füngt mit dem Metageinion au,

<sup>43)</sup> Schol, Acharn. 377.

 <sup>\*) [</sup>Weil nämlich das Kelterfest des Gamelion immer noch unbestimmt dem μετοπώφω zngeschrieben werden konnte.]

Diese ist zuerst von Corsini Inscr. Att. I. S. 1 ff. und besser von Chandler Marm. Oxon. II, XXI. herausgegeben. [Corp. I. No. 523.]

lässt, Jahan den Boedromion und in der alten Reithefolge den Pyanepsion und Mämakterion folgen, und sethliesst mit dem Munyeltion. Sehon beim achtzehnten Boedromion kommt ein Opfer für den Dionysos vor, wetches mit den grossen Eleusinien zusammenhängt: die Stelle aber, welche die vier Monate Poseideon, Gamelion, Authesterion und Elaphebolion umfasst, lautet wie folgt\*):

ΠΟΣΙΔΕΩΝΟΣΗΙΣΤΑΜΕΝΟΥΠΟΙΤΑΝΟΝ ΧΟΙΝΙΚΙΑΙΟΝΩΩΕΚΟΝΦΑΛΟΝΚΑΘΗΜΕ (ΝΟΝ) ΠΤΟΣΙΔΩΝΙΚΑΜΑΙΣΗΛΟΝΗΦΑΛΙΟΝΟ ΑΝΕΜΟΙΣΤΙΟΤΙΑΝΟΝΧΟΙΝΙΚΙΑΙΟΝΟΡΘΟΝ ΦΑΛΟΝΑΩΔΕΚΟΝΦΑΛΟΝΚΗΦΑΛΙΟΝ ΓΑΜΗΛΙΙΩΝΟΣΚΙΤΤΩΣΕΙΣΔΙΟΝΥΣΟΥΣΘΊ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝΟΣΙΕΡΕΙΣΕΚΛΟΥΤΡΩΝ . . [ΕΛΑ] ΦΗΒΟΛΙΩΝΟΣΕΙΚΡΟΝΩΤΙΟΤΙΑΝΟΝ ΔΩΔΕΚΟΜΦΑΛΟΝΚΑΘΗΜΕΝΟΝΕΤΙΙ [ΠΕΤΙΛΑΣΜΕΝΟΝ] . . ΣΕΙΣΒΟΥΥΧΟΙΝΙΚΙΑΙΟΝΑΝΥΤΤΕ [PΘΕ]

ΤΩΣ

Wir haben hier am achten Poseideon das Opfer für die Poseidonien: später eines für die Winde; im Anthesterion legete ex λούτρων, wahrscheinlich auf die Hydrophorien bezüglieh; am fünfzehuten Elaphebolion dem Kronos ein Opfer, um die Zeit der grossen Dionysien. Die Anthesterien fehlen ganz, ohne Zweifel weil an denselben nur mystische Feierlichkeiten ohne solche Opfer, wie dies Verzelchniss enthält, begangen wurden. Aber Im Gamelion hahen wir den neunzehnten ΚΙΤΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Epheubekränzungen des Dionysos, und diese mochten etwa den Lenäen verbunden sein, oder vor denselben hergelien. Offenbar ist nämlich Ol die Zahl, wie der darüber gesetzte Strich zelgt, und ΚΙΤΤΩΣΕΙΣ die wahre Leseart. Corsini's sehlechterer Text hat KITTOΣEIΣ; aber darin ist er riehtiger, dass er das Σ nach ΔΙΟΝΥΣΟΥ anslässt, welches durchaus nicht in den Zusammenhang passt. Ebendesselben Erganzung ele Atovicov θιάσους ist unstatthaft; eher könnte man noch lesen: κιττός είς Διονύσου (nămlieli [ερόν).

<sup>\*) [</sup>Eine ähnliche Inschrift bei Rang. Ant. Hell. n. 2252, wo ἔριφος zu lesen. V. Hermann Gr. Rel. Alt. §. 58. 5) Starksche Ausg.]

5. Merkwürdig in der That ist es, dass ausser dem Leip- 63 ziger Kritiker, der bei der Aufzählung der möglichen Fälle mit logischem Sinne auch den ausfindet, dass die Anthesterien und ländlichen Dionysien beide von den Lenäen als einem besonderen Feste verschieden seien, den Satz aber alsbald fallen lässt 45), niemand der Streitenden diesen Gedanken ahnete. Man sieht hieraus, wieviel bei jeder zweifelhaften Untersuchung von der Stellung der Fragen abhängt, und wie wenig man sich durch diejenigen, welche im Kampfe begriffen sind, die Gesichtspunkte darf stellen lassen, da jene gewöhnlich durch die Ansichten der Gegner schon einseitig bestimmt sind. Nachdem wir nun aber das Wichtigste, die Zeit, auf die sicherste Weise bestimmt haben. ohne irgend eine Veränderung der Stellen machen zur niüssen, ausgenommen dass wir den Mämakterion des Scholiasten des Platon mit Gründen verwerfen, wollen wir nunmehr betrachten, was der Alten ausdrückliche Zeugnisse besagen, Für die Meinung, die Lenäen seien zu den Anthesterien gehörig, giebt es kein einziges Zeugniss, als den eben abgefertigten Johann Tzetzes, der die Πιθοίγια an die Lenaen setzt, und einen Schein von Zeugniss, indem nach Apollodor beim Scholiasten des Aristophanes 16), als Orest nach Athen kam, das Fest des Lenäischen Dionysos gefeiert worden sein, und da Paudion damals, damit Orest nicht aus Einem Mischgefäss mit den übrigen tränke, jedem einen besoudern Chus Wein vorstellte, dieser Tag den Namen Choes erhalten haben soft. Die Worte sind: Φησί δὲ 'Απολλόδωρος, Ανθεστήρια καλείσθαι κοινώς την όλην έορτην Διονύσω ἀνομένην κατά μέρος δὲ Πιθοιγίαν, Χόας, Χύτραν. και αύθις. ὅτι Ὀρέστης μετὰ τὸν φόνον εἰς 'Αθήνας ἀφικόμενος (ἦν δὲ έορτὴ Διονύσου Αηναίου), ώς μη γένοιτο σφίσιν όμόσπονδος ἀπεκτονώς την μητέρα, έμηγανήσατο τοιόνδε τι Πανδίων, γοὰ οἴνου τῶν δαιτυμόνων ἐκάστω παραστήσας έξ αύτοῦ πίνειν έκέλευσε μηδέν ύπομιγνύντας αλλήλοις, ώς μήτε από του αυτού κρατήρος πίοι 'Ορέστης, μήτε έκείνος αχθοιτο καθ' αύτον πίνων μόνος. και ἀπ' ἐκείνου Αθηναίοις

<sup>45) 8, 467.</sup> 

<sup>46)</sup> Acharn. 960, Vgl. Spalding S. 74, der sich dadurch bestechen liess.

έορτη ενομίσθη οί Χύες. Wir haben hier, obgleich Heyne 47) zweifelhaft ist, sichtbar Apollodor's Worte, wie theils die Reinheit der Sprache beweist, theils dass Apollodor ehen genannt war, und die folgende Rede mit zal avdig eingeleitet wird, wodurch nothwendig bezeichnet sein muss, dies sage derselbe Schriftsteller, so wie der Scholiast gleich hernach mit zal avdig 64 zwei Aristophanische Stellen 48) verblndet, Nur das zwischengesetzte ην δε έορτη Διονύσου Αηναίου, worant es bler eigentlich aukommt, könnte als Zuthat des Scholiasten erscheinen; da jedoch bierzu weiter kein Grund vorhanden ist, als dass uns dieses belästigt, so wäre es partheiisch, diese Worte dem Apollodor absprechen zu wollen. Gestehen wir also unverhohlen: Apollodor begründete die Eutstehung des Choenfestes durch einen Kunstgriff des Pandion an einem Feste des Lenäischen Dionysos. bei welchem Orest aukam. Offenbar soll dies an demselben Tage geschehen sein, an dem später die Choen gefeiert wurden, weil sonst die ganze Begründung nichtig wäre: folglich waren die Choen, ein Tag der Antbesterien, die Lenäen. So schlossen Barthélemy und Spalding, die Choen und Lenäen für eins nehmend. Wir müssen aber bedenken, dass Apollodor keinesweges sagt, die Choen waren die Lenaen, sondern dass er iene nur als ein Fest des Lenäischen Dionysos ansieht; es konnte das Fest der Authesterien, oder an demselben ein Tag, die Choen, dem Lenäischen Dionysos geweiht sein, und dabei doch noch ein besonderes Fest der Lenäen gefeiert werden. Dieselbe Geschichte erzählt übrigens Phanodemos beim Athenaos 49) von dem Könige Demophoon mit ausführlichern auf die Choen bezüglichen Nebenumständen, ohne die Lenäen oder einen Lenäischen Dionysos zu erwähnen. Es sind aber noch zwei Stellen da, in welchen die Lenäen und Choen unterschieden werden, die eine des Alkiphron 50), welcher den Menandros seiner Glykera schreiben lässt, er vertausche nicht alle die von ihm genannten Kostbarkelten mit den jährlichen Choen und Lenäen im Theater: Hou-

<sup>47)</sup> Fragm. Apollod, S. 399.

<sup>48)</sup> Wolken 1240, Herm, Ekkles. 44.

<sup>49)</sup> X, S, 437, C, D.

<sup>50)</sup> II. 3, S, 230.

κλείους (Θηφικλείους) και τα καρχήσια και τας χρυσίδας και πάντα τὰ ἐν ταῖς αὐλαῖς ἐπίφθονα παρὰ τούτοις ἀγαθὰ φυόμενα τών κατ' έτος Χοών καὶ τών έν τοῖς θεάτροις Αυναίων και της γθιζής ομολογίας και τών του Λυκείου νυμνασίων καὶ τῆς ίερᾶς 'Ακαδημίας: die andere bei Suldas: Τὰ ἐκ τῶν άμαξῶν σχώμματα, ἐπὶ τῶν ἀπαραχαλύπτως σχωπτόντων. 'Αθήνησι γάρ έν τη Χοών έρρτη οί χωμάζοντες έπλ τών άμαξών τους απαντώντας έσχωπτόν τε καὶ έλοιδόρουν, τὸ δ' αὐτὸ καὶ τοῖς Αηναίοις ὕστερον ἐποίουν: offenbar Bemerkung eines gelehrten Grammatikers, der die beiden Feste ganz unzweideutig unterscheldet. Doch wenn die Choen nicht die Lenäen sein können, sind es viellelcht die Chytren. Aber diese werden as von den Lenäen bestimmt gesondert. Ich will dafür nicht die Stelle des Diogenes anführen, da diese anerkannt verfälscht ist; dagegen slud klare und gute Zeugnisse die des Aelian in der Thlergeschichte 51): Κεκήρυκται γάρ Διονύσια καὶ Λήναια καὶ Χύτροι και Γεφυρισμοί, als Beispiele der Trägheit der Menschen augeführt, welche sich gerne viel Festtage machten, und des Hippolochos beim Athenãos 52): Σὰ δὲ μόνον ἐν 'Αθήναις μένων εὐδαιμονίζεις τὰς Θεοφράστου θέσεις ἀχούων, θύμα καὶ εύζωμα καὶ τοὺς καλοὺς ἐσθίων στρεπτοὺς. Λήναια καὶ Χύτρους θεωρών. Nun wären noch die Pithöglen übrig; aber dass von diesen nicht bewiesen werden kann, sie selen die Lenáén, haben wir bereits bemerkt. Endlich stellen Corsini und Ruhnken die Meinung auf, die Lenäen seien der vierte Tag der Anthesterien; eine Annahme, die, so lange nicht gezeigt lst. dass sie zu den Anthesterien gehören, gar keine Rücksicht verdient, ware aber auch jenes bewlesen, doch verwerflich sein wurde, weil wir gerade über die Tage der Anthesterien die bestimmtesten Nachrichten haben, und nirgends von vier Tagen gesprochen wird, ungeachtet von den dreien die Namen so genau angegeben werden.

 Für die andre Meinung, welche die Lenäen mit den ländlichen Dionysien einerlei macht, führt man mehre ausdrückliche Zeugnisse an. und sonderbar genug muss derselbe Apollodor.

<sup>51)</sup> IV, 43.

<sup>52)</sup> IV. S. 130. E.

der für die entgegengesetzte der vorzüglichste Gewährsmanu war, auch hier als Zeuge auftreten. Die Stelle findet sich bei Stephanos von Byzanz: Λήναιος, αγών Διονύσου έν αγροίς, άπο του ληνού. Απολλόδωρος έν τρίτω χρονικών. και Αηναϊκός και Δηναιεύς, έστι δέ και δήμος. Dieser Artikel ist so verwirrt, dass man ihn nur für einen Auszug aus einem bessern des Stephanos selbst halten kann. Stephanos hat einen geographischen Zweck, und konnte nur den Gan Lenaon auführen wollen, welcher aber hier ganz in den Hintergrund gestellt wird wie beiläufig angebracht, und auch im Uebrigen ist alles durchcinander gewürfelt. Anvaixos ist vermuthlich ein Adjectiv von άγων, άγων Αηναϊκός, wovon man sich zum Beispiel aus dem Scholiasten des Aristophanes 53) überzeugen kann; aber Anναιεύς ist der Name eines Lenäischen Gaugenossen, und dieser steht da, ehe von dem Gau selbst etwas gesagt ist\*). Doch davon abgesehen, woher wissen wir denn was Apollodor sagte? 66 Eine so nackte Anführung giebt keinen Beweis. Endlich um zuzugeben. Apollodor habe das gesagt, was hier steht, so folgt daraus noch keinesweges, dass die Lenäen die ländlichen Dionysien sind. Hier Ist ein ayar Awrigov er appois, und die ländlichen Dionysien sind auch er dypole; aber die Anthesterien sind έν άστει, und sind doch nicht die Διονύσια έν άστει. Λιονύσια εν άστει sind ein formlicher, durch den Gebrauch gestempelter Ausdruck für das grosse Dionysosfest im Elapheholion, welcher die Anthesterien, obgleich sie ebenfalls in der Stadt gefeiert werden, vollkommen ausschliesst; eben so können die Διονύσια έν άγροζε durch den bestimmten Sprachgebrauch von einem audern auf dem Lande gefeierten Dionysosfeste unterschieden worden sein. Daher beweisen auch Ausdrücke, in welchen die Διονύσια έν αστει den Lenäen entgegengesetzt werden 54), nicht das Mindeste dafür, dass letztere die ländlichen

<sup>53)</sup> Frösche 406,

 <sup>(</sup>Λήναιον ist als Gau nicht nachweislich. Vergl, Stephan. Byzant, ed. Meineke I. S. 413.]

<sup>54)</sup> Kanngiesser S. 261. Man kann ausser andern hinzufügen: Leben der zehn Redner im Isokrates, Plut. Bd. VI. S. 245: διδασκαλίας άστικάς καθήκεν έξ, και δις ένίκησε δια Διονυσίου καθείς, και δι' έτίρων

seien, weil iene vermöge des herkömmlichen Gebrauches immer έν ἄστει heissen und dadarch von jedem andern auch in der Stadt gefeierten Dionysosfeste eben so gut als von dem ländlichen unterschieden werden. Diesem Sprachgebrauche folgen auch die Formeln καθιέναι δράμα είς ἄστυ und είς Λήναια in ihrem Gegensatze." Wie steht es aber überhaupt mit der Nachricht, dass die Lenaen ev dygots gefelert wurden? Sehr schlecht; denn das Lenãon war nicht auf dem Lande. Es konnte ienes sehr leicht aus dem Namen, der von der Kelter kommt. geschlossen werden; und nur so viel kann man zugeben, dass die Lenäen als Kelterfest ursprünglich ein ländliches Fest waren. nachher aber ein städtisches wurden. Doch hören wir die andern Zeugen für die Lenäen als ländliche Dionysien. Es sind zwei Stellen im Scholiasten zu den Acharnern 35): Ta zar' aygoùs Διονύσια] τὰ Λήναια λεγόμενα: ένθεν τὰ Λήναια καὶ ὁ έπιλήναιος αγών τελείται τῷ Διονύσω, διὰ τὸ πλεκτούς ένταῦθα γεγουέναι, η διά τὸ πρώτου έν τούτω τώ τόπω ληνὸν τεθήναι. Und Ού' πὶ Δηναίω τ' άγων ο των Διονυσίων άγων éreketro dig di' érong. to per nomtor éapog ér acrei, ore οί φόροι 'Αθήναζε έφέροντο' τὸ (δὲ) δεύτερον ἐν ἀγροζο, ότε ξένοι οὐ παρήσαν 'Αθήνησι. γειμών γαρ λοιπόν ήν. Diese Zegenisse, meint man, stehen vollkommen fest; man könne er zwar allenfalls die Scholiasten verdächtig machen; aber ausserdem, dass gegen obgenannten Apollodor nichts einzuwenden sel, so sprächen doch selbst die Scholiasten so entschleden und ausführlich, dass man nicht zweiseln könne, sie haben aus alten und guten Quellen geschöpft. Ich behaupte dagegen, dass diese Scholiasten den Stempel der Nichtswürdigkelt an der Stirn tragen. Nicht zu gedenken, dass aus Aristophanes selbst 56) sie die Einerleiheit der Lenäen mit den ländlichen Dionysien leicht erschliessen mochten, so zelgt beinahe jedes Wort, dass sie nichts wissen. Was sagt denn die erste Stelle von den Lenäen? dass

řτέρας δύο Αηναϊκάς. Dass dies aber nichts beweiset, sicht man schon aus dem Gesetze des Lykurg, in welchem εξε άστυ dem Chytrentage der Anthesterien entgegengesetzt wird. S. unten Abschn. 20.

<sup>55)</sup> Zu 201, und 503,

<sup>56)</sup> Vs. 503, und 201. 249 ff. der Acharner.

sie auf dem Laude gefeiert würden: denn das Lenaon sei ein Tempel des Dionysos auf dem Lande, wozn er nun Gründe angiebt, die vom Namen entlehnt sind. Welch ein Schriftsteller ist der, welcher weiter nichts zu sagen weiss, als das Lenāon sei ein Tempel auf dem Lande? Sagt jemand, ein Fest werde auf dem Lande gefeiert, so versteht man darunter, es werde hier und da auf dem Lande begangen; spricht aber einer von einem Tempel auf dem Lande, so muss er, wenn er Kenntniss von der Sache hat, den Ort auf dem Lande anzugeben wissen. Die ersten Worte der ersten Stelle τὰ Δήναια λεγόμενα sind übrigens ein besonderes, vom folgenden zu trennendes Scholion, wie das evθεν τὰ Λήναια zeigt, welches auf die Worte des Aristophanes selbst zurückgeht; und wahrscheinlich gab jene erste nackte Behauptung zum folgenden den Anlass. Das Scholion zur audern Stelle ist ganz ungelehrt. Hat es nicht den Anschein, dass unser Scholiast weiter keine Dionysosfeste kenne, als die städtischen und ländlichen? Hier wird man aber sagen, wenn an den Anthesterien keine Schauspiele gegeben wurden, sei er entschuldigt, Dies möge sein: nur hat er alles folgende offenbar aus der eben zu erklärenden Stelle seines Aristophanes gezogen: das Bringen der Tribute nach Athen; das Nichtdasein der Frenden; die höchst gelehrte Nachricht: χειμών γάο λοιπον ήν, barbarisch genug ausgedrückt, wird man nicht hoch rechnen. Diese Scholien lauten auf ein Haar wie die Ulpianischen zum Demosthenes, deren grösster Theil aus dem Demosthenes selbst durch Felilschlüsse geschöpft ist: und sie können uns nicht mehr gelten. Dass die Scholiasten zu den Acharnern von den Dionysosfesten nichts verstehen, kann schon die Anmerkung zu einer frühern Stelle 57) zeigen, wo der feine Erklärer über die Dionysien nur zu sagen 68 weiss, sie seien ein Fest des Dionysos bei den Naupaktiern, und wiederum kennt der Scholiast zum Frieden, wo Aristophanes die Brauronischen Dionysien nennt, wieder nur diese und keine andere. Sollen wir solchen Scholiasten gegen die oben angeführten chronologischen Zeugnisse glauben, so werden wir auch dem Ulpian 58) glauben müssen, dass die grossen Dionysien im

<sup>57)</sup> Acharn. 94,

<sup>58)</sup> Z. Demosth, g. Lept. S. 33 der Ausg. v. Fr. A. Wolf.

Anthesterion gefeiert wurden, oder dem Inhalt zur Rede gegen Meidias 69), dasse es nur zweierlei Dionysien gab, und die grossen trieteerisch gefeiert wurden bei den Keltern, wodurch die grossen Dionysien zu Leußen werden. Oder will man, wie Palmerius und Ruhnken bei Ulpian, letzterer auch beim Inhalt der Rede gegen Meidias Lust haben, die Blösse dieser jämmerlichen Geleitrten mit Verbesserungen zudecken?

7. Fragen wir mm nach ausdrücklichen Zeugnissen des Unterschiedes zwischen den Lenäen und den beiden in Betracht kommenden Festen, so bezeugen die Verschiedenheit von den ländlichen Dionysien die bereits angeführten Grammatiker, Hesychios, das rhetorische Wörterbuch, der Scholiast des Aeschines, der Scholiast des Platon: sie hatten eine gemeinsame Quelle, aber eine gelehrte, da alles was sie von den beiden übrigen Festen sagen, vollkommen richtig ist, und dies war ein Schriftsteller, der mit Bedacht schreibend die drei vom Dionysos genannten Feste zusammennahm, nicht bloss gelegentlich eine flüchtige Bemerkung zu einem Schriftsteller schrieb: einem solchen müssen wir folgen oder gar keinem. Rücksichtlich der Anthesterien sind die ausdrücklichen Unterscheidungen von deu Choen and Chytren bereits angeführt: wobei wir nur noch eine Bemerkung zu der oben berührten Stelle des Hippolochos zufügen. Hippolochos beschreibt in einem Briefe dem Peripa- 69 tetiker Lynkeus das Gastmahl des Karanos, bei welchem er ge-

<sup>69)</sup> S. 510, 10 Hypro ôl xeo' artius xal rà Διονύκια, καὶ ταϋτα διαλά, μιαφά τε καὶ μιριάια, καὶ τὰ μίνρ μιαφά δηκτο καὶ τὸς, τὰ δὶ μεριάς διαλός τος τὸς τὸς τὰ τος τὰ δὶ μεριάς διαλός τος λημοίς. Falschlich giebt Corsini F. A. Bd. H. S. 39, we or etwas rewirt τοn one nageclichen tristerischen und penteterischen Dionysian spricht, dem Scholiasten des Aristophanes zum Frieden Schuhl, dass er die grossen Dionysian trischen nenne, wovon ich nichts finde: dagegen spricht dieser zu Va. 876. von den Dionysian allgemein so, als oh sie penteterisch wären, was nur von den Brauronischen gilt, von welchen er vorber so rechtete, als oh sie die einzigen wären. Selhst Joseph Schliger und Selden glambien aber an die trieterischen grossen Dionysien in Athen. Ohne Zweifel ist der Irrhum des Verfassers des Inhaltwerzeichnisses ann dersolhen Quelle wie Sealiger's ent@pengen, nilmide nas einer Verwechselung mit den Thebanischen Dionysien. Vgl. Petan zum Themist, XII, 8. 646 ff. (Par. 1618.)

wesen war, und sagt ihm: er Lynkeus bleibe nur in Athen, und sehe dort Lenåen und Chytren. Offenbar will er nicht bloss grosse Schaufeste anführen: sonst hätte er nicht bloss diese, sondern viel eher die grossen Dionysien und Panathenåen nennen missen: es missen also während der Zeit, als Lynkeus etwa hätte zum Gastmahl nach Macedonien reisen und zurückselu können, die Lenäen und Chytren begangen worden sein. Setzen wir num die Lenäen als die ißndlichen Dionysien, so liegt ausser einem Theil des Poseideon und Anthesterion der ganze Gamelion zwischen den Lenäen und Clytren, welches offenbar zu viel Zeit für eine Reise Ist: getzen wir aber die Lenäen als ein besonderes Fest in den Gamelion, so wird Hippolochos Ausdruck weit erklärlicher, weld die Peste nun nur einen Monat, vielleicht nicht einen Vollen auseinander liegen.

8. Im genauesten Zusammenhange mit dem eben vorgetragenen steht die Erwägung, an welchem Orte die Feste gegeben wurden. Statt der Schriftsteller, welche nur gelegentlich und in allgemeinen Ausdrücken von der Feier der Lenäen er dvoote sprechen, haben wir bei Hesychios eine Nachricht, welche durch ihre Klarheit und Bestimmtheit sich sogleich empfiehlt. Sie bezieht sich auf dieselbe Stelle des Aristophanes, wie eines der angeführten Schollen, sagt aber von letzteren das Gegentheil: Έπὶ Ληναίω άγων έστιν έν τῷ ἄστει Λήναιον περίβολον έχου μέγαν, καὶ έν αὐτῷ Ληναίου Διονύσου Ιερόν, έν ώ άπετελούντο οί άγωνες 'Αθηναίων, πρίν το θέατρον οίχοδομηθηναι. Die alte Lesart ist allerdings: έπλ Ληναίω άγων έστιν έν τῷ ἄστει. Λήναιον περίβολον έχων μέγαν: allein es ist eine bewundernswürdige Unkritik, wenn man an der Richtigkelt der von uns befolgten, von Meursius und Ruhnken gemachten, höchst geringen Veränderung zweifelt. Das Lenäon ist nach dieser Stelle in der Stadt: dasselbe sagen mit anderen Worten der Etymologe: Έπλ Ληναίω περίαυλός τις μέγας 'Αθήνησιν, έν ῷ ίερον Διονύσου Αηναίου, καὶ τοὺς ἀγῶνας ήγον τούς σχηνιχούς und Photios: Αήναιον περίβολος μένας 'Αθήυησιν, έν ώ τοὺς άγωνας ήγου πρό τοῦ θέατρου οἰκοδομηθηναι, δυομάζοντες έπλ Αηναίω. ἔστι δὲ έν αὐτῶ καὶ Ιεοόν Διονύσου Αηναίου. Unvollständiger drückt sich Suldas aus:

Έπὶ Ληναίω περίβολός τις μέγας, έν ω τοις άγωνας ήγου τούς σχηνικούς, und das rhetorische Wörterbuch: Δήναιον: legoν Διονύσου, έφ' ώ τους άγωνας έτίθεσαν προ του τὸ θέατρον άνοιχοδομηθήναι 60). Aus diesen Stellen erhellt, ausser 70 dass das Lenãon in der Stadt war, auch dieses, dass ehemals die Schauspiele, ehe ein Theater da war, im Lenaon gegeben wurden, welches nur auf den hölzernen Gerüsten (¿xo/oic) geschehen sein kann: das Theater wurde aber später natürlich an demselben Orte oder nahe bei demselben gebaut, wo vorher die Schauspiele gegeben wurden, weil dieser dafür durch den heiligen Gebrauch geweiht war; endlich sehen wir, dass das Lenãon ein grosser ummauerter Raum war, worin sich die Heiligthümer befanden. Nun aber beschreibt Pausanias 61), wo er von dem Dionysischen Theater spricht, das Lenãon sehr deutlich, ohne es zu nennen, indem er in der Nähe des Theaters das älteste Heiligthum (άργαιότατον ζερόν) des Dionysos uennt, we innerhalb der Maner (ἐντὸς τοῦ περιβόλου) zwei Tempel waren für den Eleutherischen und einen andern Dionysos, den Alkamenes gemacht habe, und den er wahrscheinlich nach seiner geziert Herodotischen Manier aus frommer Scheu nicht nennen will, den Gott der mystischen Anthesterien, dessen Ten:pel in Limna der alteste und heiligste unter den Dionysischen war 62). Hier also heim Theater, in dieser Mauer in der Stadt, südlich von der Burg, haben wir das Lenãon. Wie übereiustimmend nun derjenige, aus welchem Hesychios schöpfte, mit sich und diesen Ouellen sei, zeigt er in einer andern Stelle, wo er ohne des Lenāon zu erwähnen, die Feier der Lenäen, die er vorhin im Lenäon setzte, in Limna anmerkt: Λιμνανενές (ohne Zweifel Beiwort des Dio-

<sup>60)</sup> Etym. S. 361, 39. Phot. S. 162. in Λ΄,ναιον. Lex. Seg. S. 278. 8.
61) I, 20.

<sup>62)</sup> Thuk, II, 15. Τὰ γὰς ἱτρὰ ἐν αὐτὰ τὰ ἀνοπολει καὶ ἀλλων δεων ἐσει, καὶ τὰ ἐξω πρὸς τοῦν το ἀρισς (πρὸς τόνο) τὰ πόξια μοὰ νοῦν τὸ ἀρισς (πρὸς τόνο) τὰ πόξια μοὰ ἐντὰς τὰ ἐντὰς τὰ ἔνὰ πὸς ἐντὰς τὰ ἐντὰς

nysos)· Λίμναι έν 'Αθήναις τόπος ανειμένος Διονύσφ, ὅπου τὰ Λήναια ἥγετο\*).

9. Diese Zusammenstellung zeigt unwidersprechlich, dass die Leuaen in Limna in oder bei dem Lenaon in der Stadt gefeiert wurden, und dort unter andern der Lenäische Dionysos ein Heiligthum hatte: da aber nur zwei Tempel daselbst, der des Eleu-71 thereus und des andern Dionysos erwähnt werden, so ist offenbar, dass der Lenäische Dionysos derselbe ist mit dem der Anthesterien. Dies ist ein Hauptbeweis der Ruhnkenschen Ausicht, der aber schwach genug ist: denn auch die grossen Dionysien stehen mit dem Heiligthum in Limna in Verbindung: dort ist der Tempel, an dessen Feier sie gebunden sind, dort ist gegenüber vom Lenãon am Fusse der Burg das Theater, worin die Schauspiele der grossen Dionysien gegeben werden: und dennoch sind diese von den Anthesterien gänzlich verschieden; warum sollen also die Leuäen einerlei mit den Authesterien sein? Gewiss wurden auch die Schauspiele an den Lenäen, seit das grosse Theater gebaut war, nicht mehr im Lenaon auf Holzgerüsten gegeben, sondern in deniselben Theater, wo die Schauspiele der grosseu 63): und mugekehrt, ehe das Theater gebaut war, gab man ohne Zweifel die Schauspiele der grossen Dionysien auf denselben Gerüsten des Lenãon, wie die der Lenãen. Die Einerleiheit des Ortes

<sup>\*) [</sup>Photios und Eustathios sprechen von izgfos; und Orchestra auf eem Markt, dort sollen die Dionysischen Känpfe zuerst gehalten worden sein. Dies glaubt Hr. Fritzsche, 2 ter Anhang zm Millers Ennshieß S. 103. Wahrscheinlich sind hier zwei verschiedene Digge, die Sitze für die Volkwerssammlungen und die Theateritze verwechselt; inemand wird die von uns angeführte Stelle, wonsch im Lenlion anch vor dem Theaterhau gespielt warde, diesen schlechten Notizen nachseiten.— Schneider Att. Theaterwesen p. 6. hat Achnilches wie Fr.; und eine Stelle des Platon zeigt, Lase dergleichen gesehehen konnte: aher Schn. giebt doch zu, dass im Lenion Γκρια waren. – Vgl. Welcker Gr. Trag, nach dem epischen Cykl. Hd. III, S. 925. — Wieseler digs. de loco, quo ante theatrum Bacchl lapideum exstructum Athenis acti sind senein, Golt. 1860. 4 sucht zu beweisen, in allen Stellen über Γκρια sei der Markt gemeint. Die Hauptstelle gegon diese Annahme hat er aher nicht beschittg.]

<sup>63)</sup> Dies folgt von selhst aus den oben angeführten Stellen, wonach die Gerütze im Lenikon, vor Erbauung des Theaters" zn Schauspielen dienten. Leniken im Theater nennt Alkiphron a. a. O.

kann also nichts erweisen. Auch nicht die Einerleiheit des Gottes. da Einem Gott oder zwei zu Einem umgeformten zwei Feste gefeiert werden können. Nun aber den andern Fall angenommen, dass die Lenäen und ländlichen Dionysien eins seien, was kann man sagen, um die aus dem Orte sich ergebenden Schwlerigkeiten zu beseitigen? Man tadelt und verstümmelt die Stelle des Hesychios in Λιμναγενές so, dass schon der Leipziger Beurtheiler sich dagegen aufgelehnt hat 64): der letztere räth uns zu glauben, Hesychios habe irgendwo gefunden: Δήναιον τόπος έν 'Αθήναις, όπου τὰ Αήναια ήγετο, und weil es undeutlich geschrieben gewesen, habe er Aiuvai statt Anvaiov daraus herausgelesen: Oderici aber beschenkt uns statt der Lenaen in dieser Stelle durch eine Verbesserung des Λήναια in Λιμναΐα mit Limmaen, weil Spanhelm 65) die Anthesterien ganz willkührlich Limnaea getauft hat. Die andere Stelle des Hesychios in Έπι Αηναίω wird ungeachtet der schlagenden Verbesserung für verderbt erklärt. In dieser Dämmerung der Unkritik erscheint uns die Kanngiessersche Behandlung der Didaskalie der Wespen 72 als ein freundlicher Stern. Man liest daselbst: Ἐδιδάνθη έπλ αργοντος 'Αμεινίου διά Φιλωνίδου έν τη πόλει 'Ολυμπίων ην β', εls Λήναια: elne Stelle, der ich früher durch eine Veränderung der Interpunktion, die mich dann verleitete eine doppelte Aufführung der Wespen anzunehmen, hatte aufhelfen wollen, ohne jedoch die Dunkelheit der Erwähnung der Olympien wegbringen zu können 66): und welche Wyttenbach durch Ausstrelchung der Worte 'Ολυμπίων ην Β' zu einem Beweise benutzte, dass die Lenben in der Stadt (ἐν τῆ πόλει) gefeiert worden selen; wogegen Kannglesser 67) das unstatthaste έν τῆ πόλει statt des gebrauchsmässigen en avret bemerkend verbessert: 'Eåtδάχθη έπὶ ἄρχουτος 'Αμυνίου διὰ Φιλωνίδου έν τῆ ΠΘ

<sup>64)</sup> Num. 59, S. 469. Auch das ἐν Ἰθήναις statt Ἰθήνησεν hat an angegriffen: obgleich es öfter verkommt, z. B. Aristot. Pollt. V. 2. S. Eben so Harpokr, a. a. O. Schol. Pind. Yyth. IX, 177. and sonst: welcher Scholiast, da er meistens Auszug aus Didymos ist, gar wohl angeführt werden darf.

<sup>65)</sup> Zu Aristoph, Früschen S. 297. 298.

<sup>66)</sup> De trag. Gr. princ, S. 208. Vgl. S. 22.

<sup>67)</sup> S. 267 ff.

'Όλυμπ, ἐτει  $\beta'$  εἰς Λήναια; woran zwar noch, wie der Leipeiger Kritiker hemerkt, etwas zu ändern sein dürfte, nämlich in Rinksicht der Stellung, welche nach den Didaskalien des Aristophanes und Euripides etwa so zu machen wäre: Έδιδα χθη ἐτὶ ἄρχοντος 'Αμεννίον ἐν τῆ ΠΘ Όλυμπ. ἔτει  $\beta'$  διὰ Φολοννίδον εἰς Λήναια. Bisweilen steht in den Didaskalien Olympiade und Jahr, beim Aristophanes aber nicht; es ist daher einleuchtend, dass ἐν τῷ ΠΘ Όλυμπ. ἔτει  $\beta'$  erst später an einer verkehrten Stelle eingeschaltet worden.

10. Aber beweiset denn nicht der Name des Kelterfestes für das Land? Ich zweifle; denn die erste Kelter, deren Andenken, wie der Scholiast des Aristophanes nicht unwahrscheinlich meint, in diesem Feste lebte, kann in der Stadt gebaut worden sein. Nun liegt aber Lenaon, wie Meursius den Namen richtig fasste, in der Stadt\*), ist der Bezirk des Lenaon, wie sleh von selbst versteht: in einem Bezirk aber, der Stadt geworden ist, kann man doch kelne ländlichen Diouvsien feiern, so wenig als auf dem Lande städtische. Hingegen wenn Lenaon elæmals vor Erweiterung der Stadt auf dem Lande lag, so konnte dort ein Fest gefeiert werden, welches damals en appois war. Und hat Apollodor wirklich gesagt, der Aijvatog ayav sei έν άγροζε gefelert, so melute er, der auf die ältesten Zeiten zurückgeht, die ursprüngliche Feier der Lenäen im Lenäon, so lange es ausser der Stadt war. Dies konnten die Scholiasten, 73 nachdem sie es wer weiss durch die wie vielte Hand erhalten hatten, leicht missverstehen. Selbst diese Stellen lassen sich also erklären: Lenäon war aufänglich ausser der Stadt, der erste Ort wo eine Kelter war, und das Lenäenfest die Feier der ersten Keltereinrichtung, darum aber keine ländlichen Dionysien in ihrer bestimmten Form: auch gab es weiter keine Lenäen auf dem Lande; ein Umstand, der gerade erweiset, dass dieses Fest eine ganz einzelne, auf einen bestimmten Ort nud einen bestimmten Aulass beschränkte Beileutung müsse gelight haben. Diese Be-

<sup>\*) [</sup>In der 1. Ausgabe stand: "Nun ist aber Lenäon, wie M. den Namen richtig fasste, ein Gau; doch dieser Gau liegt in der Stadt"; die Correktur im Texte ist von Boeckhs Hand. Br.]

trachtung führt uns zu einer andern, in welcher wir von einer durch den Leipziger Kritiker aufgestellten Ansicht ausgehen müssen.

11. Dieser fühlt nämlich am Schlusse seiner Untersuchung 88). dass noch die Schwierigkeit für Ruhnken's Gegner zu beseitigen, welche das städtische Lenäon, das Geben der Schauspiele daselbst vor Erbauung des Theaters, also auf den Gerüsten, endlich der Umstand macht, dass wenn die Rede von Schauspielen ist, immer nur Lenäen, nicht ländliche Dionysien genannt werden. Nun werden zwar die öfter vorkommenden Gerüste immer ohne Verbindung mit dem Lenāon genannt 69); aber dieses benutzt er selbst nicht, um zu zweifeln, dass sie im Lenaon waren, weil dieses aus der Natur der Sache folgt, und Kanngiesser 70) sie nur willkührlich in den äussern Kerameikos verlegt. Jene Bedenklichkeiten nun zu heben, stellt man folgendes auf. Alovuσια τὰ κατ' ἀγρούς heisst das Fest selbst, das auf dem Lande in den Gauen und wie bei uns die Kirmess und das Erntefest an jedem Ort besonders gefeiert wurde. Nun war Anpaios oder Λήναιον ein Gau, und wahrscheinlich ganz nahe bei der Stadt, so dass von ihm 'Αθήνησι gesagt werden konnte, was Anlass geben mochte durch eine Verwechselung mit den Διονυσίοις κατ' ἄστυ das Lenãon ἐν ἄστει zu setzen. Schauspiele nun für die Athener konnten natürlich nicht in jedem Flecken, wo die ländlichen Dionysien begangen wurden, aufgeführt werden, sondern man gab sie an einem bestimmten Orte, und zwar vor Erbauung des Theaters auf Gerüsten: daher man, wenn von Schauspielen die Rede sei, nicht die Διονύσια κατ' άγρούς, die an den meisten Orten ohne Schauspiele geseiert wurden, sondern Anyaua oder έπὶ Ληναίω erwähne, und es sei nicht undenkbar, dass unter dem Theater, vor dessen Erbauung man auf dem Lenaon an dem Feste der ländlichen Dionysien Schauspiele gab, das im Pirăeus gemeint ist, so dass, wenn Schauspiele auf dem Pirăei- 74 schen Theater erwähnt werden, an die ländlichen Dionysien oder Lenaen zu denken sein durfte: dies Theater sei wohl einerlei

<sup>68)</sup> S. 478 f.

Die Stellen, oder wo sie angegeben werden, nennt der Kritiker selbst S. 478.

<sup>70)</sup> S. 218.

mit dem in Munychia. Auch setzt er die Διονύσια έν Πειραιεί als die im Piraens gefeierten ländlichen Dionysien. Uebrigens könne das Fest immer Lenäen genannt worden sein, wenn auch die Schauspiele nicht mehr auf dem Lenāon gegeben wurden: doch möge noch geprüft werden, ob wie Kanngiesser meint, die ländlichen Dionysien ebenfalls drei Tage hindurch gefeiert worden seien, und der erste derselben Θεοίνια, der zweite 'Ασχώλια, der dritte Δήναια geheissen habe. Fassen wir diese Ansicht, bei deren Darsteilung wir nur weniges Unwesentliche ausgelassen haben, näher ins Auge, so verschwindet sie als unhaltbar, und nur einige wahre Sätze finden wir untergemischt. Unläugbar wurden die ländlichen Dionysien in den Gauen gefeiert, und zwar der Natur der Sache nach in den ausserhalb der Stadt belegenen. Dikaopolis, die Land-Dionysien feiernd, sagt ausdrücklich hei Aristophanes 71): Έκτω σ' έτει προςείπου ές τὸν δημον έλθων ἄσμενος. Sie mussten also an verschiedenen Orten begangen werden, und unter diesen war keiner bedeutender, als der Piraeus, wohin viel mehr Menschen kamen als in irgend einen andern. Hier war ein Theater, welches schon Xenophon erwähnt in der Geschichte der Rückkehr unter der Regierung der Dreissigmänner 72); ob ich gieich sonst das Munychische Theater für verschieden davon hielt mit Meursius 73). gebe ich jetzt zn, dass dieses dasselbe sei, erwähnt von Thukydides 74) ais das Dionysische Theater bei Munychia, aiso im Pirāeus an der Seite von Munychia, weshaib Lysias 75) gar wohl von einer im Theater zu Munychia gehaltenen Volksversammlung sprechen kann\*). Dies war aber kein Eigenthum des Staates, sondern des Gaues, der es verpachtet, und die Unterhaltung desselben entweder selbst oder durch seine Pächter besorgt 76): wo-

<sup>71)</sup> Acharn, 265.

<sup>72)</sup> Hellen, II, 4, 22. Vgl. Meurs. Pir. 6.

<sup>73)</sup> Pir. 9. S. meine Schrift Gr. trag. princ. S. 207.

<sup>74)</sup> VIII, 93. τὸ πρὸς τῷ Μουνυχία Διονυσιακὸν θέατρον.

<sup>75)</sup> G. Agorat. S. 464, 479.

<sup>\*) [</sup>Hiergegen spricht Fritzsche a. a. O. S. 104. er bedarf keiner Widerlegung, ebensowenig als seine ganze Abhandlung über die Lenien.]

<sup>76)</sup> Inschrift hei Chandier II, 109. S. 74. [C. I. No. 102.]

durch es sich schon answeiset als ein den ländlichen Dionysien geweihtes. In diesem feiert der Gau die Dionysien, lässt solchen, denen er eine Ehrenbezeugung geben will, vom Demarchen im Theater bel den Dionysien einen Ehrenplatz anweisen, und bei 75 der Aufführung der Tragödien Bekränzungen verkänden, welches durch eine Inschrift des Gaues selbst alles urkundlich überliefert ist77). Dass Enripides im Piraeus Tragodien gab im Wettkampf mit andern, wissen wir aus Aelian78); endlich finden wir bei Demosthenes 79) in einem Gesetz einen Festzug im Piräeus. Tragödien und Komödien, und zwar unter höchst heiligen Festen genannt, so dass es scheint, der gesammte Staat habe angefangen daran Theil zu nehmen. Dass zuerst Barthélemy, nachher Spalding dieses Piraelsche Fest als zu den ländlichen gehörlg erkannt habe, ist bereits oben bemerkt. Was die andern Gaue betrifft, so kommen in Salamis Dionysien mit Tragodien vor, wobei zwar kein Theater erwähnt wird, aber ganz wie in der Piräelschen Inschrift der Gau der Salaminier den Kranz des von ihm geehrten Theodotos verkünden lässt 80). Schauspiele in Eleusis lassen sich so wenig nachweisen als ein angebliches Theater daselbst, sondern nur ein Heiligthum des Dionysos 81);

<sup>77)</sup> Pirticische Inschrift bei Chandler II, 108. S. 72. [C. I. No. 101.] Irva δλ αὐτῷ καὶ προιδρίαν ἐν τὸ Θτάτρο δταν ποιώσι Πειροιείς τὰ Διονόσια, οἱ καὶ αὐτοῖς Πειροιείου κατανέμεται, καὶ εἰξευγέτα αὐτὸν ὁ δξιακρογ, καθώπει φοιὰ [εἰρεῖς καὶ τοὺ αἰλους, οἰς δίδοται ἡ προσερία ποιαζι Πειροιείον. Und hernacht εἰνεικεῖ ὁ ἔν τὸ Θτάτρο τὸν κήρναι τραγράδον τὰ ἀγώνι ὅτι στεφανοῦσι Πειροιείς und so fort. [Vergl. C. I. No. 112.]

<sup>78)</sup> V. II. II. 13. ὁ δὶ Σωκράτης σπάνιον μὶν ἐπιφοίτα, είποτε δὶ Εθειπίδης ὁ τῆς τραγφόίας ποιητής ἡγωνίζετο καινοίς τραγφόίας ποιητής ἡγωνίζετο καινοίς τραγφόοϊς, τότε γε ἀφικνίτο΄ καὶ Πειραιεί δὲ ἀγωνιζομένου τοῦ Εύριπίδου καὶ ἐκεῖ κατάμι.

<sup>79)</sup> G. Meid. S. 517 naten.

<sup>80)</sup> Salaminischer Beschluss bei K\u00f6hler D\u00f6rpt, Beitri\u00e4ge 1814. Th. I.
8. 43. κal «νεκτίν τὸν ετίφανον τοῦτον Διοννείων τὰν iν Σαλαμτιν
τραγρ\u00f6σ\u00f6 \u00f6τον τρ\u00f6τον τοῦτον Διοννείων τὰν iν Σαλαμτιν
τραγρ\u00e4\u00f6τον τρ\u00e4τον τοῦτον Διοννείων τὰν
τριακεί και τοι επίστε τοι επίστε τοι και τοι

<sup>81)</sup> Schol. Aristoph, Frösche 346,

auch von den Brauronischen Dionysien 92) wissen wir nicht, dass Schauspiele damit verbunden waren; ja ich halte diese nicht für ländliche Dionysien, sondern für ein eigenthümliches Fest, auf welches ich unten zurückkommen werde 83). Dagegen kennen 76 wir noch einen Gau, wo die ländlichen Dionysien nach Aeschines mit Komödien gefeiert wurden, nämlich Kollytos; und aus Demosthenes erhellt, dass ebendaselbst Tragödien, namentlich der Oenomaos des Sonhokles gegeben wurden. Aber niemand glaube, dass diese vom Staate selbst gegeben wurden. Der Gau beging das Fest, so gut er konnte, mit wiederholten Stücken, vorgetragen von Schauspielern, die \spottweise die schwerstöhnenden hiessen; welche wie der junge von einem Sklaven und einer gemeinen Dirne abstammende Aeschines, den Oenomaos zu Grunde spielten, und in der Zeit der Weinlese, während sie ihres Gewerhes halber sich daselbst aufhielten, sich Feigen, Trauben und Oliven stahlen, nicht ohne von den Herrn eine Tracht Prügel zu erhalten 84): und so möchte man noch an mehren Orien

<sup>82)</sup> Von diesen s. Pollux VIII, 107. und die Ausleger nebst Hemst. z. Pollux IX, 74. Schol. Aristoph, Frieden 874, 876. und Aristophanes selbst, Suidas in Βρανφών und Schol. Demosth. S. 1415. Wolf. Vergl. Corsini F. A. Bd, II, S. 318.

<sup>83)</sup> Ahschn. 24.

<sup>84)</sup> Ich fasse die Beweise hierzu in folgenden Stellen zusammen. Anseihin Է. Timarch. S. 168: είχει πρόψην δε νοίς κατ ἀγορός Διουναίοις καρμφδών ὅνταν ἐν Κοιλυτφ καὶ Παραίνοντος τοῦ καμικοῦ ἀποκριτοῦ εἰπόντος τι πρός τοῦ χορὸν ἀνάπαιστον, ἐν ὡ ἡν, εἰναί τινας πόρονος μεγάλους Τικαροζάδιες.

Demosth, v. d. Krone S. 288, 19. η δι in Kollung note Obequeo y and range from planting of kilotypes, chies clothy wat failton de vaight and fairneigh from kindingen, chies clothy wat failton sow yildong after δ y dyny v in narold. Als verächtlich stellt die Sacho Demostlenes dar S. 307, 25, wo Aesthies heiss advergepynde πίθηκος, άφωςαϊος Οθόμαιος, worm lonych. Αφουραίος Οθόμαιος πάθηκος άφως αγίνη σύσεις βρη, επίπ κατά γίγ μόμων προγοπόν ύπαιρδείνες όλη αξίγην σύσεις βρη, επίπ κατά γίγ μόμων προγοπόν υπαιρδείνες όλης και διαθού και το ποροπηρείων να μετά ταθτά θία, αξία μισθώμας απτόν τους βαφυστόνους έπαιλουμένης εκίνους όποιατες Σμάφος από Σωκαρία: Ισμαγονόντις, σύσε και δίατος απλίγην, άφπις όπους δημένος κάτις διαθούς και διάτες τη διαθού και 
Schanspiele gegeben bahen, wenn man dem Hesychios glauben darf, dass Aeschlnes auf dem Lande umherziehend gespielt habe. Hiervon ist noch eine Spur von dem Gau Phlya. Der Sprecher beim Isãos von Kirons Erbschaft 85) will zeigen, dass Kiron sein mütterlicher Grossvater sei, und führt daher au, wie Kiron ihn stets als Eukel behandelt habe; niemals habe er ohne ihn weder grosse noch kleine Opfer dargebracht; ja er habe ihn sogar auf das Land zu den Dionysien mitgenommen, wo er neben ihm sitzend zugeschant und alle Feste mit ihm gefeiert habe: και οὐ μόνον είς τὰ τοιαῦτα παρεκαλούμεθα, άλλά και είς Διονύσια είς άγρον ήγεν άει ήμᾶς, και μετ' έκείνου τε έθεωρούμεν καθήμενοι παρ' αὐτὸν, καὶ τὰς έορτὰς ἥγομεν παρ' έχεζνον πάσας. Hier bezieht sich das Zuschauen und Sitzen un- 77 zweifelhaft auf Schauspiel; und es ist nicht von ländlichen Dionysien überhaupt die Rede, sondern von denen auf dem Gau des Kiron; sonst stände nicht ele appor (nämlich éautor), sondern Διονύσια τὰ κατ' ἀγρούς. Kirons Gut lag aber in Phlya 86): hier sind also Schauspiele in Phlya. Eben so wurden wahrscheiulich in Ikaria Schauspiele gegeben, weil gerade dort und zwar in der Zeit der Weinlese, von welcher die ländlichen Dionysien ausgingen, das Attische Schauspiel entstanden sein soll 57); und Thespis selbst war von Ikaria\*).

12. Nach dieser Abschweifung kehren wir zur Erwägung der Hermannschen Hypothese zurück. Sie beruht darauf, dass man Schauspiele nicht auf jedem Flecken habe geben können, dass man dazu einen bestimmten Ort, nämlich den nahe der Stadt gelegenen Gau Leuãon genommen habe, wo auf Gerüsten gespielt worden sei vor Erbauung des Theaters: dass nachher das Theater

ύμεις περί της ψυχής ήγωνίζεσθε. ήν γάρ ασπονδος καὶ ακήρυκτος ύμεν ο πρός τους θεατάς πόλεμος, υφ' ών πολλά τραύματ' είληφώς είκότως τους απείρους των τοιούτων κινδύνων ώς δειλούς σκώπτεις.

<sup>85) 8, 206,</sup> 86) Ebend, S. 218,

<sup>87)</sup> Athen, II, S, 40, B,

<sup>\*) [</sup>Ein Theater, dessen Ruinen noch übrig sind, war auch in Thorikos; Leake über die Demen S. 58. der D. Uebers. von Westermann. Ebenso Welcker Gr. Tragg. Th. III. S. 926,1

im Piraeus erbant worden, und die Spiele vom Lenaon dahin verlegt worden seien, aber dennoch das Fest seinen Namen Lenäen behalten habe; und endlich könne der dritte Tag der ländlichen Dionysien Lenäeu geheissen haben. Um nun das letzte zuerst abzufertigen, so wird man keine Spur finden, dass die ländlichen Dionysien gerade dreitägig waren, welches Kannglesserss) bloss aus der Analogie der übrigen Dionysien ersonnen hat; von den Osocoioca wollen wir zugeben, dass sie zu den ländlichen Dionysien gehören, da Harpokration sagt: Θεοίνια, κατά δήμους Διονύσια 59), auch von den Askolien, von den Lenäen nicht. Aber dass auf vielen Flecken mochten ländliche Dionysien mit Schauspielen gefeiert werden, haben wir eben wahrscheinlich gemacht, und dass das Lenāon in der Stadt, nicht vor der Stadt war, ist aufs bündigste bewiesen. Darum kann auch das Fest nicht in den Piraeus verlegt worden sein; man verlegt kein Fest aus der Stadt in einen Gau ausser der Stadt; ia man kann überhaupt die Feste nicht wie Regierungskollegien oder Soldaten ver-78 legen, weil sie an heilige Orte gebunden sind. Nie konnte das Eleusinische Fest, nie das Brauronische, das Delische nach Athen verlegt werden; der Boden ist heilig, wo die Götter wandelten und wohnten: sie wohnen immer da. Und dann, wenn auch das Fest verlegt wäre und seinen Namen dennoch behalten hätte. kann es dann noch einen άνων έπὶ Δηναίω geben? Dieser Sprachgebrauch mit €πl ist lächerlich, wenn das Fest nicht mehr beim Lenaon gefeiert wird. Doch um kurz zu sein, lassen wir den Euegoros in dem Gesetze bel Demosthenes vortreten: Όταν ή πομπή ή τω Διονύσω έν Πειραιεί και οί κωμωδοί και οί τραγωδοί, και ή έπι Ληναίω πομπή και οί τραγωδοί και οί κωμωδοί, και τοῖς ἐν ἄστει Διονυσίοις ή πομπή και οί παϊδες και ό κώμος και οί κωμωδοί και οί τραγωδοί. Diese deutliche Unterscheidung schliesst alle Möglichkeit aus, das Lenäenfest als das Piräeische anzusehen. Und wenn die Piräeischen

<sup>88)</sup> S. 220.

<sup>89)</sup> Dio Θεοίνια im Eide der Gerären gehören aber nicht hierher, sondern zu den Anthosterien. S. diesen Eid R. g. Neär. S. 1371. Von den Askolien vgl. Corsini F. A. Bd. H. S. 309.

Dionysien läudliche, sind, so können hiernach die Leuäen auch keine ländliche sein; denn dass, während ein Festzug im Piräeus war und Komödien und Tragödien dort gespielt wurden, dasselbe an einem andern Orte im Lenäon gesebah, etwa gar bei dem unbedeutenden lkaria, voolin es Kanngiesser?<sup>10</sup> perweiset, dass zu gleicher Zeit zwei so grosse Feste und nebenbei noch einzelne in den andern Gauen gefeiert wurden, übersteigt allen Glauben.

13. Gesetze pflegen schon den Gleichzeitigen dunkel zu sein, wie viel mehr der Nachwelt, der sie nicht mehr deklarirt werden können. So finden wir es auch beim Gesetz des Enegoros, welches sieh entgegengesetzte Auslegungen gefallen lassen muss. Sehon Spanheim 91) hatte nämlich Lust Feste zu verlegen; aher pfiffiger, um aus Demosthenes nicht überwiesen werden zu können, verlegt er in den Piråens nicht die Lenäen sondern die Anthesterien, welche in dem Gesetze fehlen, und macht das Piräeische Fest in dem Gesetze zu den Anthesterien. Dies batte früher Petitus 92), der sehlechteste aller Lehrer des Attischen Rechtes, ausgedacht, und obendrein das Gesetz nach seiner gewohnten Art verderbt. Wir werden nicht bloss mit Wyttenbach 93) antworten, dass von dieser Verlegung nichts bekannt sei, 79 sondern jene Annahme aus dem Gesetze selhst widerlegen. In jedem Gesetze nuss Ordnung sein, welche in den Athenischen, obgleich sie zum Theil keinesweges musterhaft geschrieben sind, nieht vermisst wird, wenn man sie tiefer studirt: selbst dass beim Lenäisehen Fest die Tragöden, bei den andern die Komöden in unserem Gesetz zuerst stehen, hat gewiss einen Grund, nändich die Ordnung, in welcher die Spiele bei jedem gehalten wurden, die wahrseheinlich von der frühern oder spätern Einführung derselben an diesen Festen herrührte. Nun werden in Euegoros Gesetz vier Feste genannt in dieser Folge: das Pirāeische, die Lenäen, die grossen Dionysien, die Thargelien. Worauf beruht diese Anordnung? Entweder auf dem Alter der Feste, oder auf

<sup>90) 8, 219,</sup> 

<sup>91)</sup> Zu den Fröschen S. 298,

<sup>92)</sup> Att. Ges. S. 46.

<sup>93)</sup> A. a. O. S. 58.

der Würde und Pracht der Feier, oder auf der Zeitfolge im bürgerlichen oder natürlichen Jahre: ein anderes ist nicht gedenkbar. Vom Alter der Feste zu reden wird man uns erlassen; die alten Staatsmäuner hatten weder Zeit noch Lust so spitzfindige chronologische und archäologische Untersuchungen auzustellen, als wir thun. Nach der Würde und Pracht ist die Anordnung nicht gemacht; sonst würden die so beiligen Thargelien nicht zuletzt, die an Pracht weit herrlichern grossen Dionysien nicht nach den Pirāeischen und Lenäischen stehen. Es bleibt also die Zeit übrig. welche die natürlichste Anordnung giebt. Wären die Feste nach dem natürlichen Jahre, welches im Frühling beginnt, an einander gereiht, so mussten die Thargelien, das Maifest, oder die grossen Dionysien znerst kommen, und ansserdem, da Spanheim und die ihm folgen die Lenäen für die ländlichen Dionysien halten, die Lenäen vor den angeblichen Anthesterien im Piräens vorangehen. Nehmen wir nun endlich das bürgerliche Jahr, was zuverlässig das einzig richtige ist, und wonach die beiden zuletzt stehenden Feste, deren Zeit bekannt ist, sowohl gegen einander als gegen die beiden übrigen in regelmässiger Ordnung stehen, so umssten wieder die Lenäen, wenn sie als ländliche Dionysien in den Poseideon fallen, vor das Piraeische oder Anthesterienfest gesetzt werden. Folglich ist Spanheim's Annahme ganzlich ungegründet. Weit verständiger erkannte Spalding 91) unter der Voraussetzung, dass die Lenäen, die Anthesterien und die Piraeischen Dionysien ländliche seien, in dem Gesetze des Euegoros die natürliche Zeitfolge der Feste im Jahre: aber sie beweiset 80 nichts für seine Meinung gegen den dritten, welcher die Lenäen als ein besonderes Fest in den Gamelion stellt, wobei dieselbe Zeitfolge besteht. Nur bleibt den Gegnern übrig zu fragen, warum denn die Anthesterien fehlen: worauf wir einstweilen erwidern könnten, warum denu die Panathenäen, grosse und kleine, dies prächtige Hauptfest der Athener fehlen? Dergleichen lässt sich heutzutage nicht leicht beantworten. Wenn Indessen an den Anthesterien um die Zeit jenes Gesetzes wahrscheinlich keine Schauspiele gegeben wurden, dann ist auch jener Frage der Gegner

<sup>94)</sup> Abhandt. S. 81.

Genüge geschehen, und es bleibt nur übrig, dass jemand die unsrige beantworte.\*)

14. Hier ist der gelegenste Ort, eine Attische Inschrift in Betracht zu ziehen, ein unbestreitbar ächtes Denkmal aus der 111, Olymp. 3. welches in meiner Schrift über die Staatshaushaltung der Athener in der achten Beilage zuerst herausgegeben und ausführlicher behandelt ist \*\*). Es enthält eine Rechnung über das Hautgeld, welches unter den Archonten Kiesikles und Nikokrates einging; wer aber das Ganze mit Sorgfalt untersucht, wird sich überzeugen, dass die Aufzählung der Feste unter Ktesikles nicht das ganze Jahr, sondern nur die zweite Hälfte etwa, um mich hier unbestimmter auszudrücken als ich in dem genannten Werke gethan habe, umfasst: das erste klar erscheinende Fest sind die Lenäen; vorher geht nur ein einziges. Man denke von der Zeit der Lenäen wie man wolle, so kann man sie nicht vor den sechsten Monat hinaufrücken, und vor ihnen sind alle Feste weggelassen bis auf ein einziges; alle vorhandenen sind aber genau der Zeitfolge nach gestellt. Was nun davon hierher gehört, setze ich nach meinen, wenn ich Z. 13. abrechne, ganz sichern und bereits am angeführten Orte gerechtfertigten Ergänzungen hierher, ausgenommen Z. 7. welche nach der Pourmontischen Leseart gegeben ist; doch stehen die Ausfüllungen, desgleichen Z. 12. und 14. eine Verbesserung in Klammern.

<sup>\*) [</sup>Die Panathenien sowie die Mysterien, mit denen die Anthesterien verbunden waren, hatten eigene Gesetze. Daher ist von diesen Pesten hier nicht die Rede, weil in jenen Gesetzen das sehon verordnet war, was Enegoros jetzt amplementarisch für die übrigen Dionysien und die Thargelien verorduct.]

<sup>\*\*) [</sup>Ygl. auch die Inschrift VIII. b. in der 2. Auft. d. Staatsbaund. In dieser Auft. II, 126, ist nachgewiesen, dass 7.12 n. nd. 7.13. der umstehend abgedruckten Inschrift (VIII. C. I. No. 157.) anders zu ergfanzen sind : [π/αρά μνετηρίου | Επιμηλιγίατου - - Επι της 6 [9] συίας τήξι - ½γφθ] j. Trigy παρά). Dadurch wird die unten (S. 104. u. S. 105.) folgende Beweistführung modificit.t.]

81

15 ΕΞΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝΙΤΑ[PA] ΙΕΡΟΠΟΙΩΝ : ΗΗΡΔΔΔΔΗ ΕΓΔΙΟΝΥΣΙΩΝΤΩΝΕΝΑΣΤΕ[I]Π[ΑΡΑ] ΒΟΩΝΩΝ : ΡΗΗΗΠΙΗΗ . . .

Hier folgen sich die Lenäen und Dionysien in der Stadt eben so wie im Gesetz des Euegoros und bei Hesych und den übrigen Grammatikern in Διονύσια 95): gleich nach den Lenäen stehen aber die Mysterien und Weihen, und ein Opfer der Demeter höchst wahrscheinlich nach dem ganzen Zusammenhange; und zwar, da bei jedem einzelnen der übrigen Feste die Summe des Hautgeldes stelit, ist sie hier nur im Ganzen für alle drei Feierlichkeiten, das Lenäenfest, die Mysterien und Weihen, und das Opfer angegeben: denn dass Z. 11, und 12, die Summen weggefallen waren, verbietet der Mangel des Raumes für dieselbeu und die zu nennenden Behörden anzunehmen. Diese Zusammenfassung ist nur darans erklärlich, dass die Feste bald aufeinander folgten, so dass die Opfervorsteher das Hautgeld von allen dreien auf einmal einzahlten und darüber eine einzige Rechnung einreichten. Nun fallen die Mysterien in den Anthesterion, nämlich die kleinen, von welchen hier allein die Rede seln kann, da die grossen nicht in die Zeitfolge passen; nach der Ruhnkenschen Meining aber sind die Lenaen als Anthesterientag gleichfalls in diesem Monat, nämlich entweder der vierzehnte, oder als Choen der zwölfte; daber man denn die kleinen Eleusinien nach dem 82 vierzehnten zu setzen hätte, was allerdings möglich wäre. Der entgegengesetzten Annahme, wonach die Lenäen als ländliche

<sup>95)</sup> S. oben Abschn. 4.

Dionysien in den Poseideon fallen, ist unsere Inschrift eben so ungünstig als das Gesetz des Euegoros, weil von der Feier der lândlichen Dionysien bis zu den kleinen Elensinien der Zeitraum zu gross ist, als dass die Opfervorsteher für beide Feste eine Rechnung hätten eingeben können. Setzen wir dagegen die Lenäen in den Gamelion als besonderes Fest, um den zwanzigsten des Monates, so sind die Forderungen unserer Inschrift befriedigt: denn die kleinen Eleusinien können im Anfange des Anthesterion gewesen sein, gleich nach dem Trauerfeste der Hydrophorien, welches den ersten Anthesterion in der Stille, ohne Sang und Klang begangen wurde 98), und folglich mit keinem grossen Opfer konnte verbanden sein. Vermisst nun wieder jemand in unserer Inschrift die Anthesterien zwischen den Lenäen des Gamelion und Mysterlen und den grossen Dionysien, so kann man ihm entgegnen, dass dies alte und heilige Fest nicht mit einem Volksschmause auf Staatskosten begangen wurde und daher kein Hautgeld davon einging: die grössten Schmäuse waren an den zugesetzten Festen (ἐπιθέτοις ἐορταῖς), zu welchen das Anthesterienfest nicht gehört. Die ländlichen Dionysien endlich 97) finden sich in unserer Inschrift nicht deutlich; aber vor den Lenäen fehlt ein Fest, wozu Stiere waren gekaust worden; daher bei der Einzahlung des Hautgeldes von jeuem Feste 280 Drachmen Ueberschuss vom Ochsenkauf vorkommen, τὸ περιγενόμενον έκ τῆς βοωνίας. Da vor den Leuäen, man mag sie in den Gamelion oder Authesterion setzen, die Dionysien auf dem Lande nicht weit hergehen, und schon gezeigt lst, dass hier die Leuaen nicht als ländliche Dionysien genommen werden können, so wenig als im Gesetze des Euegoros; so ist es erlaubt, ienes fehlende Fest darauf anzusehen. ob es nicht die ländlichen Dionysien sein könnten. Es fehlen vorn fünf Buchstaben, genau abgezählt: dann folgt ΛΥΕΙΩΝΤΩΝ. Man wird vergeblich ein Fest suchen, welches auf ΛΥΕΙΩΝ endigte; und fände man eines, so muss es auch in die Zeit passen, nämlich ungefähr in die Mitte des Jahres. Aber E und Σ wird überhaupt, und insbesondere von Fourmont sehr bäufig ver-

<sup>96)</sup> Corsini F. A. Bd. II. S. 373.

<sup>97)</sup> Vergl. Abschn. 11.

wechselt; desgleichen A und N und zumal hier, wo vor dem A eine Lücke ist, konnte der eine Strich des N sehr leicht erloschen sein. So springt für uns vollkommen klar hervor [ΕΓΔΙΟ]-NYΣΙΩΝΤΩΝ. Diese Verbesserung gewinnt um so mehr Wahr-83 scheinlichkeit durch das TON, indem wir ein Fest um die Mitte des Jahres haben müssen, welches ausser dem Hauptnamen einer nähern Bestimmung bedarf: wozu sich gerade die ländlichen Dionysien darbieten. Um nun ΚΑΤΑΓΡΟΥΣΠΑ in die folgende Lücke zu bringen, dazu ist freilich der Raum zu klein; aber bei einer grossen Lücke kann der Leser des Steines die Zahl der Buchstaben zumal gegen das Ende der Zeilen, wo der Steinschreiber gewöhnlich wegen der Beengung des Raumes selbst unregelmässiger schreibt, nicht mehr sicher beurtheilen, und nimmt es daher nicht mehr so genau mit der Setzung der Punkte: und PA des Fourmont kann auch I'A gewesen sein, da er I' und P häufig verwechselt. Wir wagen daher zu lesen:

## $[E\Gamma\Delta IO]NY\Sigma I\Omega NT\Omega N[KATA \Gamma POY\Sigma]\Pi A[PA]$ $[BO\Omega N]\Omega N: HHHH-$

welche letztere Ausfüllung  $\beta$ ooveëv vollkommen gewiss ist, und nehmen an, dass da das Pirāeische Dionysosfest veruutullich bald die Aufinerksamkeit des Staates auf sich zog, er dazu einen Festaufzug (xogxn) führte, welchen das Gesetz des Euegoros nennt, und der schwerlich von dem Gau allein konnte gelnälen sein\*). Hierzu ist dies Stäteropfer, dessen Hautgeld angegeben ist; von einem Gaufest ohne Aufthell des Staates kann natürlich der Staat kein Hautgeld empfaugen. Dies angenommen fängt unsere Inschrift unter dem Archon Ktesikles mit dem sechsten Monat Poseideon an, wovon ich den vermuthlichen Grund auderwärts\*\*) angegeben habe, und die Ordnung der drei Feste, der ländlichen oder Piräeischen Dionysien, Lenäen und städtischen ist wieder dieselbe wie bei den Grammatikern\*9 und in Gesetz des Euegoros.

 Nachdem wir nun vom Orte der Lenäen gehandelt haben, woran sich die letzten Bemerkungen auschlossen, und

<sup>\*) [</sup>Staatsh. d. Ath. 2. Ausg. II, 124. wird ἐμ Πειραίει statt κατ' ἀγρούς conjicirt.]

<sup>\*\*) [</sup>Staatsh. d. Ath. II, S. 123 f.]

<sup>98)</sup> S. Abschn. 4.

früher bereits nach den ausdrücklichen Zeugnissen von der Zeit und dem andern Punkt, ob die Einerleiheit des Festes mit einem der beiden anderen überliefert sei; kommen wir dazu, ob sichere Schlüsse die Gleichheit der Zeit oder die Einerleiheit des Festes begründen. Hier haben wir es bloss mit Ruhnken und seinen Genossen zu thun, gegen welche Oderici unglücklich, Kanngiesser in der Hauptsache richtiger und der Leipziger Kritiker am verständigsten kämpfte; alle jedoch mit Einmischung gar wunderlicher Dinge, von welchen wir die wichtigsten werden be- 84 seitigen müssen. Ruhnken will nämlich den Beweis der Seldenschen Meinung aus dem Aristophanes allein führen. In den Acharnern 99), sagt er, verlangt Lamachos Krammetsvögel zu den Choen, die gerade gefeiert werden: είς τους Χοᾶς αὐτῷ μεταδοίναι των κιγλών, womit zu verbinden die spätere Stelle 100): τοίς Χουσί γάρ τις ξυμβολάς ἐπράττετο. Ueberdies wird in der Mitte zwischen beiden gesagt, die Böoter hätten gerade gegen das Bacchusfest hin einen Einfall in Attika gemacht 101); ὑπὸ τοὺς Χοᾶς γὰρ καὶ Χύτρους αὐτοῖσί τις "Ηγγειλε ληστάς ἐμβαλεῖν Bοιωτίους. Was kann aus diesen Zeitbestimmungen geschlossen werden? Offenbar dass das Stück an den Choen gegeben sei. Aber aus zwei anderen Stellen folgt 102), das Stück sei an den Lenaen aufgeführt: Αὐτοί γάρ ἐσμεν ὁὐπὶ Αηναίω τ' ἀγών, und "Os γ' έμε τον τλήμονα Λήναια χορηγών απέλυσ' άδειπνον: und eben dieses bezeugt die Didaskalie. Es ist also klarer als der Tag, dass die Choen ein Theil der Lenaen sind, die Lenäen einerlei mit den Anthesterien. Freilich wird an zwei Stellen der Acharner, nämlich bald nach dem Anfang gesagt 103): "Ako τά κατ' άνρούς είςιων Διονύσια, und 'Αναγείν τυγηρώς τά κατ' άγφούς Διονύσια: wer sollte also nicht glanben, Aristophanes halte die ländlichen Dionysien für einerlei mit den Lenäen, da er nachher zweimal die Lenäen nennt? Das habe min freilich auch die meisten in die Irre geführt, da doch die Stellen

<sup>99)</sup> Vs. 960, 100) Vs. 1209.

<sup>101)</sup> Vs. 1075.

<sup>102)</sup> Vs. 503. und 1153.

<sup>103)</sup> Vs. 201, 251,

selbst, genauer ausgeschüttelt, den Unterschied aufs klarste bewiesen. Der Schauplatz des Stückes ist Athen: man hält Volksversammlung über die wichtigsten Dinge: die Acharner sind gegenwärtig, unter ihnen Dikäopolis, der für sich Frieden mit Lakedamon unterhandelt. Nachdem er diesen erhalten, jauchzt er auf vor Freude, geht auf seinen Gau Acharna, und feiert daselbst die den Gauen eigenen Dionysien auf dem Lande; kehrt dann nach Athen zurück, feiert dort mit den Athenern die Lenäen und erwähnt diese selbst. Ferner lehren die alten Didaskalien, dass die Frösche an den Lenäen gespielt wurden; aber im Stücke selbst stehe 104), dass es an den Chytren gegeben sei: ην άμφὶ Νυσήτον Διος Διόνυσον έν Λίαναισιν ζατήσαμεν, ήνίτ' ό 85 χραιπαλόχωμος τοις ιεροίσι Χύτροισιν γωρεί κατ' έμον τέμενος λαών όγλος, wo larήσαμεν heisse "cantare solemus". Hieraus folge, dass unter den Lenäen auch die Chytren enthalten seien; wenn also die Choen und Chytren von den Lenäen unterschieden würden, so seien erstlich die Lenäen der allgemeine Begriff, der das ganze Fest der Anthesterien umfasse; aber vermuthlich sei der vierte Tag des Festes wieder insbesondere der Tag der eigentlichen Lenäen im engern Sinne. Dies ist Ruhnken's Beweis aus dem Aristophanes, vollständig ausgeschöpft: dieser zerrinnt uns aber unter den Händen.

16. In der Stelle der Frösche, durch deren falsche Deutung auch Ich elemals 100/ mich hatte täuschen lassen, sagt der Lori 100/. "Wir Frösche, die wir jetzt auf dem Theater erscheinen, in diesem Schauspiele am Lenßenfest, wollen das Lied siagen welches wir dem Dionysos (der nämlich jetzt gerade auf der Böhne ist), soust in Linnaß sangen zur Zeit wenn am Chytrenfeste das Heilighlum die berauschte Menge unschwärnt." Die Chytren werden dem Dionysos im Blüthenmond Anthesterion in Linnaß gefeiert; zu dieser Zeit sangen wir, sagen die Frösche: natürlich singen sie nm diese Zeit wirklich in Atheu, dasselb Lied, was sie nachher anstimmen: Bezeszeszét zoöfz zoöf. Sie

<sup>104)</sup> Frösche 217 ff.

<sup>105)</sup> Trag. Gr. pr. S. 209.

<sup>106)</sup> Die folgende Erklärung hat Hermann der Hauptsache nach aufgestellt in der L. L. Z. a. a. O. S. 472, 473.

sangen aber in einem nahen Sumpfe, der sogar in den Ringmanern der Stadt sein konnte, und wovon Limua genannt ist: wie wir hier in der Stadt auch Sumpf haben. Es ist also έν Λίμναις in dieser Stelle nicht bloss ein Wortspiel, wie man sagt, sondern ein Sinuspiel. Die frommen Thiere sprechen aber so, als quackten sie bei den Anthesterlen dem Dionysos zu Ehren, einstimmend in die Verehrung der Menschen: sie erkennen dies Fest als eln auch von ihnen gefeiertes an, und nennen das Heiligthum selbst das ihrige. Dass Aristophanes nun gerade das Chytrenfest nennt, hat seinen Grund bloss in der Jahreszeit, dem Anthesterion, da dann die Frösche sich hören lassen: das Stück selbst aber ist an den Lenäen gegeben, nach unserer Ansicht vor dem Anthesterion, im Gamelion: da quacken sonst noch keine Frösche, und darum kann der Dichter gerade seinen Scherz spielen und die Thiere sagen lassen, sie wollten dem Dionysos, weil er eben da ist, auch jetzt ihre Stimme hören lassen, die sonst bei den Chytren ertonte. Nicht lange irrte mich die Stelle der Acharner: "Og γ' έμε του τλήμουα Λήναια χορηγών απέ- 86 λυσ' ἄδειπνον, wo ja der Chor offenbar nur sagt, dass Antimachos der Schust ihm früher einmal, da er an den Lenäen unter dessen Choregie spielte, nIcht einmal ein Gastmahl gegeben habe, wahrscheinlich beim vorhergegangenen Lenäenfest; auf die Acharner selbst kann niemand diese Stelle hezlehen.

17. Da der Rest der Ruhnkenschen Beweisführung ausschliesslich auf den Zeitverhältulssen der Acharner beruhet, müssen wir diese genauer untersuchen. Ein Schauspiel hat aber eine doppelte Zeit, die bürgerliche, in welcher es aufgeführt wird, und die dichterische, in welcher die Fabel spielt: auch die erstere kann aber von einem Komiker in das Stück eingemischt werden, zumal in der alten Komödie, die nicht bloss ein Spiegel des Lebens und der Sitten ist, sondern mitten im Leben steht, wirkliche Personen und Verhältnisse darstellt, sich in alle geselligen und öffentlichen Angelegenheiten mengt, und sogar mit den Zushauern den Dichter sich unterhalten lässt, wozu man sich nur der Parabasen erinnern darf. Die bürgerliche Zeit nun, da die Acharner aufgeführt wurden, ist das Lenkenfest Olymp. 88, anach dem deutlichen und ausführlichen Zequiss der Didaskalien:

'Εδιδάνθη έπὶ Ευθυμένους (nach unsern Fasten Euthydemos\*) ἄργοντος ἐν Ληναίοις διὰ Καλλιστράτου, καὶ πρώτος ἦν: δεύτερος Κρατίνος Χειμαζομένοις οὐ σώζεται τρίτος Ευπολις Νουμηνίαις. Eben dies von den Lenäen sagt der Scholiast 107), worauf ich jedoch nichts geben will. Diese Didaskalie macht aber Kanngiesser verdächtig, und ihm stimmt sein Kritiker ziemlich bei: sie sei nämlich nur aus einer irrigen Erklärung der Stelle entstanden: αὐτοὶ νάο έσμεν, ὁὐπὶ Δηναίω τ' άγών. Wir missbilligen ein solches Verfahren; es giebt keine bestimmter und gelehrter redende Didaskalie als gerade diese, deren Verfasser gewiss nicht aus dem Aristophanes geschlossen hat, da er viele andere Nachrichten hier mittheilt, die er nirgends her schliessen konnte. Den Archon konnte er aus dem Stücke noch abnehmen, aber nicht dass Aristophanes siegte, nichts von Kallistratos, michts von Kratinos und Enpolis: ja das Stück des Kratinos war nicht einmal mehr vorhanden, so dass hier alle Schlusskunst zu Ende ging. Ich wage es zu sagen: die Didaskalien sind nächst den Mönzen und Inschriften und den Werken der ersten Geschichtschreiber die lautersten und zuverlässigsten Quellen, gleichzeitige Urkunden über die wirklich auf-87 geführten Stücke, gesammelt von Schriftstellern, denen eine längst untergegangene Welt von Denkmälern offen lag, von Aristoteles, Dikäarch, Kallimachos, Aristophaues von Byzanz, Apollodor \*\*), Eratosthenes und andern, die nicht aus ihrem Kopfe noch nach Meinung, sondern aus Nachrichten sie zusammensetzten, wobei ausser Versehen der Sammler oder Schreibfehlern kein Irrthum unterlaufen konnte: und ich bedaure, dass auch Spalding 108) sich dieser Verachtung der Didaskalien theilhaftig machte. Schlimm genug, dass schon Kallimachos sie tadelte: Eratosthenes wies ihm bereits nach, dass er nur durch Missverstand dazu kam 109). Warum sollen denn aber die Acharner nicht an den Lenäen gegeben sein, selbst wenn, was wir zugeben, die

<sup>\*) [</sup>Jetzt als falsch anerkannt. S. Clinton Fasti Hellenici.]

<sup>107)</sup> Z. Acharn, 503 und 377.

<sup>\*\*) [</sup>Apollodor hat die Didaskalien wohl nur benutzt.]

<sup>108)</sup> De Dionys, S. 75.

<sup>109)</sup> Schol, Aristoph, Wolken 549.

Lenäen nicht die Chytren oder Choen oder überhaupt Anthesterien sind, woran sie Rulinken spielen lässt? Darum, damit die Worte des Dikäopolis, aus welchen man eben schliesst, die Acharner seien an den Lenäen gegeben, Salz bekommen:

> Οὖ γάο με καὶ νῦν διαβαλεί Κλίων ὅτι ξένων παρόντων τὴν πόλιν κικιῶς λέγω, αὐτοὶ γάο ἐσμεν, ὁὐπὶ Ληναιόρ τ' ἀγών· κοῦπω ξένοι πάριιαιν· οῦτε γάο φόροι ἢλουσιν, οῦτ' ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι· ἀλλ' ἐσμέν αὐτοὶ νῦν γε περιππισμένοι.

Diese Stelle soll ironisch sein. Aristophanes, in dessen Sinn und Person bier Dikaopolis aus seiner Rolle beraustretend spricht, hatte nämlich im vorigen Jahre in den Babyloniern an den grossen Dionysien über die Stadt gesehändet, und Kleon damals dem Aristophanes vorgeworfen, dass er in Gegenwart der bei den grossen Dionysien zahlreichen Fremden und besonders der unterwürfigen Bundesgenossen, welchen man eher Ehrfurcht als Verachtung des Athenischen Staates einzuflössen bemüht sein sollte, den Staat heruntergerissen habe. Nun sagt nach dem gemeinen Wortsinge Dikaopolis: "Heute wird mir Kleon dieses doch nicht vorwerfen, und ich kann also frisch von der Leber weg sprechen; denn wir sind heute allein rein ausgeschält; es ist ja das Lenäenfest, wo keine Fremde da zu sein pflegen: noch sind ja keine da: es sind keine Tribute angekommen noch Bundsgenossen aus den Städten," Unbefriedigt von dieser Einfachheit der Rede behanptet man, die Worte ὁὐπλ Ληναίω τ' ἀγών seien matt, wenn heute wirklich die Lenäen geseiert würden; denn da 88 hätte man ja nicht zu sagen nöthig gehabt was jedermann wusste. Als ob nicht gerade in der Einmischung des Wirklichen in das Spiel der Reiz und zum Theil das Komisehe der alten Komödie läge, in diesem Uebergange aus der selbstgesehaffenen in die gegebene Welt, diesem Herausplumpen aus der Rolle! Und ist es denn matt, wenn man am Sonntag sagt: Heute wollen wir nicht arbeiten, heute ist Sonntag? Um kurz zu sein, man behauptet, die Acharner seien an den grossen Dionysien gegeben; diese Stelle aber Sage: "Jetzt kann Kleon nicht, wie vor einem Jahre, mir

vorwerfen, in Gegenwart der Fremden spräche ich zu frei: denn wir sind dermalen ganz ailein; unser grosses Dionysosfest ist nicht was es sonst war; es ist nur Lenaenfest. Fremde sind ja noch nicht angekommen; denn es gehen ja weder Tribute ein, noch lassen sich die Bundsgenossen schen." Wurde nun das Stück wirklich an den grossen Dionysien gegeben, fährt unser Kritiker 110) fort, so konnte der Dichter nicht ουπω sagen, weil dadurch angedeutet wäre, sie würden noch kommen, da doch die Fremden schon aufs grosse Dionysosfest da waren, besonders die aus den Inseln, um die Tribute abzutragen; das Folgende streite aber damit, indem es die Gründe enthalte, warum sie gar nicht kämen. Wäre aber das Stück an den ländlichen Dionysien oder Lenāen, welche er für eins nimmt, gegeben; so wäre zwar das ούπω richtig, wenn damit gesagt sein soli: Jetzt ist noch nicht die Jahreszeit, wo die Fremden kommen: aber dann wären die folgenden Worte ganz widersinnig, welche den Grund angäben, warum auch in der Jahreszeit, in welcher die Fremden zu kommen pflegen, keine da sind. Und so würde ein durchaus nothwendiger Mittelsatz fehlen: "Und die Fremden sind noch nicht da, die auch überhaupt nicht kommen werden; denn es gehen keine Tribute ein." Man müsse daher auch die Worte κούπω ξένοι πάρεισιν ironisch nehmen: "Es ist ja das Lenäenfest: die Jahreszeit, wo die Fremden kommen, ist ja noch nicht eingetreten." Nun fahre denn Aristophanes ohne Ironie fort: "denn es gehen keine Tribute ein, und keine Bundsgenossen lassen sich sehen." So gewinne die Stelle ein ganz anderes Ansehen und werde überall scharf und beissend. Ungern haben wir diese Erklärung mitgetheilt, in welcher alles gezwungen und verrenkt ist, und der richtige Takt einer gesunden Erkiärung vermisst wird. Um vom Letzten anzufangen, wie kann man denn 89 die Worte πούπω ξένοι πάρεισιν als ironisch so fassen: "die Jahreszeit, wo die Fremden ankommen, ist noch nicht da," wenn sie nămlich, wie jeue woilen, wirklich da ist, zur Zeit der grossen Dionysien? Eine Hyperironie, die zur Albernheit wird, und nicht bloss Berge, sondern was noch unmöglicher ist, Zeiten versetzt.

<sup>110)</sup> Leipz, Litt. Zeit. a, a, O, S, 477.

Ferner dass die Worte οὖτε γὰφ φόροι ἥχουσιν οὖτ' έχ τῶν πόλεων οί ξύμμαχοι den Grund angeben, warum auch in der Jahreszeit, wo die Fremden zu kommen pflegen, keine da sind, ist ungegründet; sie sind bloss eine Erweiterung des Vorhergehenden: Es sind noch keine Fremde da; "denn jetzt kommen ja keine Tribute an, keine Bundsgenossen, wie bei den grossen Dionysien." Der Bauer hebt aber die Tribut bringenden Bundsgenossen deshalh heraus, weil gerade diese an den grossen Dionysien am wenigsten die innere Schlechtigkeit des Athenischen Staates hören dürfen; und zudem fällt einem Athenischen Bürger bei den Fremden nichts eher ein als Tribate und unterwürfige Bundsgenossen, wie Strepsiades, wenn er von der Geometrie hört, gleich an die das Klernchenland eintheilende Feldmesserei denkt. Auch hatte nur dann die eben verworfene Annahme, dass der Grund angegeben werde, warum selbst zur gehörigen Jahreszeit keine Fremden kämen, eine Möglichkeit, ich will nicht sagen Nothwendigkeit, welche gar nicht vorhanden ist, wenn erst bewiesen wäre, dass Olymp. 88, 3. Athen keine Tribnte erhalten habe. Nun hat man freilich unternommen die bedrängte Lage der Athener in dieser Zeit zu erweisen 111), worunter das wichtigste die Erschöpfung der Staatskasse ist; aber alles dieses verschwindet gegen die übrige Macht Athens, und es ist wunderbar zu glauben. Athen habe von seinen tausend Städten und bei seiner Meerherrschaft damals keine Tribute empfangen, weil Attika im fünsten Jahre des Peloponnesischen Krieges von den Peloponnesiern verwüstet, die Platäer aufgerieben. Lesbos von den Athenern selbst erobert und mit Kleruchen besetzt worden sei, und was dergleichen Dinge mehr sind, die zum Theil gerade das Gegentheil beweisen. Mit solchen Gründen kann man nur diejenigen fangen, die von dem Umfange der Attischen Bundsgenossenschaft112) keinen Begriff und von der Hellenischen Geschichte nur eine oberflächliche Kenntniss haben; wer ein Gemälde iener Jahre entwerfen wollte, würde finden, dass gerade damals die Uebermacht der Athener und zugleich ihr Uebermuth auf dem höchsten

<sup>111)</sup> Kanngiesser S. 250. 251.

<sup>112)</sup> S. meine Schrift von der Staatshaushaltung der Athener, Buch III, Cap. 16.

90 Gipfel waren, woraus ein Gegenkampf der andern entstand, der lange ohnmächtig, erst mit der grossen Niederlage in Sicilien unter Nikias und Demosthenes auf kurze Zeit die Kraft zu einem fast allgemeinen Abfall erhielt. War die Staatskasse erschöpft, so lag die Ursache wahrlich nicht im Maugel der Tribute, welche sogar in den nächsten Jahren unverhältnissmässig erhöht wurden 113), sondern in dem ungeheuern Kriegsaufwand und gleicher Verschwendung zu Hause. Folglich können die Worte, obre yao φόροι ηπουσιν und was folgt, nur auf eine Zeit gehen vor der gewöhnlichen Ablieferungsfrist, wo noch keine Tribute und Fremde ankommen konnten, und dieses liegt in dem ούπω, ohne dass das Nachfolgende dagegen stritte. Verschout man also den Aristophanes mit schaalem Witz, so verschwindet der Grund die Acharner an ilie grossen Dionysien zu setzen: denn was sonst dafür noch vorgebracht wird, übergeben wir billig. So treten deun die Lenäen wieder in ihr Recht ein, und nun erscheinen die Worte des Dikaopolis als ein Zeugniss, dass eben jetzt an den Lenäen gespielt werde. Unlängbar spricht der Dichter durch Dikaopolis; in solchen Stellen gerade aber tritt der Schauspieler aus seiner Rolle in die wirkliche Welt, so dass hier die Nennung des Festes, an welchem gespielt wird, höchst passend ist: und da ὁὐπὶ Ληναίω τ' ἀγών nicht bloss heisst: Hente ist Lenaenfest, sondern: dies Schauspiel ist in das Schauspiel der Lenäen, so muss sogar hier das Fest, an welchem gespielt wird, verstanden werden, wohin auch schon der Gegensatz führt gegen die grossen Diouvsien, an welchen die Babylonier waren gegeben worden.

18. Die dichterische Zeit der Acharner springt am dentichsten in einer Uebersicht des Stücks hervor, in welcher die Zeitverhältnisse der Handlung besonders herausgehoben werden \*9. Das Schauspiel beginnt mit einer Volksversammlung in der Puyx, wo zwischen den verschiedenen Geschäften, die daseibst vorgenommen werden, Ditkäopolis den aus der Versammlung weg-

<sup>113)</sup> S. ebendas. Buch III, Cap. 15. 19.

<sup>\*) [</sup>Gegen die Localbestimmungen in Abschn, 18, hat Dr. Alb, Müller die seenische Einrichtung in den Acharnern des Aristoph." Läneburg 1856, 4. 8, 9, gesehrieben, S. Jahrb, f. Philol, Bd. 77, S, 555 f.].

gewiesenen Amphitheos bewegt, ihm von den Lakedämonern einen Frieden auszuwirken (130—134). Nachdem die Volksversammlung beendigt ist, kommt (175) Amphitheos aus Lakedämon mit verschiedenen Sorten von Friedensverträgen zurück, fünfgährigen, zehnjährigen, dreissigjährigen, welche er alle den Dik å poplis kosten lässt, wovon ihm aber nur das dreissigjährige Bindniss reelt schmecken will, bei dessen Genuss dem Begeisterten alsohald die Dionysien einfallen, so dass er ansruft: å Δto- 91 wötar (195), und nun geht er ab nun die ländlichen Dionysien zu feiern (2011):

Έγω δὲ πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλαγείς ἄξω τὰ κατ' ἀγρούς είςιὼν Διονύσια.

Wohin er geht, wird nicht bestimnt gesagt; aber εἰςκοίν führt darauf, dass er in sein eigenes an einer entfernten Stelle der Seene vorgestelltes Haus gehe. Jetzt tritt der hochsinnige Chor der Acharnischen Köhler auf, welcher den Amphithe os als einen Hochverrächer verfolgt, um hie einzufahen (203—235). Bis hieher ist sicher alles in der Stadt verhandelt; die Acharnischen Leute hatten den Amphithe os mit dem Frieden nach Athen kommen sehen, und verfolgten ihn offenbar in die Stadt. Aber nun feiert Dikäopolis die ländlichen Dionysien mit seiner Familie und seinen Sklaven (236—218), ausdrücklich dabel rühmend, wie sehön es set

άγκγεῖν τυχηφώς τὰ κατ΄ ἀγφούς Διονύσια, (249) jetzt seit sechs Jahren wieder zum erstemml (265) und zwar ἐς τὸν δήμου ἐλθαύν. Er ist also, indem er in sein Hans ging, auß Land gegangen, zwar nicht nach Acharnā, wie Ruhnken sagt, sondern nach dem Gan der Cholleiden, zu denen er gehört 119, der vermuthlich nahe bei dem Berge Phelleus lag, daher Dikk opolis sich eine ammuthige ländliche Seene entwirft, wie viel süsser es sei als Kriegführen eine reife Thrakische Dirne, die er beim Holzdiebstahl auf dem Phelleus ertappe, zu umfougen (270—275), nämlich hier in seinem Gau bei seinem Gute, wozu die Waldung wahrscheinlich gehören soll. Das innere Hans oder

<sup>114)</sup> Acharn, 405.

Gut des Dikaopolis, wo dieses vorgeht, mochte etwa durch ein έχχύχλημα gezeigt werden. Plötzlich kommt aber der Chor an (279), wirft mit Steinen drein, weil er hier den Hochverräther erkennt, so dass Dikaopolis um seinen Topf besorgt wird, der ihm zur Feier der ländlichen Dionysien dient; mit Mühe erlangt er die Erlaubniss sich zu vertheidigen, und nachdem er sie erlangt, kündigt er an (383), er müsse sich erst umkleiden, um nach Art der Beklagten durch einen jämmerlichen Aufzug Mitleid zu erregen, weshalb er den Chor verlassend nach dem Hause des Euripides geht, um von diesem die Lumpen seiner Jammerhelden und das übrige Zubehör eines armen Teufels zu erhitten, wornber er eine lange Unterredung mit dem Dichter hat (406-487). Ilier sind wir offenbar wieder in der Stadt, und zwar 92 erscheint Euripides durch ein ἐκκύκλημα (408). Hierauf tritt Dikaopolis wieder vor den Chor, zu welchem er gleich vom Euripides weg hingelt (485), und führt seine Vertheidigung, worin die Worte vorkommen: Jetzt werde ihm Kleon nicht vorwerfen, dass er in Gegenwart der Freinden den Staat schniähe, da die Athener bier allein seien und da man Lenäenschauspiel gehe. Die Dazwischenkunft des Lamachos (571) verlängert den Streit, der endlich zu Dikaopolis Vortheil entschieden wird (626); dieser aber verkündet, er werde den Peloponnesiern, Megarern und Böotern einen Markt eröffnen; aber Lamachos solle davon ausgeschlossen sein (623-625). Dies alles scheint in der Nähe der Stadt vorgestellt, oder in der Stadt selbst; und nothwendig musste der Landsitz des Dikaopolis mit der Stadt zusammen auf dem Schauplatz dargestellt sein, so dass der Chor und Dikaopolis auf dem Theater sich nur hin und her bewegten, wenn sie vom Lande in die Stadt oder umgekehrt gingen: welches um so leichter war, wenn wie Kanngiesser behauptet, die Pnyx durch die Orchestra dargestellt wurde. Zunächst wird dann die Handlung durch die Parabasis mit allerlei Reden und Gesängen unterbrochen (628-718); wonach Dikäopolis auf seinem eigenen besonders abgesteckten Markte zu Athen erscheint und die Marktleute aus verschiedenen Gegenden ankommen, ihm wohlfeil Lebensmittel in Menge verkaufen und seine Mithürger ihn um kleine Maasse Frieden ansprechen, aber abgewiesen werden.

Auch der Feldherr Lamachos lässt ihn, jedoch ohne Erfolg ersuchen (958 ff.), ihm Krammetsvögel zu den Choen und einen Kopaischen Aal ahzulassen; der Chor loht die Klugheit des Dikäopolis und Dikäopolis seinen Frieden (970 ff.). Unmittelbar darauf (999) werden vom Herold die Choen verkündet, und dass wer zuerst den Chus würde ausgetrunken haben, den Schlauch oder Balg des dicken Ktesiphon crhalten solle, indem an den Chocn ein Schlauch der Preis des Siegers im Wetttrinken war: Dikaopolis aber ruft gleich das ganze Haus zusammen, und lässt für das Fest kochen und braten, namentlich seine Krammetsvögel (1010) und Aale (1042), nicht ohne Neid des hungernden. Chors. Unterdessen ist schon ein Landmann angekommen (1017), dem die Böoter zu Phyle seine Ochsen weggetrieben haben, und gleich darauf trifft ein Eilhote an Lamachos ein (1070), durch welchen die Feldherrn ihm befehlen noch heute aufzubrechen. weil sie Nachricht erhalten haben von dem bevorstehenden Einfall:

> ύπὸ τοὺς Χοᾶς γὰφ καὶ Χύτφους αὐτοῖσί τις ἢγγειλε ληστὰς ἐμβαλεῖν Βοιωτίους,

was natürlich blosse Dichtung, und auf keine geschlebtliche Thatsache, wie man geträumt hat, bezüglich ist. So kann Lamachos nicht einmal das Fest feiern (1079): dagegen wird (1083) Dikaopolis vom Priester des Dlonysos entboten mit dem Brodkasten und Chus zum Gastmahle zu kommen, wo alles schon bereit sei und nur auf ihn gewartet werde, worauf er sich denn mit seinen sämmtlichen Gerichten und der Kanne aufmacht, während Lamachos, der unterdessen sich gerüstet, zu Felde zicht. Beiden giebt der Chor einen schönen Nachruf (1142), zu welchem verschiedenen Loose sie hinzögen. Nach einem vortrefflichen Zwischengesange, in welchem der gierige Chor den Antimachos verwünscht, der ihm als Chorege vordem kein Gastmahl gegeben habe, woran er sich hei Dikaopolis köstlichem Essen erinnert, kommt (1173) ein Bote, der Lamachos gefährliche Verwundung in dessen Haus anmeldet, und alshald (1188) wird der Feldherr selbst hergebracht, worauf dann in die Wette Lamachos Jammerruf und Dikaopolis Juheltone erschallen, und da Lamachos das harte Zusammentreffen in der Schlacht hejammert (τάλας ένω) της έν μάχη Νου ξυμβολής βαρείας), Dikaopolis ihn mit

dem Wortspiele verspottet: τοις Χουσί γάφ τις ξυμβολάς ἐπφάττετο (1209), es habe einer an den Choen einen Beitrag zum Gastmahl gefordert. Dikåopolis hatte beim Feste, von dem er zurück ist, seinen Clms zuerst ausgetrunken (1201), und fordert mm von den Richtern und dem Könige den Schlauch, den Preis (1222). Der Chor will den Sieger und seinen Schlauch singen (1230—1233).

Nach dieser Anlage des Stückes wird schwerlich darin iemand Einheit der Zeit finden wollen. Nach der Volksversammhing kommt Amphitheos von Sparta zurück, wohin er während derselben geschickt war: gegen alle Wahrscheinlichkeit der Zeit, die den vortrefflichen Komiker gar nicht hemmt; er zieht Wochen in etliche Minnten zusammen. Nun feiert Dikaopolis zum ersten Male seit sechs Jahren die ländlichen Dionysien, wird bei der Feier überfallen, und vertheidigt sich gleich hernach, wobei er des Lenäenfestes Erwähnung thut; dann erklärt er seinen Willen einen Markt zu eröffnen, welches alles von der Rückkunft des Amphitheos an hintereinander an demselben Tage gedacht werden muss und kann. Aber bis nun die Markteröffnung be-94 kannt wird und die Megarer und Böoter erschelnen, dazu wird gnte Zeit erfordert, deren Verfluss durch die eingeschobene Parahase und was mit Ihr zusammengehört angedeutet wird. Unterdessen ist das Choenfest herangerückt, an welchem schneil, nachdem es crst verkündet worden, der Schnans bereitet, gespeiset, Krieg geführt, Lamachos verwundet und zurückgeführt wird: alles letztere an dem Tage der Choen selbst. Es ist hlernach beinahe thöricht zu fragen, wie lange das Stück spiele: denn der Dichter hebt die Zelten selbst auf, und wiil nur Handlung und Gedanken beachtet wissen; will man aber pedantisch messen, so spielt das Stück wenigstens zwei Monate, vom Poseidcon bis in den Anthesterion. Denn der Tag der Absendung des Amphitheus nach Sparta muss nach dem Maassstabe der Wirklichkeit geraume Zeit vor den ländlichen Dionysien gedacht werden, dann fallen in den Poscideon diese selbst; denn hierin bin ich allerdings mit Oderici 115) einverstanden, dass Dikaopolis die

<sup>115)</sup> De marm, didusc. S. CII.

Dionysien zu ihrer Zeit feiern will, weil er ja ausdrücklich sagt, seit sechs Jahren sei er nicht dazu gekommen, was doch, hätte er sie jeden Tag feiern wollen, wenn die Felnde nicht da waren, wunderlich gesprochen ware: dass Attika keinen Tag in den sechs Jahren vor Feiuden sicher war, wird niemand hehaupten. Aber er konnte in den sechs Jahren niemals um diese Zeit ruhig auf dem Lande leben, weil der Feind gerne die Weinlese hindert und verdirbt; jetzt kann er zum erstenmal wieder die Lust des ausgelassensten Festes im Frieden auf dem Lande geniessen. Nach den ländlichen Dionysien endlich werden auf der Bühne die Choen gefeiert, welche in den Authesterion fallen, so dass also das Schauspiel mindestens zwei Monate umfasst. Dies schien dem Oderici unmöglich; da Aristophanes die Gesetze der Dichtung nicht so verletzen könne; Gesetze, die kein alter Komiker kannte. Er wollte daher den Ruhnken dadurch widerlegen, dass aus seiner Meinnig über die Lenaen eine Ungereimtheit folge; wogegen wenn die ländlichen Dionysien eins mit den in der Vertheidigung des Dikaopolis bezeichneten Lenaen seien, eine gewisse Einheit der Zeit heranskomme; wobei er völlig unstatthaft voranssetzen muss, dass bei den ländlichen Dionysien auch Choen und Chytren seien. Dessen ungeachtet kann Ruhnken's Meinung ans den Acharnern vollständig widerlegt werden. Es werden nämlich zwei Feste auf der Bühne gefeiert, im Anfange die ländlichen Dionysien, am Ende die Choen: das Fest aber, an welchem die Acharner wirklich gespielt werden, sind die von Dikaopolis erwahnten Lenaen. Gesetzt die Lenaen, die 95 wirkliche Zeit des Stückes, seien einerlei mit dem einen der auf der Bühne gefeierten Feste; so würden sie nothwendig einerlei sein mit den ländlichen Dionysien, anmöglich mit den Choen. Nachdem nămlich Dikāopolis gesagt hat, es sei heute das Lenäenfest, kündigt er erst die Errichtung seines Marktes an, und es kommen nachher die Marktleute, geraume Zeit hernach, hinter der nicht zur Handlung gehörigen die Zeit ausfüllenden Parabase; ja nachdem der Markt aus ist, erscheint erst der Herold, um die Choen zu verkünden, die im Folgenden angeben sollen und erst zu Ende des Stücks gefeiert werden. Der Dichter selbst hat also die Choen so deutlich getreunt von der Verthei-

digung des Dikaopolis, in welcher die Lenaen erwähnt werden. dass kein Zweifel über ihre Verschiedenheit obwalten könnte. wenu die Erwähnung der Lenäen die Einerleiheit mit einem beider auf der Bülme geseierten Feste ersorderte. Umgekehrt erhellt, dass die Vertheidigung des Dikaopolis an demselben Tage gesetzt ist, da er die Dionysien auf dem Lande feiert: folglich müssten unter der genannten Voraussetzung beide einerlei sein. Ruhnken hat also sich und andern unwissend einen Betrug gespielt. Aber auch für die entgegengesetzte Meinung folgt nichts. weil die Aunahme selbst falseh ist, dass eines beider auf der Bühne geseierten Feste einerlei mit den Lenäen sein müsse. Die Anhänger der Ruhnkenschen Ansicht könnten freilich noch fragen, warum denn Aristophanes gerade die Choen zu seiner Darstellung gewählt habe; denn der Grund möchte darin zu liegen scheinen, weil ihre Feier eben jetzt in Athen begangen worden sei, wodurch ihre Vorstellung auf der Bühne den Reiz der lebendigen Gegenwart erhalte: und die andre Parthei konnte wieder fragen, warum gerade die läudlichen Dionysien von Dikaopolis geseiert würden. Da letzteres bereits im Vorhergehenden seine Antwort hat, erwidere ich nur auf das Erstere. So wie nämlich Aristophanes in demjenigen Theile des Stückes, welcher der' . Erwähnung der wirklichen Zeit, des Lenäensestes im Gamelion vorhergeht, die nächste Vergangenheit vorgestellt hat, die ländlichen Dionyslen im Poseideon: so stellt er nach jener Erwähnung die nächste Zukunft dar, die Choen im Authesterion: wie sollte aber diese nicht denselben Reiz als die Gegeuwart haben?

20. Soviel über die vermeindlichen Beweise aus dem Artistophanes. Aber kann aus der Art der Festfeder nichts geschlossen werden? Gewiss nicht aus den heiligen Handlungen, 90 well wir von keinem Feste so bestimmte und vollständige Beschreibungen haben, dass man behaupten könnte, ein Gebrauch, der von den Lenäen angeführt wird, habe entweder an den ländlichen Dionysien oder an deu Authesterien nicht statt gehabt. Am bekanntesten daegeen ist die Feier der Dionysonfeste durch Schauspiele, von welchen zu reden um so nöthiger scheint, da die Zahl der Dionysonfeste vielen vorzüglich wegen des Schauspielveseen wichtig ist. Der Scholiast der Acharner

behauptet 116), der Wettkampf der Dionysien sei zweimal im Jahre augestellt worden, an den grossen Dionysien im Frühling und an den Lenåen; worans einer die Einerleiheit der Lenåen mit den ländlichen Dionysien könnte erweisen wollen, weil an den ländlichen sicher Spiele der Art gegeben wurden; wenn nur der Scholiast nicht allzu kläglich wäre. An den grossen Dionysien wurden Tragodien und Komodien gegeben, und zwar neue 117). welches wenigstens von den Tragödien gewiss ist; mir ist kein altes Stück bekannt, was an den grossen Dionysien aufgeführt wäre, ausser solchen, die so verändert waren, dass sie als neue erscheinen konnten, wie Euripides zweite Iphigenie in Aulis nebst dessen Bacchen und Alkmäon 115), und es lag in der Natur der Sache, dass jeder ein neues Stück erst in der Stadt zeigen und wiederum das Athenische Volk es dort zuerst sehen wollte, ehe es in die Gaue wanderte\*). An den ländlichen Dionysien finden wir alte Tragödien und Komödien; neue sind ausser den ersten Anfängen der Kunst nicht nachweisbar; die im Aelian vorkommende Zusammenstellung der neuen Tragödien in der Stadt und der Piräeischen würde vollkommen erweisen, dass bei den ländlichen Dionysien keine neuen Tragodien gegeben wurden, wenn klar wäre, dass beide einen Gegensatz bilden sollten, was jedoch nicht mit Sicherheit behauptet werden kann 119). Aber ob an den Anthesterien Schauspiele gegeben wurden oder nicht, oder ob nur in gewissen Zeitaltern, ist streitig. Ich stellte ehemals auf 120), an den Choen und Chytren habe man gespielt, aber das 97

<sup>116)</sup> Vs. 503.

<sup>117)</sup> Vgl. anm Beispiel den Beschluss des Ktesiphon hei Demosth. v. d. Krone S. 267, 1. and S. 243, 16. 28., des Aristonikos obendas. S. 253, 26., des Kallias S. 265, 15. und den andern ehendas. 27. Desgleichen Aeschines g. Ktesiph. S. 428.

<sup>118)</sup> S. de Trag. Gr., princ. S. 225 f. S. 221 ff.

<sup>\*) [</sup>Die Gründe, welche G. Hermann: "Aristophanis Nahes" 2. Aufl. S. XXII ff. gegen diese Ansicht vorbringt, hielt Boeckh für durchaus nagnreichend. Br.]

<sup>119)</sup> S. die Stelle Abschn. 11. Ich hahe Trag. Gr. princ. S. 207 vermuthet, man hahe an den ländlichen Dionysien auch neue Stücke gegeben, sehe aber dazu keinen Grund.

<sup>120)</sup> A. a. O. S. 205. Die auf diese Annahme begründete Zeitbestimmung des Todes des Sophokles und Enripides, welche ich de Trag.

gründete sich zum Theil auf die vorausgesetzte Einerleiheit der Lenãen mit deu Anthesterien, besonders den Choen; hier wo erst untersucht werden soll, ob von den Schauspielen ein Schluss auf die Feste gemacht werden könne, müssen wir unabhängig von den Lenäen betrachten, was sich für Schauspiele au den Chren und Chytren sagen lasse. Palmerius 121) behauptete zuerst, es seien an den Authesterien keine Schauspiele gegeben, Petitus 122) sie seien Olymp. 93, 3. eingeführt worden; Oderici 123) widersetzt sich belden. Aber Kaungiesser behauptet wieder, dass zwar in der Regel keine Schauspiele an deu Authesterien gegeben wurden, aber um Olymp, 93, 3, sich eine Spur derselben für die Chytren finde. Den Petitischen Einfall von Einführung der Schauspiele an den Chytren hatte sehou Küster 124) zerstreut, die Wiederholung desselben vernichtet der Leipziger Kritiker 125) mit leichter Mühe, da die Beweise auf Missversländnissen beruhen. Von keinem Schauspiel wird ausdrücklich gesagt, es sei an einem Anthesterientage gegeben; eine Anzahl Stellen finden sich allerdings, welche Schaufeierlichkeiten an diesem Feste beweisen: aber diese müssen noch keine Dramen gewesen sein. Aristophanes

Gr. prisc. S. 204 ff, versucht habe, failt über den Haufen, wenn die Prösche nicht im Anthesterion an den Chytren Olymp. 93, S. gegeben sind. Die Prösche sind nach meiner jetzigen Ansicht im Gamelion jenes Jahres aufgreihtt an den Lenieu: Euripides aber starb vermuthlich Olymp. 93, 2., wie die Parische Chronik angiebt, und das letzte Stücke des Sopholdes, vor welchem Euripides schon gestorben war, mechte an den Choen desselben Jahres, also im Anthesterion Olymp. 93, 2. vorgelesen sein, nicht gegeben an den lämlichen Dionysien. Von dem letztern s. unten. Im Uebrigen wird durch diese Berichtigung den dort gemachten Folgerungen nichts entrogen.

<sup>121)</sup> Exerc. S. 618.

<sup>122)</sup> Att, Ges. S. 72. 73.

<sup>123)</sup> De marm, didasc, S. 18 ff.

<sup>124)</sup> Zu den Früschen 406.

<sup>129)</sup> S. 472, 473. Leb füge noch binzu, dass Kanngiesser, um diesen Einfall durchreichten, 8, 274, 275. den Archon Kalliss im Gamelion muss cihtreten lassen statt im Hekatombion: dass aber Olymp. 93, 3, 48s Jahr nicht mehr mit dem Gamelion snöng, kann man ganz unbesorgt behaupten, umd dem Läugnenden den Gegenbeweis zusehieben. Die Insehrift bet Chandler II, XXVI. 8, 44, (C. I. No. 71.) enthält selnon die gewöhnliche Folge der Monate, und ist nach dem sichern Keunzeichen der Schriftzüge gewiss älter als Olymp. 90.

sagt in den Fröschen 126): ήνίγ' ὁ κοαιπαλόκωμος τοῖς ίεροῖσι 98 Χύτροισι γωρεί κατ' έμον τέμενος λαών όγλος, nămlich in Limna; aber hier wird deutlich genug nur ein Dionysischer Komos bezeichnet, wie er auch an den grossen Dionysien gehalten wurde 127). Illppolochos 128) Worte Αήναια και Χύτρους θεωοών beweisen nicht mehr als dass etwas zu schanen war, wie ein Komos, ein Festaufzug oder dergleichen; bei Alkinhron 129) neunt zwar der Komiker Menandros die jährlichen Choen; aber ohne vom Theater zu reden, und setzt dann die Lenäen mit ausdrücklicher Nennung des Theaters hinzu: καὶ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις Αηναίων. Philochoros 130) bezengt, dass an den Chytren Spiele gehalten wurden, welche άγωνες χύτρινοι hiessen; ein Name, der zu Schauspielen übel passen will. Philostratos erzählt von Apollonios von Tyana 131), er bätte zu Athen an den Authesterien ins Theater zu gehen geglaubt, um Monodien und Weisen zu hören, welche bei der Tragödie und Komödie gebräuchlich sind, wie an andern Dionysosfesten; aber er habe sich gefäuscht gefunden; Flötenspiel mit mimischem Tanz habe er gehört und Orphische Theologie, Horen, Nymphen, Bacchen gescheu; also mystische Handlungen, kein profanes Schauspiel, Aus diesen und ähnlichen Stellen kann also nichts geschlossen werden.

 Nur zwei Nachrichten reden von Schauspielen an den Chytren. Die eine fludet sich heim Diogenes 132, nach welcher

<sup>126)</sup> Vs. 219.

<sup>127)</sup> Gesetz des Euegoros bei Dem. g. Meid, S. 517, unten.

<sup>128)</sup> S. oben Abschn, 5, 7,

<sup>129)</sup> S. oben Abschn. 5. Warum die Choen su dieser Stelle geuannt sind, s. Abschn. 21.

<sup>130)</sup> Beim Schol, Frösche 220,

<sup>131)</sup> Leban dens. IV. S. 177. Morell. Anng. Έπιπλήξαι δ) Δέγετα καρί Διουνδιαν 'Αθηνικίου, & ποιείται αρίαν εὐ οῶς τοῦ 'Αθυσειτηαρίουσο. ὁ μὲν γιὰς μοποδίας ἀπροασόμενος καὶ μελοποίας παραβείταν τι καλ ὑσθυπὸς, πόσσα το κυμροθίας ει και Γαγογοθίας εἰτός, εξ τὸ
Θάτορο συμφοιτάν ῷτον 'ἐπειδή δὶ ἢπουσεν ὅτι αιλοῦ ὑποσημήνωντος
Ομεμπούς ὁσρούνται καὶ μεταξτά τῆς Όσρούς ἐποποίας τι καὶ θεοίογίας τὸ μὲν ὁς ὑξοαι, τὰ δὶ ὁς Νύμμαι, ὡς Βάκχαι πράττουσεν, und das tūrigo.

<sup>132)</sup> III, 56. Die ganze Stelle hat Suidas ausgeschrieben in τετραλογία.

die Tragiker an vier Festen mit Tetralogien kämpften: Θράσυλλος δέ φησι καὶ κατά την τραγικήν τετραλογίαν έκδοῦναι αὐτὸν τοὺς διαλόγους: οἶον έχεῖνοι τέτρασι δράμασιν ήνωνίζοντο, Διονυσίοις, Αηναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις ών τὸ τέταρτον ήν σατυρικόν· τὰ δὲ τέτταρα δράματα έκαλείτο 39 τετραλογία. Thrasvll spricht aber in dieser Stelle bloss von den Tetralogien, und die Namen der Feste sind gauz albern dazwischen gestellt; ών bezieht sich auf τέτρασι δράμασι zurück. Mit Recht erklärten daher Wyttenbach 133) und andere 134) die Festnamen für ein Einschiebsel, mag es nun der urtheilslose Diogenes selbst oder ein anderer gemacht haben. Der Urheber desselben bildete sich offenbar ein, die vier Stücke wären an vier verschiedenen Festen gegeben worden; und da er keine doppelten Dionysien zu kennen scheint, fügt er, um die Vierzahl heranszubringen, die Panathenäen zu, weil er von musischen Spielen an diesen gehört hat, endlich die Chytren, entweder aus demselben Grunde, oder weil er Kunde hat von der Lykurgischen Einrichtung, auf die wir jetzt übergehen. Von Lykurg berichtet nämlich der Verfasser des Lebens der zehn Redner 133): Είςήνεγκε δὲ καὶ νόμους, τὸν περί τῶν κωμωδών, ἀγῶνα τοῖς Χύτροις έπιτελείν έφαμιλλον έν τῷ θέατρω, καὶ τὸν νικήσαντα είς άστυ καταλέγεσθαι, πρότερου οὐκ έξόυ, ἀναλαμβάνων του άγωνα έκλελοιπότα; worauf noch ausser andern das Gesetz erwähnt wird, dass die Tragödien der drei grossen Tragiker in eigens gefertigten Abschriften öffentlich sollten aufbewahrt werden, und der Schreiber des Staates bei der Aufführung dieser und vielleicht ähnlicher Schauspiele das Gesprochene mit diesen Abschriften vergleichen solle, um Verderbung nud Verfälschung der Stücke zu verhüten 136). Von jenen Worten nun hat man

<sup>133)</sup> A. a. O. S. 56.

<sup>134)</sup> S. disse Trag. Gr. princ. S. 208,

<sup>135)</sup> Tüb. Pint, Bd. VI. S. 252.

<sup>136)</sup> Diese Gesets führt Kernson de chere Eusenikon Actelyil Abs. 138, Dieses Gesets führt Kernson de chere Eusenikon Actelyil Abs. 11. S. XVIII. gegen mich zum Euweis an, dass die alten Tragiker, besonders Acselyles, nicht seine interpolit worden: wobsi er vergesen hat zu bemerken, dass ich (Trage, 6p. prize, 8. 12 df. vgl. 8. 33 ff. und in Rücksicht auf die verschiedenen Möglichseiten der Auslegung Petersen de Actesful vit. 4 fpb. 8, 79 [2]. aus eben dieser Stelle das Gegenten.

verschiedene Auslegungen gemacht, Petitus die, dass die Komöden an den Chytren oder Anthesterien sollten Schauspiele aufführen; Spanheim 137) zwei andere, die Komöden sollten an den Chytren ein mit dem Theaterspiele wetteiferndes Schauspiel geben; oder es sollten Komödien gegeben werden gleicher Weise wie an den Chytren. Die erste der Spanheimischen Auslegungen ist von dem Leipziger Kritiker 138) bereits als sprachwidrig 100 verworfen; am natürlichsten ist aber die Petitische, nach welcher man schliessen muss, es sei ehemals ein Komödienspiel an den Chytren gegeben worden, welches aher allmälig eingegangen und erst von Lykurg wieder hergestellt worden sei. Wir hätten also mindestens eine Zeitlang keine komischen, vielleicht auch keine tragischen Spiele an den Anthesterien; und gerade in diese Zeit kann das Gesetz des Euegoros, worin die Anthesterien nicht unter den übrigen Schauspielfesten vorkommen, passend gesezt werden, weil die Rede gegen Meidias, in welcher das Gesetz angeführt wird, sich auf Olymp. 106, 4. bezieht: so dass selbst wenn in gewissen Zeiten die Anthesterien mit Schauspielen gefeiert wurden, dennoch ans jenem Gesetz keine Veranlassung entstände, die Lenäen und Anthesterien für einerlei zu nehmen. Aber das Gesetz des Lykurg kann nach Petitischer Auslegung die Vertheidiger der Rulinkenschen Meinung über die Lenäen auf eine andere Vorstellung führen. An den grossen Dionysien konnte kein Fremder im Chor auftreten, wohl aber an den Lenäen, bei welchen Fremde sogar Choregie leisten konnten 139); und die Lenäen gericthen nach Olymp. 93, 3. in Verfall: ην τις καί περί του Δηναϊκόν συστολή, sagt der Scholiast der Fröschc 140)

folgere. Wer von beiden richtiger schliesse, kann der Unbefangenleicht entscheiden. Von gleicher Art ist die Widerlegung meiner Ansicht von einer Aeschyleischen Dichterschnle, die ich hinlänglich bewiesen zu haben noch überzengt bin.

<sup>137)</sup> Zn den Fröschen S. 298

<sup>138)</sup> S. 471.

<sup>139)</sup> Schol. Aristoph. Plut. 954, wo Hemsterhnis nnnöthige Schwierigkeiten macht und ungegründeten Zweifel erregt. [Staatsh, der Ath. I, 2, 204].

<sup>140)</sup> Zu Vs. 406. Vgl. im Allgemeinen Platonios vor Küsters Aristoph, S. XI.

aus dem Aristoteles, weil nämlich die Choregen ihre Leistungen kärglich machten. Was ist natürlicher als die Verbindung mit dem Lykurgischen Gesetz? Nachdem das Lenäenschauspiel allmälig ganz ausgegangen war durch Mangel an Choregen, stellte es Lykurg, das alte Spiel erneuernd (ἀναλαμβάνων τὸν ἀγῶνα ἐκλελοιπότα) wieder her an den Chytren, die also einerlei mit den Lenäen sind: und der Aufmunterung halber wurde verordnet, dass, da vorher kein Fremder bei den städtischen Dionysien auftreten konnte, nun die Lenäensieger, vielleicht die Künstler nicht allein sondern auch die Choregen die Ehre geniessen sollten, selbst bei den grossen Dionyslen Schauspiele aufführen oder ausstatten zu dürfen (είς ἄστυ καταλέγεσθαι, πρότερου ούκ έξόν). Diese Zusammenstellung ist das haltbarste, was sich für Ruhnken's Meinung sagen lässt, und kann nicht widerlegt werden, ausser wenn man zeigte, dass von Olymp. 94. bis auf Lykurg's Thätigkeit und jenes Gesetz fortwährend an den Lenäen Komödien ge-101 geben seien; wozu die Thatsachen, die uns überliefert sind, nicht hiureichen 141); aber man kann zeigen, dass die Stelle des Lebens der zehn Redner noch einer andern Auslegung fähig sei. Zwar verwirft der Leinziger Kritiker die Erklärung des Petitus als ganz unzulässig, weil bei derselben das Wort έφάμιλλον ganz überflüssig dastehen würde; als ob man bei einem so mittelmässigen Samınler eine Kritik aubringen könnte, wie sie etwa belm Thukydides passte, und als ob nicht Plutarch 142) selbst im Solon von der Tragodie ganz ähnlich sagte: οῦπω ởὲ εἰς ἄμιλλαν έναγώνιον έξηγμένου; dagegen nimmt derselhe die dritte Erklärung an, welche er also umschreibt: "Es soll in dem Theater in die Wette mit den Chytren ein Wettstreit der komischen Dichter angestellt, und der Sieger, was vorher nicht erlaubt war, für die

<sup>141)</sup> Man könnte sielt zu einem solchen Beweise der Nachricht über Apharens bei dem Verfasser des Lebens der zenh Redung S. 245, bedienen wollen, wo zwei Lenñische Schanspielaufführungen erwähnt werden, die nothwendig zwischen Olymp, 102, 4. und Olymp, 103, 4 fallen: aler zwir wir wissen ja nicht, ob das Lykurgische Gesetz nicht schon geraume Zeit vor Olymp, 109, 3, zegeben war, und zudem ist von Tragodien in demselben nicht die Rede. Auch aus der Römischen Didaskalle Eisst sich nichts mit Sicherheit fölgern,

<sup>142)</sup> Solon 29.

Stadt, das heisst in die Zahl derer eingeschrieben werden, deren Stücke an den Stadt-Dionysien aufgeführt werden sollen; dieseu ausser Gebrauch gekommenen Wettstreit brachte Lykurg wiederum in Gang," Die Worte "in die Wette mit den Chytren" könnten aber nur zweierlei bedeuten, entweder "an deinselben Tage, wo das Chytrenfest begangen wird," welche Art zu reden sehr seltsam wäre, oder was ohne Zweifel der wahre Sinn sei, "eben so wie an den Chytren," Wären nun die Lenäen und Chytren eins, so würde nicht gesagt sein, es wären Schauspiele wie an den Chytren angeordnet worden, sondern geradezu, die an den Chytren vormals gewöhnlichen Schauspiele wären erneuert und in das Theater verlegt worden; seien aber die beiden Feste verschieden, so wäre jener Zusatz wieder ahgeschmackt, weil eben so gut auch die Lenäen erwähnt werden konnten; es müsse also mit den Spielen an den Chytren eine ganz besondere Bewandniss haben, und das Stillschweigen von Schauspielaufführungen an denselben, die Bemerkung, dass iener von Lykurg erneuerte Wettstreit vorher ans der Gewohnheit gekommen war, der Zusatz, dass vorher der Sieg bei deuselben kein Recht zu Darstellungen an den Stadt-Dionysien gab, lasse vermuthen, dass wenn ja Stücke an den Chytren gegeben wurden, dies nur eine Art von Probe gewesen sei; er möchte sogar vermuthen, es hätten die Dichter nur vor einer 102 Versammlung in Vorlesungen der Stücke gewetteifert, dergleichen in der Lebensbeschreibung des Sophokles erwähnt würden, obwohl darauf nicht viel zu bauen sei; anch könne man dahin des Philochoros άγωνες γύτρινοι beziehen, nud es passe dazu die zweimalige Erwähnung des Festes, nämlich der Choen und dann der Chytren beim Menandros des Alkiphron 143) sehr gut. Dieser Wettstreit habe als eine Privatsache können ausser Gebrauch kommen, sei dann von Lykurg gesetzlich gemacht, ins Theater verlegt, und mit dem Siege das Recht auf die wirkliche Aufführung an den Stadt-Dlonysien gegeben worden. Diese Erklärung nimint also an, τοῖς Χύτροις gehöre zu ἐφάμιλλον, wovon es getrennt ist; sie setzt ferner voraus, es sei nicht die Festzeit des gesetzlich gemachten Wettstreites, sondern nur des alten

<sup>143)</sup> H. 3.

ausser Gebrauch gekommenen angegeben, der an den Chytren als Privatsache bestanden habe, und mit welchem in die Wette nun der neue eingerichtet wäre, der aber auch wieder auf die Chytren wäre gelegt worden, so dass das Gesetz diesen Sinn hätte: "Es sollen Komiker an den Chytren in die Wette mit dem Kampfe an den Chytren, der jetzt aber abgekommen ist, Komödien vorlesen," Welche Verwirrung! Es ist einleuchtend, dass die Zeitbestimmung des gesetzlichen Wettstreites einer der wesentlichsten Punkte ist, und rote Xúrpous nur diese enthalten kann. Was also die Wortfügung betrifft, müssen wir zur Petitischen Erklärung wieder zurückkehren; dagegen bleibt allerdings unentschieden, ob der abgekommene und von Lykurg erneuerte Gebrauch auf wirklich aufgeführte oder bloss gelesene Komödien sich beziehe. Wenn die Verfasser ihre Stücke vorlasen, so würde man freilleh περί των χωμιχών erwarten; aber χωμωδοί sagt man überhaupt statt χωμφδία oder χωμωδίαι, und darum lässt sich nichts entscheiden. Ueberdies ist nicht nöthig anzunehmen, dass die Verfasser selbst lasen; sie konnten von Schauspielern lesen lassen. oline dass es deshalb eine förmliche und öffentliche Aufführung mit allem Pomp des Choragiums wurde; ja der ausdrückliche Zusatz έν τῷ θεάτοω kounte sogar deshalb gemacht scheinen, weil das Spiel an sich keine förmliche Schauspielaufführung war, und es daher erst der Bestimmung bedurfte, es solle im Theater gegeben werden. Die Zeit der Chytren passt übrigens sehr gut zu einer Probe, da vom dreizehnten Anthesterion bis zu den grossen Dionysien, die um die Mitte des Elaphebolion fallen, gerade ein Monat zur weitern Vorbereitung übrig bleibt. Doch kann ich 103 mich nicht überzeugen, dass eine solche Vorlesung jemals Privatsache sein konnte; auch vor dem Lykurgischen Gesetze war dabei ein Sieg, wie aus der Stelle selbst folgt: und ein Sieg, ein Urtheil setzt eine anerkannte Behörde voraus, wenigstens eine gelehrte Gesellschaft oder einen dichterischen Verein, dergleichen in Athen vermuthlich doch nicht war. Wenn früherhin dem Sieger In dieser angenommenen Chytrenvorlesung noch nicht der Zutritt zu den grossen Dionysien gestattet war, so möchte dies vielleicht so zu erklären sein, dass zu diesen Vorlesungen auch fremde Komiker oder Schauspieler zugelassen wurden, die aber

dennoch von den grossen Dionysien ausgeschlossen werden mussten. dagegen aber durch Lykurg's Gesetz schechthin dem Sieger in der Chytrenvorlesung der Zugang zu den grossen Dionysien offen stand, er mochte her sein woher er wollte; so dass auch in frühern Zeiten jene Vorlesung eine Probe gewesen wäre für die grossen Dionysien, nur mit Zulassung Fremder um eine Vergleichung zu gewähren. Und gerne mochten sich Fremde dahin verfügen um ein günstiges Vorurtheil für ihre Stücke zu erlangen, die sie anderwärts geben wollten. Bel Diogenes 144) finden wir ans Apollodor den Sikuler Eudoxos, der fünf Lenäische und drei städtische Siege in der Komödie erlangt hatte: hier haben wir also einen Fremden, der dennoch au den grossen Dionysien Stücke spielen liess; wogegen ich nicht zweifle, das vor Lykurg's Gesetz eben so wenig ein fremder Dichter als eln fremder Chorege, Schanspieler oder Choreute an den städtischen Dionysien auftreten konnte.\*) Eine Prüfung der Schauspiele muss doch auch immer bestanden haben und diese konnte an den Authesterien sein. Dass aber solche Vorlesungen Sitte waren, dahln führt die von unserem Kritiker berührte Ueberlieferung. Sophokles soll an den Choen gestorben sein, nachdem er einen Sieg errungen hatte, wie sie sagen, ermüdet vom Lesen; gesetzt auch die Ermüdung ist falsch, und er las sogar nicht selbst, so ist doch der Gedanke merkwürdig, dass man Tragödien gelesen habe; und nicht ein Scholiast, sondern Satyros der Peripatetiker erzählte dies. Und endlich soll das Andenken des Euripides von Sophokles und seinen Schauspielern bald nach dessen Tode in einem Schauspiele begangen worden sein 143). Nun aber werden an den Choen und 1014 Chytren dem Hermes Chthonios Todtenopfer gebracht, um ihm

<sup>144)</sup> Diog. L. VIII, 90,

<sup>\*) [</sup>S. jedoch Welcker Gr. Tragg. III. S. 931.]

<sup>140)</sup> Die hierher gehörigen Stellen sind geammeit Trag. Gr. prine, S. 210—213. Ich habe dort den Tod des Sophokics an die Bindlichen Dionysien gesetzt, weil ich inn Olymp, 93, 3. gestorben glambter was aber nicht angebt, wem die Präche des Aristophanes im Gamelion des saber nicht angebt, wem die Präche des Aristophanes mannelion des Jahres an den Lenlien gegeben sind; denn Aristophanes masse sie doch gewiss schon vor den ländlichen Dionysien im Possidoon angefangen haben. Auch ist die von mir gemachte Annahme, die Choen seien mit Borekts Schiffen. V.

den Verstorhenen zu gewinnen, wie dieses die aus der Ueberschwemmung Geretteten wegen der Umgekommenen zuerst gethan hätten 116); womit die Zeit der Hydrophorien, die zwölf Tage früher zum Andenken der Ueberschwemmung selbst gefeiert werden, zusammenstimmt. Es ist also wohl möglich, dass an den Choen Sophokles durch seine Schauspieler seine letzte Tragödie der Probe halber lesen lieses), und zugleich dahei Euri pildes Tod hetrauert wurde, Sophokles aber mit diesem gelesenen Stücke siegte. Dieselbe Probe, welche die Tragiker au den Choen hatten, und hierauf möchte sich denn allerdings Alkiphron 141) beziehen, wenn er den Komiker Menandros von dem grossen Vergnügen, welches lim die Chytren gewährten, sprechen lässt. 429

den ländlichen Dionysien verwechselt worden, nach meiner jetzigen Ansicht nurichtig. Nur die Lenfien verwechselt der Scholiast des Aristophanes mit den ländlichen Dionysien, und nur weil ich damals Choen und Lenfien für gleichbedentech hielt, konnte ich behanpten, wie der Scholiast des Aristophanes, so könnten auch die Ueberlieferer der Geschichte vom Tole des Sophokites an den Choen diese mit den ländlichen Dionysien verwechselt haben. Wie hei den Choen own nureifen Trathen die Rede sein kann, ist freilieh unhegreifflich, aher ich übergehe dies jetzt, ohne mich auf die bekannte allegorische Deutung einzalassen: wollte man aher anch atatt der Choen die ländlichen Dionysien setzen, so würde dieses Schwierigkeit nicht gehöhen sein.

146) Schol. Frösche 220, 1075.

\*) [Dies hestätigt sieh durch das neu gefundene Stiek einer Biogrades Enriptides (Rh. Mas. v. Welcker n. Nike Jahrg. 1. S. 297, s. auch in Westermanns βιογρ. 135, 45), wo die Sache geradern als geschehen Is τῷ προσγώνε aupgegehen wird, was ehen nichts anderes als eine solche Prohe ist. cf. Acesh. Kiesiph. p. 457., der aher sagt, der προσγών sel am S. Elapheb, gewesen, also Proagon der grossen Dionysien. Vgl. Helbig in der Zeitschrift für Gymnasialwesen XVI, S. 105.

147) Die Choen lassen sieh daraus noch nicht erklären, von welchen Menandros auch redet. Aber hierüber s. Absehn. 22.

\*\*) [Hanow Exercitat, crit. in comic. Gr., I. p. 72-77 ancht su seigen, dass anch and tea Anthesteries Stücke gegeben seien. Er dreht die von mir angeführte Stelle anders herum und will nicht gelten lassen, was ich von der Probe gesagt habe. Dies hat er aber nicht so dargestellt wie eine getalen und sich deshahl die Widerlegung leicht gemacht, die selbst nicht mehr zu widerlegen n\u00f6hlig ist, naehdem die Notiz aus der Eurip. Blogr. meine Darstellung best\u00e4tjet. an ander Eurip Blogr. meine Darstellung best\u00e4tjet.

in-----i, Gogle

So unsicher die wirkliche Aufführung von Schauspielen an den Chocu und Chytren ist, so gewiss ist es, dass an den Lenaen Tragödien und Komödien gegeben wurden. Um die Stellen der Grammatiker und ührigen Schriftsteller, die schon berührt worden, nicht noch einmal alle anzuführen, erinnere ich zunächst an die erste Tragodie des Agathon, welche Olymp. 90, 4. an diesem Feste aufgeführt wurde 148), und an die Tragödien des Aphareus: ich zweifle nicht, dass an den Lenäen neue Tragödien gegeben wurden; nur muss man annehmen, es seien auch welche daran wiederholt worden, weil sonst nicht zu begreifen, 105 warum die καινοί τραγωδοί gerade bei den städtischen Dionysien als etwas Besonderes bemerkt werden. Von den Komödien möchte ich gleichfalls behaupten, dass theils neue theils alte bei den Lenäen gegeben wurden: indessen lässt sich's nur von neuen nachweisen; denn zuverlässig sind die Angaben solcher Aufführungen, wenn nicht gesagt wird, sie seien zum zweitenmal gegeben, von der ersten Aufführung zu nehmen; die zweite Aufführung ist seltner verzeichnet worden, wie bei den Wolken. An den Lenaen aufgeführt sind die Acharner des Aristophanes nebst zwei anderen Stücken, gegeben Olymp. 88, 3., wovon ich oben gehandelt habe 149); desselben Ritter mit Kratinos Satvrn und Aristomenes Olophyren, nach der Didaskalie und dem Aristophanes selbst 150), Olymp. 88, 4.; die Wespen mit Glaukons Gesandten und einem dritten Stück Olymp. 89, 2., nach der Didaskalle 151); die Wilden des Pherekrates Olymp. 89, 4, 152);

den Anthesterien gegeben worden, behauptet er nicht; aber ist es wohl wahrscheinlich, dass Lykurg eine ältere Sitte wieder hergestellt hitte, und dass die Dramenanfführung eines ganzen Festes so früh abgekommen sei?]

<sup>148)</sup> Athen. V. S. 217. A. Vgl. Plat. Gastm. S. 173. A.

<sup>149)</sup> S. Abschn. 17.

<sup>150)</sup> Ritter 544; wo der Scholiast ans einer alten Quelle sagt, es kämpften noch auf den heutigen Tag die Dichter an den Lenäen.

<sup>151)</sup> Vgl. oben Abschn. 9.

<sup>162)</sup> Athen. V, S. 218. D. in Bezng auf Platons Protag. S. 327. D. Αγραίο τιντς, οἰοί περ οῦς πέρουα Φερικράτης ὁ ποιητής ἐδίδαξεν ἐπὶ Αγραίο. Es ist nicht erweislich, mir jetzt auch nicht mehr glaublich, dass hier eine zweite Anfführung gemeint sei, wie man wiinschen

Aristophanes Amphiaraos Olymp, 91, 2. uach der Didaskalie der Vögel; desselhen Früsche mit Phrynichos Musen und Platon's Kleophon, nach der vollständigern Didaskalie im zweiten Inhalt, Olymp, 93, 3. Ausserdem kommen in der zu Rom geinndenen steinernen Didaskalie zwei an den Lenäen gegebene Stücke, ohne Zweifel Komödien vor, aber Namen, Verfasser und Zeiten felhet; nach der Umgebung zu schliessen gehören sie unter die hundertste Olympiade herrab.

22. Aus dieser Untersuchung ergiebt sich nun freilich nichts Bestimmtes für die Entscheidung der Streitfrage; aber was wir wissen oder vermuthen können, führt eher auf Verschiedenheit als Gleichheit der Leusen und ländlichen Dionysien oder Anthesterien. Bei den Lenäen sind entschieden neue Tragödien und Komödien gegeben, wahrscheinlich auch alte; bei den Anthesterlen kann 106 man bloss Proben und Lesungen annehmen, oder Aufführung von Komödien, keines von beiden mit Sicherheit; an den ländlichen Dionysien gab man vermuthlich nur alte Stücke. Am bedenklichsten ist die Gleichheit der ländlichen Dionysien und Lenäen: denn dass so viele Stücke, die an den Lenäen aufgeführt sind, zuerst sollten an ländlichen gegeben sein, hat keine Wahrscheinlichkeit. An den Lenäen war auch Fremden die Choregie gestattet; die Fremden aber stehen mit dem Gane in keiner Beziehung, sondern nur mit dem Staate; es ist daher nicht glaublich, dass in den Ganen Fremde Choregie zu Schauspielen leisteten; der Chorege ist eine heilige Person, die ländlichen Dionyslen sind besondere Feste der Gane, zu welchen wie zu allen besondern Heiligthümern gewisser Gemeinschaften, Fremde nicht zugelassen werden können. So möchten also die ländlichen Dionysien und Lenäen nicht eins sein. Und wieder dass bei dem so heiligen Feste der Anthesterien, an welchen nur die Königin mit ihren auserwählten Frauen im Tempel die nystische Feier vollbringt, und selbst Athener nicht in das Heiligthum gehen dürfen, Fremde Choregen waren, ist auch nicht wahrseheinlich; besser nimmt man ein drittes allgemein zugängliches Fest der Lenäen an. An

möchte, um die Zeitbestimmungen des Platonischen Protagoras auf eine Einheit zurückzuführen.

die Betrachtung der Schauspiele knüpfe ich eine andere Bemerkung, durch welche die Einerleiheit der Choen und Lenäen gänzlich vernichtet wird. Wir sehen nämlich aus der oben angeführten Inschrift 153), dass die Lenäen mit einem öffentlichen Schmause verbunden waren, wobei der Staat das Fleisch lieferte, daher das Hautgeld von den Lenäen. Ganz anders die Choen: an diesen zahlt der Staat den Bürgern Theorikon, damit sie sich selbst verköstigen können 154); die Gastgeber, vielleicht unr geheiligte Personen beim Dienste des Gottes, wie in den Acharnern der Priester des Dionysos, luden Gäste: der Wirth liefert die Tische und Rubebetten, Kränze, Salben, Kuchen, Naschwerk, Tänzerinnen, etwa auch gefällige Dirnen: aber die eigentliche Mahlzeit bringt jeder Gast von Hause mit, nebst seinem Chus Wein 155). Aus dieser Sitte scheint die andere entstanden, dass an den' Choen, 107 den Sophisten der Ehrensold, und Geschenke gesandt wurden und die Sophisten selbst ihre Bekannten einluden 156). Was aber von Sophisten gilt, wird ebensowohl von den übrigen Gelebrten gelten, die eine Kunst als Gewerbe trieben; und so setze ich hiermit den Ausdruck des Menandros bei Alkiphron in die natürlichste Verbindung, welcher nämlich alle kostbaren Geräthe eines königlichen Gastmalıls den jährlichen Choen und den Lenäen im Theater nachsetzt, dort die Malilzeit und die gastlichen Geschenke, hier seinen Dichterpreis berücksichtigend; so dass aller Schein von Schauspielen an den Choen, welcher aus jener Stelle entsteht, vollends verschwindet. Denn dass Alkipfiron, selbst ein Sophist, hieran vorzüglich dachte, wird jeder natürlich finden. Dass an den Lenäen wie an den Choen

<sup>153)</sup> Abschn. 14.

<sup>154)</sup> Plutarch, praec. reip. ger. 25,

<sup>155)</sup> Aristoph, Achara. 1084—1141. nebst dem Schol. zu 1085. Athen, Yll. S. 763. B. C. Die Dirmen könnten ein Scherz des Kouikers seheinen; aber vgl. Athen. X, S. 437. E. Mit Unrecht zieht man hierher die Stelle des Hilpoleoleou bei Athen. IV, S. 130, E., wo von den Lenñen und Clytren gesprochen wird; dem die Φύρα, πέξωρα und καίοι σταρπού sind überhaupt Athenische Gerichte, und gehen bloss and das ράσου τ 'λθηψτως μέναι δεί.

<sup>156)</sup> Athen X, S, 437, D.

der Spott vom Wagen herab vorkommt 157), ist eine geringfügige Uebereinkunft, um so mehr da es mit ausdrücklicher Unterscheidung beider Feste und mit der Bemerkung, dass diese Sitte bei den Lenäen später aufgekommen sei, erwähnt wird. An den Choen giebt bei dem öffentlichen Gastmahle der König den Preis 158), welcher nach Aristophanes 159) in dem Schlauche, nach anderen ursprünglich in einem Kuchen 160) bestand; er wählt die heiligen Franen (γεγαιφαί) 161), und erscheint in den mythischen Erzählungen überhaupt als Ordner des Festes 162); welches auch dem späteren Archon König bleiben musste, wie der Königin die Vermählung mit dem Dionysos und der übrige beilige Dienst an diesem Feste und zwar gerade an dem Choentage blieb 163); er ist der Vollbringer aller altväterlicher Opfer (πάτριοι θυσίαι) 164). Dass nun ebenderselbe die Lenäen besorgt 165), kann nichts für Ruhnken beweisen, so wenig als der Gebrauch des Schlauches bei den Choen eine Einheit der Choen mit den ländlichen Askolien 108 begründet. Ungedenkbar aber ist es, dass der König ländliche Dionysien besorge, welche von jeher nur Feste der Landbewohner waren und Felerlichkeiten der Gaue blieben; diese mussten den Demarchen anheim fallen, da ja der König ohnehin nicht an einem Tage im ganzen Lande herumreisen kann, und heifige Geschäfte sich nicht durch Stellvertreter abmachen lassen. Selbst die Dionysien im Piräens, obgleich der Festzug ohne Zweifel vom Staate zugesetzt war, konnte nur der Demarch ordnen: er ist es, der die Priester und alle, die einen Ehrensitz im Theater haben, hineinführt 166), offenbar als der Vorsteher des Festes. Also sind die Lenäen verschieden von den ländlichen Dionysien. Das grosse

<sup>157)</sup> Suidas in τα έκ των αμαξών, vgl. in έξ αμάξης, Schol, Aristoph, Ritter 544, und sonst.

<sup>158)</sup> Aristoph. Acharn, 1222, und Schol.

<sup>159)</sup> Arlstoph. Acharn, 1001, und Schol, auch Aristoph, Vs. 1223,

<sup>160)</sup> Phanodemos hei Athen, X. S. 437, C.

<sup>161)</sup> Pollux VIII, 108.

<sup>162)</sup> Apollodor beim Schol. Acharn. 960, Phanod, a. a. O. 163) Rede gegen Neära S. 1369 ff. vgl. Thuk. II. 15.

<sup>164)</sup> Pollux VIII, 90.

<sup>165)</sup> Pollux ehendas.

<sup>166)</sup> S. oben Abschn. 11.

Opfer an den Isunäen zur Volkspeisung besorgen die Opfervorseher (ἐροποιο΄), welche grossen Opfern des Staates vorstehen; bei den Händlichen Pirädeischen Dionysten sorgen für das Stieropfer des Festzuges, welches der Staat brachte, allein die Boonen. <sup>187</sup>), wodurch es sich als ein spät zugesetztes, ursprünglich gar nicht zu den ländlichen Dionysien geböriges Opfer ausweiset.

23. Fragen wir endlich nach dem Gotte der verschiedenen Dionysosfeste und der Veranlassung und Bedeutung der Feier, so giebt uns Kannglesser 188) als den Gott der städtischen Dionysien den aus Eleutherä eingeführten Böotischen Dionysos mit ausschweifendem Phallosdienst, der junger ware als der Dionysos der Anthesterien, der Nyseische aus Thrake, der nach Indien gekommen sei und zu Athen mystisch verehrt wurde; der Gott der ländlichen Dionysien aber oder Lenåen sei Semele's Sohn, Diouysos Lenãos, der Ikarische, wonach man die Lenäen mit deu ländlichen Dionysien einerlei machen möchte. Doch wozu erzähle ich dies? Dass der Gott der Anthesterien der Nyseische sei, ist aus einem Froschgesang bei Aristophanes 169) geschlossen, wo er Νυσήτος Διός Διόνυσος helsst, welchem an den Chytren der Konios geführt werde; aber dies ist bloss ein allgemeines Beiwort, welches auch dem Sohn der Semele gegeben werden kann, und der Beweis der Verschiedenheit vom Sohne der Semele wird nur aus der Eusebischen Chronik geführt, wogegen wir in dem Homerischen Hymnos 176) den Nyseischen mit dem Sohn der Semele schon 100 als gleichbedeutend finden, worauf doch in der Erklärung des Aristophanes mehr Rücksicht zu nehmen sein wird. man auf Zeugnisse, so ist dem Apollodor zufolge der Gott der Choen, des Tages der Anthesterien, an welchem die heiligste mystische Feier vorgenommen, an welchem allein im ganzeu Jahre der Tempel in Limna geöffnet wurde, gerade der Lenaische 171); und die Grammatiker sagen ausdrücklich, dass in dem Lenäon zu

<sup>167)</sup> S. ebendas. 168) S. 212 ff.

<sup>168)</sup> S. 212 H.

<sup>169)</sup> Frösche 217, vgt. Schol, zu 218.

<sup>170)</sup> XXVI, 2. 5.

<sup>171)</sup> S. Abschn. 5 und 9.

Limmä ein Tempel des Lenäischen Dionysos war 172): dieser Lenäische ist aber kein anderer als der Gott der Anthesterien; denn der Gott der grossen Dionyslen ist der Eleutherische, Dass der Lenäische Gott der der ländlichen Dionysien sei, ist rein ersonnen: der Gott, welcher den Phallosdienst hat, der Eleutherische, ist auch der Gott der ländlichen Dionysien 173). Aus der Betrachtung der Götter würde also eher die Einerleiheit der Choen und Lenäen folgen. Ferner sind die ländlichen Dionysien ohne Zweifel das Weinlesefest; wir finden bei den ländlichen Schauspielen in Kollytos, dass noch Trauben, Felgen und Oliveu hingen 171), und wenn die Weinlese im Poseideon zu spät scheint, so hat dagegen Kanngiesser 175) gnt erinnert, dass man in Attika, wo der Winter sehr gelinde war, den Weln wahrscheinlich sehr lange hangen liess, damit er milder würde; wie iu Ungarn zu Tokay die Weinlese in freien Gärten nicht vor dem 29. November und in den der Krone zehntpflichtigen sogar nicht vor dem 6. December erlaubt sei; die Trauben, die im December schon getrocknet und durchgefroren, und öfters mit Schnee bedeckt seien, verlören dadurch die Wässerigkeit, und gaben einen sehr feurigen Wein, welcher den von der Novemberlese, wie dieser die Welne die schon im Oktober eingeerntet worden, an Stärke und Güte übertreffe: wenn dieses in einem über sieben Grad nördlicheren Lande geschähe, könne man gegen die Feier des Festes im Poseldeon nichts einwenden. Um anderes zu übergehen, füge ich hinzu, dass man 110 das Fest in die möglichst späte Zeit setzen musste, wenn es immer auf denselben Tag desselben Monats gefeiert werden sollte, weil das Athenische Mondenjahr von 354 Tagen in einer dreijährigen Schaltperiode um 22 Tage zurückgeht. Wenn der Poseideon in dem ersten Jahre mit dem 21. November beginnt, fängt er im zweiten schon den 10. November und im dritten den 30. Oktober an, und nun wird erst durch die Einschaltung des zweiten Poseideon die Abweichung wieder gehoben, wenn nicht,

<sup>172)</sup> S. Abschn, 8.

<sup>173)</sup> Aristoph, Acharn. 242-278, u. Schol, zu Vs. 242.

<sup>174)</sup> S. oben Abschn. 11.

<sup>175)</sup> S. 226-228.

was jedoch alle acht Jahre nur einmal vorkommen durfte, schon im zwelten Jahre eingeschaltet wurde. Setzte man also das Fest nicht spät, so konnte es für die Feler der beendigten Weinlese einmal zu früh eintreten. Das Authesterienfest ist dagegen kein Fest für die Weinlese, wozu schon sein mystisches Wesen nicht passt: man öffnet dann die Fässer am ersten Tage (Πιθοίνια) und trinkt den neuen Wein am zweiten (Xósc): welches Kanngjesser 176) treffend dadurch erläutert, dass auch in Ungarn im Februar die durchlöcherten Spunde, mit welchen bis dahin die Fässer versehen sind, mit luftdichten vertauscht werden, weil die allerletzte Gährung vollendet ist. Dass nun die Lenäen, da sie offenbar auf die Kelter bezüglich sind, hierzu nicht stimmen, bedarf keluer Worte; aber zu dem Feste der Weinlese passt cin Kelterfest ziemlich gut; auch wird, wie Kanngiesser bemerkt. überliefert, dass die Dichter an dem Lenäenfeste süssen Most zum Lolu empfingen 177), welches gar wohl auf die ländlichen Diouysien, durchaus nicht auf die Authesterien anwendbar ist. Alleln ohne alles Uebrige zu wiederholen, was nicht erlaubt, die Lenäen für die ländlichen Dionysien zu halten: so streitet schon der Umstand dagegen, dass die Lenäen als an einem einzigen Orte gefeiert, eine bestimmtere wenigstens mythische Veraulassung haben mussten 178). Als solche nehmen wir mit dem Scholiasten des Aristophanes die erste Keltererrichtung auf dem Platze Lenãon an, welche etwa einen Monat nach den ländlichen Dionysien im Gamellon gefeiert wurde, nachdem der Landmann bereits den Wein vollkommen besorgt hatte. Gekeltert musste freilich auch da noch werden, aber nachdem der gemeine Wein längst gekeltert war; dazu liess man Trauben hängen oder liegen, welche bis dahin etwas eintrockneten, und kelterte daraus stärkern Wein, \*

<sup>176)</sup> S. 270 f.

<sup>177)</sup> Abh. v. d. Komödie vor Küster's Aristoph. S. XI. unten.

<sup>178)</sup> S. Abschn, 10.

<sup>\*) [</sup>Bötticher setzt nach dem attischen Festkalender an der Panagia Gorgopico zu Athen (Philologus 1865 S. 391 f.) die Lenäen in den Pyanepsion. Auf jenem Bildwerk sind die Monate durch die Bilder des Thierkreises getrennt. Den Skorpion durchläuft nun die Sonne im festen Athyr — Nov., welchem Plutterd den Pyanepsion zu vergleichen scheint.

Von diesem schönen Most erhielten die Dichter einen Preis, der 111 wahrlich nicht in gewöhnlichem Moste möchte bestanden haben 1779, Es ist der Götterrank, der an diesem Feste bereitet wurde; und weil ἀμβροσία Göttertrank ist, wurde das Lenäenfest selbst ¼μβροσία genannt 1579,

24. Die Vertheidiger der Ruhnkenschen Meinung fühlten das Unpassende des Kelterfestes an den Anthesterien um den Februar, und Wyttenbach 181) ersann daher zuerst, die Leußen seien ursprünglich ländliche, nachher in die Stadt übertragene Dionysien gewesen. Hiermit ist so viel als nichts gesagt, wenn man nicht nachweiset, wie dies zugegangen sei, und welche Gründe zu einer solchen Annahme berechtigen. Dies hat nun Spalding nachgeholt, welcher davon ungefähr folgende Vorstellung giebt. Die Athener wohnten vor Theseus auf dem Lande, in den Dörfern und Flecken, und thaten dies auch gerne später noch, wie Thukydides lehrt. Dieser geistreiche Geschichtschreiber erwähnt aber an derselben Stelle 182) die älteren Dionysien oder Anthesterien, die im Monate Anthesterion gefeiert wurden: wie wir anderwärtsher wisseu, auf dem Lenäon. Es sind aber die ländlichen Dionysien das älteste Fest des Gottes, welches schon vor der Vereinigung in die Stadt gefeiert wurde

(s. mein Buch "über die vierjährigen Sonnenkreise der Alten" S. 203). Dass das Zeichen jedesmal den Monat sehlisest, scheint kär (hieraach fünge ührigens der Hekatomhaeon hier wie primitiv bei Meton spät, nämbie titef im Juli; au). Dann ist aber allerdings im Pyanepsion eine Kelternng angedentet. Allein dies ist nur die im Spätjahr gewöhnliche, nud es ist nutürlich, dass auch dabei ein kelnens Kelterfest stattfand, was eben auf dem Bildwerk dargestellt ist; für das Staatsfest der Leuten heweist die Darstellung nicht.]

179) Dass die Alten aus getrockneten Tranhen einen Sekt bereiteten, ist hekannt.

180) S. oben Abschn. 3. nnd über  $\alpha\mu\beta\rho\sigma\sigma(\alpha$  Athen. II, S. 39. Timotheos in Kyklops hei Athen. XI, S. 465. C. nennt einen Becher noch nngemischten Weines  $\delta\delta\kappa\alpha_S$  σταγόνος  $\delta\mu$   $B\rho\delta\tau\alpha_S$ .

181) A. a. O. S. 52. 70. Gegen ihn spricht Oderici Iseriz. Alb. S. 169 f., was er aber dagegen vorbringt ist geringfügig, wie der ganzu Brief, in welchem das Beste, dass er die Bitterkeit seines Benrtheliters, die aus partheilicher Vorliebe für die Holländer entstanden ist, zurückweisst.

182) II, 15,

in den einzelnen Ortschaften, und jeder sieht in dieser Auseinandersetzung, dass wie die Orte, so auch die Feste in eins zusammengezogen wurden; dies so entstandene neue Fest in der Stadt habe aber, damit die ans Land gewöhnten Leute noch das alte hätten feiern können, aus dem Poseideon in den Anthesterion verlegt werden müssen: der Poseideon habe aber wegen der Einschaltung des zweiten Poseideons mit dem Lenäon, der bald ausser Gebrauch gekommen, leicht verwechselt werden können. Die ländlichen Dionysien wurden im Poseideon gelassen, zur Erlustigung der Menschen in der Winterzeit, und siud mit den Saturnalien zu vergleichen, die ebenfalls in den Winter fallen, in den December: ungeachtet auch die Athener ihre Kronien hatten, 112 zeigt die Sitte der Geschenke und die Freihelt der Sklaven an den Anthesterien noch die Uebereinstimmung mit den Saturnalien; und eben so hatte man schon vor der Verbreitung des Christenthoms (durch welches bekanntlich die Sitte der Weihnachtsgeschenke aus den heidnischen Saturnalien auf uns übertragen ist) im entferntesten Norden Winterbelustigungen. Diese Darstellung kränkelt aber offenbar an Unzusammenhang und unbestimmter Allgemeinheit. Man kann nur eine in der Art des menschlichen Lebens und im menschlichen Gemnthe begründete Aehnlichkeit der Saturnalien und Dionysien behaupten, und die Einheit beider Feste durchaus nicht geschichtlich begründen; am wenigsten ist irgend eine Spur vorhanden, dass die Geschenke der Anthesterien bei den ländlichen Dionysien Sitte gewesen seien: vielmehr haben wir diesen Gebrauch der Choen befriedigend von der alten Gewohnheit abgeleitet, dem Gastgeber die Speisen zu schicken; wobei wir noch gelegentlich bemerken, dass die Geschenke der Kinder elf Tage nach den Choen an dem Festé der Diasien am 23. Anthesterion bescheert wurden 183). Die Freiheit der Sklaven haben freilich die ländlichen Dionysien mit den

<sup>183)</sup> Aristoph, Wolk, 861. Ueber die Zeit der Dinsien belehrt uns Schol. Aristoph. Wolk. 407. «γρετα δθ μηγος (σθετεριφείους ή φθίvorrog. Der Anthesterion ist ein hohler Monat: ή φθί-sorrog, wie die Ravenner Handschrift hat, ist aber doch der 23, indem die δευτέρα φθί-sorrog ausgelassen wurde. [Nach Procl.; scheint jedoch nuwhr. Vergl. C. I. I. S. 201.

Anthesterien gemein 161): wie denn bei Aristophanes 153) die ländlichen Dionysien von Dikaopolis mit seinen Sklaven gefeiert werden: Xanthias stellet selbst den Phallos auf, und der Bauer sagt, es sei schön mit den Sklaven opfernd die ländlichen Dionysien zu begehen. Aber dieses liegt in der Natur des Freiheitspenders Dionysos, und kounte ohne nähern Zusammenhang so gut am Tage der Fassöffnung und der Choen 186) als an den ländlichen Dionysien statt haben. Man lösete auch die Gefangenen an den Dionysien; wenn nicht an allen, gewiss doch an den 113 grossen 187); weil Dionysos der Befreier der Menschen von Noth und Sorgen ist. Endlich um das Uebrige zu übergeben, so ist die Art, wie aus der Stelle des Thukydides die Vereinigung der ländlichen Dionysten zu dem Stadtfeste der Anthesterien gefolgert wird, vollkommen unzulässig, indem wer die Stelle des Geschichtschreibers betrachtet, gar nicht verkennen kann, dass aus ihr das Gegentheil hervorgehl. Theseus, sagt er, lôste die Rathhäuser und Behörden der Attischen Städte auf, siellte einen Rath und ein Prytancion in der jetzigen Stadt dar, und machte alle zusammenwohnen: vorher aber war nur die jetzige Burg Stadt, und was unter der Burg nach Süden liegt. Zum Beweise dient, dass die Tempel in der Burg sind, diejenigen aber, welche sich ausser der Burg befinden, gerale im Süden derselben liegen, wie des Olympischen Zeus, des Pythischen Apolls, der Erde, des Dionysos in Linuna, wo die altern Dionysien im Anthesterion gefeiert werden, wie die loner auch noch thun, die von Athen stammen; auch sind daselbst andere alte Tempel und die Quelle

<sup>184)</sup> Plutarch, g. Epikur. [ὅτι οὐδὲ ζῆν ἐστὶν ἡδέως κ. Ἐπίκ.] 16, 185) Acharner 240, 249.

<sup>186)</sup> Von letzteren gilt es nämlich eben so gut als von den Πιθοιγ/οις, von welchen Spalding und Buttmann handeln. Die οἰκέται beim Choenfeste boi Athen. X, S. 437. D. sind offenbar Sklaven, nicht bloss Hausgenossen.

<sup>187)</sup> Ulpian rum Demosth, g. Androt. S. 725. B. Hier, Wolf, in Berag auf die Stelle S. 614. 23. Reisk., wo die Erwähnung des Festruges (Διο-νοσίον τῆ πορπή) und der Name der Dionysien schlechtlin ohne nähern Zusatz dahin führt, dasse die grossen gemeint seien: denn die Pirkieischen und Lenlien, wobei auch ein Festrug war, werden nicht so ohen nührere Bezeichnung Dionysien genannt. [Nüller Punathenaleu p. 19. bürdet mir ctwas auf, was ich nicht sage die

Kallirrhoe, welcher man in den wichtigsten Dingen nach alter Sitte sich bedient. Ganz deutlich setzt Thukydides hier den Tempel zu Limna und die Anthesterlen vor die Vereinigung der Ortschaften zur grossen Stadt; hieran müssen wir uns halten. wenn wir nicht willkürliche Zusammenstellungen machen wollen. Und nun ordnen sich die Sachen so. Thinkydides nennt die Anthesterien die ältern Dionysien im Gegensatze gegen die grossen. die dabei jedem zunächst einfallen mussten; die Lenäen und ländlichen übergeht er als minder bedeutend. Die grossen Dionysien sind aber, abgesehen von ihrer geschichtlichen Entstehung, das nach der Gründung der Gesammtstadt in eins zusammengefasste Fest, welches alle ländlichen Dionysien in sich darstellte. Darum heisst es xar' aorv, im strengsten Gegensatze gegen die vereinzelten ländlichen κατ' άγρούς, und wir haben so eben gezeigt, dass auch der Gott der städtischen kein anderer ist als der ländlichen. Die ländlichen Dionysien behielten die Zeit der Weinlese, von welcher sie der Natur der Sache nach nicht getrennt werden konnten; die städtischen mussten in eine andere Zeit verlegt werden: dazu nahm man die nächst mögliche nach den Dionysien des Poseideon, und da die heiden folgenden Monate Gamelion und Anthesterion jeder schon sein Dionysosfest hatten, den Elapheholion, der unmittelbar nach diesem kommt; wenn nicht noch ein besonderer Grund zum Frühling bestlmmte, 114 wie in Kranae vor Gytheion ein Dionysosfest Anfangs Frühling gefeiert warde 188). Will man nun die Achnlichkeit der ländlichen Dlonysien mit dem Kronosfeste behaupten, wozu ich nicht geneigt bin, so kann man anführen, dass wirklich in den Tagen der grossen Dionysien, die wir als entstanden aus den ländlichen betrachten, den 15. Elapheboliou Kronos einen Opferkuchen erhlelt 188). Aber neben den zur Feier der Weinlese überall von selbst entsprungenen und allen gemeinsamen ländlichen Dionyslen

<sup>188)</sup> Pansan, III, 22, 2,

<sup>189)</sup> Nach der oben angeführten luschrift: ['Ελα]φηβολιώνος Ε΄Ι Κορόφο πόπανον καθήμενον ἐπι[πεπλασμένον]. Diese Zeit ist aber auf jeden Fall um die grossen Dionysien, oder fällt gar in dieselben hinein.

gab es in Attika noch mehr Dionysosfeste, welche sich an örtliche Umstände, Sagen und Religionsgebräuche knüpften. Von diesen mochten viele eingelien, seit Theseus die Städte in Eine Stadt verband: aber die Feste der Kekropia, die selbst zur Hauptstadt wurde, hielten sich. Dies waren zwei Feste des Lenäischen Dionysos, der eben so in andern Städten mochte verehrt worden sein, aber in den übrigen verschwand, weil es genug war, ihn in der Hauptstadt zu verehren. Der Lenäische Gott ist der Gott der Weinbehandlung; diese begreift zwei Haupthandlungen, die Kelterung und die Fassöffnung. Die erste Kelter der Kekropia setzte die Sage ins Lenãon zu Limnã, welches ursprünglich zum Lande der Kekropia gehört hatte, weshalb von den Lenäen auf dem Lande gesprochen wird, hernach aber bei der Vergrösserung der Kekropia, schon ehe Theseus alle übrigen Städte zur Gesammtstadt verband, mit der Stadt vereinigt wurde: denn die sumpfige Gegend war natürlich ursprünglich nicht zur Stadt gezogen worden, sondern erst mit der Erweiterung der letztern: wie auch zu Sparta Limnā unr Vorstadt war. Da felerte man nach den ländlichen Dionysien um den zwanzigsten\*) des Gamelion das Kelterfest, ursprünglich mit der Kelterung liegengelassener Trauben, woraus der schönste und edelste Wein bereitet wurde, später auch mit Schauspielen, deren Preis von diesem herrlichen Moste gegeben wurde. Das andere Fest ist das der Anthesterien, welche nicht nur Thukydides, sondern auch Apollodor vor Theseus setzt, letzterer schon unter Pandion, wiewohl statt dieses Namens Phanodemos den Demophoon nennt, aber nicht gerade als den ersten der es feierte. Dies war der Fassöffnung und dem Kosten des neuen Weines bestimmt, 115 und mystischen Feierlichkeiten, deren Betrachtung nicht blerher gehört. Beide beging man, weil der Gott derselbe war, bei elnem und ebendemselben ältesten Heiligthume des Dionysos. Hierbei kann man noch die Frage aufwerfen, wie die Kekropier dazu

<sup>\*) [</sup>Vgl. oben 8. 82 und 137. Allerdings ist diese Annahme in Betrede 8e Datums nur Vermuthung; aber sie ist erlaubt in Ermangslung anderer Nachrichen. Rud. Hanow: Exercitat. critic. in comicos graecos (8. 82) will beweisen. Lenace intra priores duas flamelionis partes celebrata fisises," show sain Grand ist gans nichtig.

kommen mochten, die Kelter gerade in dem Sumpfe zuerst aufzurichten, wo doch gewiss kein Wein wuchs. Gewiss ist, dass der Dionysosdienst zum Theil an Sumpfe gebunden ist, nicht allein in Athen, sondern selbst in Sparta, dessen Dorische Heiligthümer von den lonischen sonst so verschieden sind, dass schwerlich der Spartanische und Attische Dionysos unmittelbar von einander abstammen. In Strabo's 190) Zeit war freilich kein Sumpf mehr in Sparta: aber vor Alters war die Vorstadt morastig, und wurde Limna genannt, und der Tempel des Dionysos in Limna, der später auf dem Trocknen stand, war früher auf dem Feuchten gegründet. Dass bei Kyparissia Dionysos mit dem Stabe eine Quelle öffnete, wie Pausanias erzählt, führt nicht minder auf Nothwendigkeit des Wassers zu seinem Dienst. Man könnte sagen, Dionysos sei in den Sümpfen verehrt worden als Herr der feuchten Natur überhaupt, als welchen ihn Creuzer 191) darstellt: oder man habe die Dionysischen Tempel am Wasser angelegt weil man Wasser zur Reinigung brauchte 192), oder weil Osiris Tod am Wasser gefeiert wurde, wie die Dionysischen Lernäen in Argolis 193); aber man bedenke, ob nicht alle diese Feiern am Wasser einen einfachern Ursprung hatten: wohin die Darstellung der Alten selbst leitet. Phanodemos 194) erzählt. Dionysos sei der Limnäische genannt worden, weil bei dem Tempel des Dionysos in Limna die Athener den dahin gebrachten Most (ylevxos) aus den Fässern dem Gott gemischt und dann selbst getrunken

<sup>191)</sup> Symbolik Bd. III, S. 117. [IV. S. 14, 3. Ausg.]

<sup>192)</sup> Creuzer Bd. III, S. 338. [IV. 92.]

<sup>193)</sup> Creuzer Bd. III, S. 175. [IV. 35.]

<sup>194)</sup> Bei Atheu, XI, S. 465. Å. Casanbonus zu dieser Stelle und Creuzer Symbol. Bei. III, S. 331, thun dem Phanodemos Unrecht, wenn sie meinen, er läugne die Abkuuft des Namens des Limaltiechen Dienwysos von dem Orte Limalt. Der Hellenische Gelehrte wollte nur er klären, wie es komme, dass Dionysos gerade in Limalt verehrt und also von Limalt der Limaltische geannt worden sein.

116 bätten: man habe dann gerade, setzt er hinzu, den mit Wasser gemischten Most oder jungen Wein getrunken, und weil der Wein durch das zugemischte Wasser vermehrt werde, seien die Nymphen, die Quellen, Nährerinnen des Dionysos genannt worden; und wiewohl Theophrast die Nymphen als Ammen des Dionysos aus der Natur des Weinstockes erklärt, weil letzterer wenn er geschnitten wird, viel Feuchtigkeit ausgiesst und von Natur weint, so spricht doch ein älterer mit den Dionysischen Dingen vertranter Mann, der Dithyrambiker Timotheos im Kyklops 195), für die Vorstellung des Phanodemos, wenn er sagt: "Er ergoss einen Enhenbecher schwarzer ambrosischer Tropfen sprudelnd von Schaum, und zwanzig Maasse des Wassers goss er darauf, und mischte des Bacchios Blut mit neuentströmten Thränen der Nymphen." Wir haben bei Phanodemos eine deutliche Anspielung gerade auf die Pithögien und Choen; aus den Fässern (ἐκ τῶν πίθων), sagt Phanodemos, holten sie den Wein. Hieraus scheint es uns ziemlich deutlich, dass man darum die Feste des Gottes der Weinbehandlung in Limna hielt, weil man zur Bereitung des gewöhnlichen Weines des Wassers bedurfte, welches freilich nicht aus dem Sumpfe, sondern aus einem darans gebildeten Telche wird genommen worden sein: und jenes kann auch zu den Dionysischen Relnigungen mit Wasser veranlasst haben. Uebrigens bieten zu den beiden in Limna gefeierten Festen der alten Zwölfstadt Kekropia eine schöne Vergleichung die Dionysien von Branron dar 196), welches gleichfalls unter die zwölf Städte vor Thesens gehört, und dessen Fest nicht als ein Theil der ländlichen oder Weinlesefeierlichkeiten angesehen werden kann, well es nur alle vier Jahre gefeiert wurde; nur dieses, soviel wir wissen, erhielt sich wegen seiner alten Heiligkeit, welche schon darans erhellt, dass es penteterisch gefeiert wurde: denn alle Penteterlden waren ursprünglich grosse Feste. So dauerten die Eleuslnien, obgleich ursprünglich nur Fest einer Zwölfstadt,

<sup>196)</sup> Bei Athen. ebendas. C. nach der Berichtigung der Ausleger. Von den Nymphen als Ammen des Dionysos giebt es viele Stellens z. R. Ausl. zu Athen. II, S. 38. D. Ueberhaupt steht Dionysos mit dem Wasser vielfültig in Verbindung: vgl. Weleker zu Zoega Basrel. Taf. 74. 196) S. oben Abseln. 11

ihres alten Ausehens wegen fort. Der Staat nahm das Branronische Fest auf als ein ihm gehöriges Heiligthum und sandte dahin eine Theorie; sie besorgt nicht etwa der Demarch, wie die ländlichen Dionysien, sondern die Opfervorstelner des Staates selbst 117 ((εροποιοί) <sup>107</sup>), wie sie das Opfer des Eleusinischen Festes und selbst der Lenisen <sup>109</sup> jordneten.

25. Nach dieser Darstellung erscheinen uns die ländlichen Dionysien als das mit der Weinlese entstandene natürliche Fest, die städtischen als ein davon abgeleitetes, die Lenäen und Anthesterien als besondere Feste des Gottes der Weinbehandlung: beide letztere setzten wir über die Gründung der Gesammtstadt hinaus: ob dle ländlichen Dionysien älter oder junger als dieselben seien, bestimmten wir nicht: aber angenscheinlich müssen sie als Weinlesefest wenigsteus eben so alt seln, als die Feste des Lenäischen Gottes, wenn gleich dem Thukydides zugegeben werden kann, dass der Tempel zu Limnā älter als alle andern sei; denn die bestimmte Art des Dienstes, welcher au dieses Heiligthum gebunden ist, mag allerdings älter sein als die bestimmte Art des Dienstes der ländlichen und städtischen Dionysien. Um nun zu sehen, in wie fern die Angaben der Alten über die Verbreitung des Dionysosdienstes in Attika mit unserer bisherigen Auseinandersetzung zusammenstimmen, will ich zum Schluss auch iene noch berückslehtigen. Wir sondern hier zuerst den Melampus aus. welchem Herodot199) die Einführung des von Kadmos und den Kadmeern erkundeten und von Aegypten abgeleiteten phallischen Dionysosdienstes bel den Hellenen überhaupt zuschreibt, weil dieser Gedanke offenbar nichts mit den Attischen Sagen gemein hat. Aus einem andern Grunde übergeben wir den Dionysosdienst, in wie fern er in die Eleusinischen Gebeimnisse verflochten ist. Von diesen beiden Punkten abgesehen finden wir den dritten rein mythischen König der Kekropier Amphiktyon als den ersten, welcher den Dionysos aufnahm; damals, sagen Eusebios und Synkellos 200), sei Dionysos nach Attika gekommen und

<sup>197)</sup> Pollux VIII, 107.

<sup>198)</sup> S. Abschn, 22.

<sup>199)</sup> II, 49.

<sup>200)</sup> S. Meurs. Reg. Ath. I, 15, S. 74. Synkellos S, 157. (125.)

habe von Semachos bewirthet dessen Tochter mit einem Rehfelle beschenkt; hinter dem aus Polytions Haus zu Athen gebildeten Heiligthum des Dionysos standen in einem Häuschen Bildwerke aus ungebrannter Erde, welche den Amphiktyon darstellten, wie er andern Göttern und dem Dionysos ein Mahl gieht 201). Er lernte, 118 was andere dem Melampus zuschrieben 202), nach des Attischen Geschichtsforschers Philochoros Angabe zuerst die Weinmischung von Dionysos, wodurch die Menschen gerade worden, da sie vorher der Wein beugte; darum habe er einen Altar des geraden Dionysos (Διόνυσος δρθός) gesetzt in der Horen Tempel, welche die Weintraube nähren, und nahe dabei den Nymphen einen andern Altar als Denkmahl für die, welche sich der Weinmischung hedienten. Die Nymphen aber seien die Nährerinnen des Dionysos, Auch habe er festgesetzt, nach der Speise ungemischten Wehr zu bringen, nur um zu kosten, dass man die Kraft des guten Gottes erkenne: dann könne jeder gemischten trinken, soviel er wolle 203). Wir müssen gestehen, dass der gerade Dionysos uns etwas anderes zu bedeuten scheint, nämlich die phallischen Geheimnisse, wie denn die Ithyphallen selbst von dem geraden Gotte (θεὸς ὀρθός) sangen 204): und gewiss war dem geheimen Dionysosdienst der Phallos von jeher verknüpft: die Horen hingegen bezeichnen die von Amphiktyon angegebene richtige Mischung (temperatura) und die Nymphen die Wässerung des Weines. So erscheint daher der Dionysos des Amphiktyon als der Limnäische Gott, dessen Heiligthümer ohnehin auf ihn zurückgeführt werden mussten, da nach Thukydides deutlicher Hinweisung in Linna der älteste Dienst war. Nachdem nun die Feste des Lenãos in Kekropia eingebracht waren, wurde dem Apollodor gemäss unter Pandion die besondere Sitte der Choen bel Gelegenheit der Ankunft des Orest angeblich hinzugefügt: welches Phanodemos

<sup>201)</sup> Pausan. I, 2, 4. [5.]

<sup>202)</sup> Staphylos b. Athen. II, S. 45. D. und daraus Enstath. zu Odyss. p. [v. 205.]

<sup>203)</sup> Athen. II, S. 38. C. V, S. 179. E. wo jedoch statt eines Altars des Διόννος όρθός ungenan ein Tempel steht. Vgl. Enstath. zu Odyss. g. nnd Theophrast und Philochor. beim Athen. XV, S. 693. D. E. Philonides b. Athen, XV, S. 676. A. B.

<sup>204)</sup> Semos b. Athen. XIV, S. 622. B. C.

höchst wahrscheinlich deshalb unter Demophoon herabrückt, um die Erzählung mit der mythischen Zeitrechnung in Uehereinstimmung zu bringen. Unter Pandlon dem ersten aber, unter welchem auch Demeter von Keleos soll aufgenommen worden sein, kam Dionysos zum zweltenmale nach Attika; er gab dem Ikarios eine Weinrebe und Wein selbst, und lehrte ihn was zum Weinhau und Weinmachen (οίνοποιΐα) gehört: Ikarios gab ihn den Hirten und Banern im Lande umher, welche trunken davon ihn erschlugen: seine Tochter Erigone erhenkt sich; die Rache der Götter und der Erigone Fluch treibt auch die Töchter des Landes zum Strang: 119 der Hundstern sendet den Feldfrüchten Verderben, den Menschen Krankheit: man sühnte auf einen Orakelspruch das Unheil durch Aufhängen der Oscilla bei der Weinlese (per vindemiam), wie man ans Hygin 205) schliessen kann, was offenbar öffentlicher. nicht mehr geheimer Phallosdienst ist\*). Man kann nicht verkennen, dass dieser ganze Mythos auf die ländlichen Dionysien geht: Ikaria ist ein Gau, und gerade der, wovon das ländliche Schauspiel ausgegangen sein soll; es ist nur von Weinbau und Weinmachen, nicht von der Mischung, nur von Hirten und Landleuten die Rede. Wird dessenungeachtet dieses Alles später gesetzt als der Amphiktyonische Dienst des Lenäos, da doch die ländlichen Dionysien das erste sein müssen, so bedenke man, dass nur die Einführung des öffentlichen Phallosdienstes bei den ländlichen Dionysien damit erklärt werden soll, welchen man allerdings später setzen konnte als die Geheimlehre des Lenãos. Unverkennbar ist ferner schon aus dem öffentlichen Phallosdienst, dass dieser Dienst der Gottheit nach einerlei sei mit dem Eleutherischen, wie wir oben annahmen; zum Ueberfluss sagt aber Pausanias 206),

<sup>205)</sup> Apollodor III, 14, 7. Hygiu. Astron. II, 4. im Arktophylax, Fab. 130. Schol. Ven. A. B. und Schol. Valck. zu II. z. 29. Servius zu Virgil Landb. II, 889. Schol. Aristoph. Ritter 697. und die übrigen von Meursius Reg. Ath. II, 2. angeführten Stellen.

<sup>\*) [</sup>Die Oscilla scheinen aber nur Schaukeln, alwau gewesen zu sein, nicht Phalli noch Masken: vgl. Köhler "Masken" zu Ende.]

<sup>206)</sup> Pausan. I, 2, 4. [5.] Μετά δὲ τὸ τοῦ Διονύσου τέμενός έστιν οἶκημα ἀγάλματα Εχον ἐκ πηλοῦ, βασιλεὺς 'Αθηναίων 'Αμφικτύων ἄλλους τε θεοὺς έστιὰν και Διόνυσον. ἐνταῦθα και Πήγασός ἐστιν 'Ελευθε-

das Delphische Orakel habe die Aufnahme des Eleutherlsehen Gottes des Pegasos in Athen dadurch unterstützt, dass es an dessen vormalige Anwesenheit unter Ikarios erinnert habe; auch die Erzählung, wie man die Oscilla oder Phallen zur Sühnung des Ungläckes aufgehängt habe, kehrt nebst dem Orakelspruch bei der Einführung des Eleutherischen Gottes durch Pegasos unter veränderter Form wieder. Wann wurde aber endlich das Heiligthum der grossen Dionysien nach Athen gebracht den Sagen nach? Gewiss setzten letztere sie nicht vor Theseus Verbindung der zwölf Städte in eine Hauptstadt, da es zu einleuchtend sein musste, dass die grossen Dionysien ein Gesammtfest der Theseischen 120 Stadt seien wie die Panathenäen; wäre aber dem Theseus selbst die Einrichtung des Gesammtfestes zugeschrieben worden, so würde uns, da wir gerade dieses Heros mythische Geschichte am ausführlichsten kennen, die Kunde davon nieht fehlen, zumal da uns die dem Thesens zu Theil gewordene Erscheinung des Dionysos auf Naxos, die Liebe der Arladne und die von Ihm angeordneten auf Dionysos bezüglichen Oschophorien überliefert werden 207). Wir sind daher genöthigt, mit der Einführung der grossen Dionyslen noch weiter herabzugehen; wobei es darauf ankommt zu finden, wann der Eleutherische Gott, dem die grossen Dionysien gewellt waren, nach Athen verpflanzt wurde. Eleutherä in Böotien elgnete sich den Dienst des Dionysos so sehr zu, dass der Ahnherr des Ortes Eleuther, vielleicht selbst Dionysos (Liber), das erste Bild desselben aufgestellt und die Art der Verehrung gezeigt haben soll 208). Den uralten Dienst aber und das Bild selbst bringt Pegasos der Eleutherer vom Orakel unterstützt nach Athen 200); das alte Holzbild (ξόανον), welches die Athener jährlich an dem Feste

ριός, δε 'Αθγνείοις το' θέον εξείγονε, συνπειλόβετο δε όι το δε Δελοροίς συντείον, άναρνῆσαν τὴν ἐπλ Ἰκαρίου ποτὶ ἐπιδημέον τοῦ Θούο. Diese Stelle hat man ohne Grund so verstanden, als ob Pegasos unter Amphiktyon eingewandert sei, und war daher genöthig tegene den gesom den Verstand und gegen alle Sprache das ἀναρνῆσαν τὴν ἐπὶ Ἰκαρίου ποτὲ ἐπεδημέων τοῦ θεοῦ als eine Prophezeiung des Zukünftigen zu erklären!

<sup>207)</sup> Die Stelle giebt Meursius Theseus C. XVI.

<sup>208)</sup> Hygin. Fab. 225. Vgl. Diodor. III, 65. Schol. Hesiod. Theog. 54.

<sup>209)</sup> Pausan. I, 2, 4. [5.]

aus dem Tempel des Eleutherischen Dionysos nach der Kapelle in der Akademie brachten, stand früher in dem Tempel im Eleutherischen Felde, und wurde dann daselbst durch ein nachgemachtes ersetzt, welches noch Pausanias sah 210). Nicht gerne jedoch hatten die Athener den Gott aufgenommen. Nachdem Pegasos, lehrt der Aristophanische Scholiast211), die Eleutherischen Bildnisse des Gottes genommen hatte und damit nach Athen gekommen war, empfingen ihn die Athener nicht mit Ehren: da saudte ihnen des Gottes Zorn eine unerträgliche Krankheit der mänulichen Geschlechtstheile, und erst nachdem das Orakel, zu welchem sie Theoren gesandt hatten, ihnen aufgab, auf alle Weise den Gott zu ehren, stellten sie öffentlich und einzeln für sich die Phallen auf. Die Krankheit der Geschlechtstheile kam von der Vernachlässigung des phallischen Dienstes. Warum drang sich aber Pegasos den Athenern auf, und verpflanzte mit aller Ge- 121 walt den heimischen Gott sammt seinen Bildern? Offenbar kann dies nur geschehen sein, weil den Priester und seinen Staat eine feindliche Macht aus ihren Sitzen trieb. Kurz die Verlegung des Dienstes von Eleutherå nach Athen geschah gewiss zugleich mit dem Beitritt der Eleutherer zu Athen, welchen Pausanlas212) nicht von Ueberwindung im Kriege herleitet, sondern von ihrem Wunsche dem Athenischen Staate einverleibt zu werden und von ihrem Hass gegen Theben. Wann dieser Beltritt erfolgte, davon weiss die Geschichte nichts, ungeachtet sie Aehuliches von dem nahen Platāā so bestimmt erzāhlt: Beweises genug, dass er nicht in die rein geschichtliche Zeit falle. Eleuthera selbst lag, als Pansanias reisete, in Trümmern, und man sah nur noch Spuren der Mauern und Häuser 213); man wuste nicht, wie Strabo 214) zeigt, ob es zu Böotien oder Platāā gehörte; Pausanias215) zählt es zu Attika seit seinem Uebertritt, welches jedoch von keinem andern geschieht. Auch dieses scheint zu der Annahme

<sup>210)</sup> Pausan, I. 38, 8, 29, 2. Vgl, 20, 2,

<sup>211)</sup> Acharn. 242.

<sup>212)</sup> I, 38, 8.

<sup>213)</sup> Ebendas, 9.

<sup>214)</sup> IX, S. 284. [412.]

<sup>215)</sup> I. 38, 8.

zu berechtigen, dass Eleutherä in noch nicht rein geschichtlicher Zeit zu Athen überging, die ganze Bevölkerung sammt ihren Heiligthümern, die alte Stadt aber, nachdem sie verlassen war, zerstört wurde und das Land dem nächsten besten Preis gegeben wars weshalb denn auch Eleuthera kein Gau von Attika wurde, theils weil es vor der Errichtung der Gane seine Bevölkerung in Attika zerstreut hatte, theils weil das Land von Eleutherä nicht dauernd von Athenern bewohnt war. Letzterer Umstand wird noch durch einen andern Vergleichungspunkt klar. Thukydides 216) erzählt, dass im zwölften Jahre des Peloponnesischen Krieges die Böoter den zwei Jahre vorher den Athenern entrissenen festen Ort Panakton wieder zurückgaben, aber zerstört; weil die Böoter behaupteten, aus ehemaligen Gränzstreitigkeiten bestände zwischen ihnen und den Athenern ein alter Vertrag (ορχοι παλαιοί), dass keine von beiden diesen Ort bewohnen, sondern beide ihn gemeinsam nutzen 122 sollten (νέμειν). Nun liegt aber Panakton östlich von Eleutberä und Oenoe, aber näher gegen Athen als Eleutherä: wenn also selbst Panakton nicht von Athenern bewohnt sein sollte, so lässt sich dieses von Eleuthera noch viel weniger denken; und so musste das Eleutherische Land eben auch höchstens gemeinsam benutzt werden; eine Ortschaft sollte es aber nicht sein, wenn sich auch vielleicht Gehöfte bildeten. Auch scheut sich Diodor 217), wo er von denen spricht, die sich die Geburt des Dionysos zueigneten. Eleuthera oder die Eleutherer zu nennen, obgleich er die Eleer, Naxier, Teier anführt, sondern sagt umschreibend. die Eleuthera bewohnen (of τας Έλευθερας οίχουντες), weil keine geschlossene Gemeine, Stadt oder Gau daselbst war\*); und wenn Arrian in Alexanders Geschichte von dem Thore Thebens spricht, welches nach Elenthera und Athen führt, so folgt daraus auch nicht, dass Elenthera damals ordentlich bewohnt war. sondern er nennt nur den nächsten bekannten wegen des alten Heiligthums immer noch merkwürdigen Ort auf dem einen, nämlich westlichen Wege nach Athen. Xenophon erwähnt die durch

<sup>216)</sup> Thukyd. V. 42. Vgl. V. 3.

<sup>217)</sup> A. a. O.

<sup>\*) [</sup>Myron von Efeutherae beweiset dagegen nichts.]

Eleuthera gehende Strasse: aber weiter erhellt aus ihm nichts 215). Anderseits aber den Beitritt von Eleuthera zu Athen in die ganz ungeschichtliche Zeit zu setzen, verbietet die politische Beschaffenbeit der ganzen Erzählung, und wir werden ihn daher in dem Helldunkel der Halbgeschichte suchen müssen. Halbgeschichtlich nennen wir die Zeit um die Rückkehr der Herakliden, von welchen vertrieben Melanthos der Messenerfürst König von Attika ward, einer der vielen Flüchtlinge welche in dem gastlichen Attika Schutz fanden. Zwanzig Jahre vor der Herakliden Einfall hatten die Böoter von Arne, von den Thessalern gedrängt. Böotien in seinem ganzen Umfange eingenommen, selbst das Orchomenische Land, welches vorher nicht Bootisch war 219); hierdurch wurden die alten Einwohner zum Theil vertrieben, wie die Gephyräer. nach Herodot Kadmeer aus l'hönike, welche Tanagra in Böotlen an der Gränze von Attika bei dem stets streitigen Oronos besessen hatten, von den Böotern damals verjagt und unter gewissen einschränkenden Bedingungen in Athen als Bürger aufgenommen wurden 220). Eben so mochten an der nordwestlichen Gränze, 123 wo ehenfalls zwischen Athen und Böotien alte Gränzstreitigkeiten waren, die Einwohner von Eleuthera nach Athen gezogen und vertragsweise, aber nicht ohne Widerstreben aufgenommen worden sein. Namentlich war unter Melanthos Vorgänger Thymotas den Athenern ein Streit entstanden mit dem Böoterkönig Xanthios über Oenoe oder Kelänä (Melänä) oder beide, wovon Oenoe nahe bei Eleuthera liegt, wahrscheinlich auch Kelana, dessen Lage ich nicht welter kenne, als dass es an der Böotischen Gräuze und Attischer Gau war. Bei dieser Gelegenheit hesiegte Melanthos mit einem von Dionysos begünstigten Betrug den Xanthios im Zweikampfe, und führte den Dionysosdienst an den Apaturien ein. weil er dem Gott zu opfern versprochen hatte, wenn er mit List den Sieg erhielte 221). Jeder sieht, wie natürlich sich hier die Erzählung von Eleutherä und auch von Panakton anschliesst. Aus Hass gegen die Thebanischen Böoter, welche ganz Böotien an

<sup>218)</sup> Arrian Feldz. Alex. I, 7, 13. Xenoph. Hell. Gesch. V, 4, 14.

<sup>219)</sup> Strab. IX, S. 276, [401.] Vgl. Thukyd, I, 12.

<sup>220)</sup> Herodot V. 57.

<sup>221)</sup> Die Stellen giebt Meurs. Reg. Ath. III, 10.

sich zu bringen suchten, nachdem aus Arne ihre Macht verstärkt war, verliessen die Eleutherer ihre Stadt und wanderten, mit dem Dionysos nach Athen: die Böoter besetzen ihr Land, und immer weiter gehend nehmen sie auch benachbarte Orte in Attika in Auspruch. Da will Mehanthos den neudlich elugewanderten von den Böotern verjagten Gott präfen, und er hilft ihm durch eine seiner nicht ungewöhnlichen Erscheinungen, weil die Athener seinen Dienst aufgenommen hatten. In die Zelt zwischen der Einwanderung der Böoter aus Arne und dem Heraklidenzug möchte also am wahrscheinlichsten die Einführung der grossen Dionysien, als des jüngsden Dionysischen Festes der Athener zu setzen sein.

Die Daner des Streites, die Menge und das Anschen der Kämpfenden, und die Schwierlgkeit der Untersuchung, in welcher ich keinen Punkt, der zur Entscheidung heitragen könnte, glaubte auslassen zu dürfen, wird die Ausführlichkeit der Behandlung entschuldigen, durch welche, ohne dass wir das Ergebniss der einzelnen Betrachtungen noch einmal in einer Uebersicht zusammenstellen und die Gründe für und wider jede der drei Ausichten abwägen, von selbst sich ergiebt, dass diejeulgen, welche die Anthesterieu und Lenäen, und die andern, die die Lenäen und ländlichen Dionysien zu Einem Feste machen wollen, gleich Unrecht haben, und die Lenäen als ein besonderes Fest dem 124 Gamelion gegeben werden müssen, der während manche Monate mit Festen überladen sind, kein anderes Fest hat als die Gamelien. So liegt die Wahrheit hier recht eigentlich in der Mitte. Es ist nur übrig zu bemerken, dass Wyttenbach's Angabe in Ruhnken's Lehen, als ob dessen Melnung von Barthélemy durch eine neue Inschrift bestätigt worden sei, vollkommen falsch ist. Barthelemy hat in der Erklärung einer Attischen Steinschrift in dem 48sten Bande der Abhandlungen der Akademie der Inschriften die Einerleiheit der ländlichen Dionysien und der Pirāeischen darzulegen versucht, wie Ruhnken richtig an Spalding geschrieben hatte, und benutzte dabei die oben angeführte Chandlersche Inschrift, in welcher die Piraeischen Dionysien erwähnt werden. Hieraus ist die Wyttenbachische Fabelsage entstanden.

Von den Zeitverhältnissen der Demosthenischen Rede gegen Meidias.\*)

Vorgelesen am 13. August 1818.

Beim Gebrauch der Attischen Redner für die Hellenische Ge- 60 schichte und vorzüglich für die Kenntniss der innern Verhältnise und Einrichtungen Atlens, sobald man dieselben am Faden der Zeit verfolgen und ihre Entwickelung und Veränderung darstellen will, ja sogar in der Auffassung des Zusammenhauges der in einzelnen Reden berührten Thatsachen und Umstände ist kaum irgend eine andere Schwierigkeit so störend, als die so häufige Ungewissheit, wann diese oder jene Rede gesprochen oder geschrieben worden. Selbst wo eine Bestimmung bei den Alten vorhanden ist, unter welchen doch hier beinahe allein Dionysios von Halikarnass genannt werden kann, bleibt jederzeit dem Zweife Raum, weil die Grammatiker und Rhetoren nicht, wie bei den

<sup>\*) [</sup>Vieles zur Midians gehörige setzt C. Fr. Hermann auseinander in der Abb. de Midia Jongsvaso G\(\text{Gittingen Is St. 4. vor dem Winterkatalog 1881 - 52. Schiffer Demosth. u. s. Zt. II. p. 80 ff. nnd besonders p. 103 ff. — Schiffers Benerkung a. s. O. I. p. VII. \_ Absa Bi\(\text{Geh}\) dere per house der house der Midians nicht mehr aufrecht erhalte, "ist veransasst durch oftgoude briefliche Mitthellung Bi\(\text{Schiffer Jewelch is der G\(\text{Gitt des Letz-tere verdanket." Meiner Unternuchung \(\text{Uber das Geburtsjahr des Demosthenes lege ich selber keinen grossen Werth beit ich bin an vielen Punkten selber irre geworden, wenn ich mich auch noch nicht entschieden gegen mich erkl\(\text{Ut}\) tabe, was ich sehn ehre getaba haben wirde, wenn nicht andere, eismal auch Sie selbst, nim vieder beigestimmt h\(\text{Mitten}\) table, was ich sehn aufgegeben hatte neuerlich auch wieder W. Dinderft" S. unten S. 71 der atten Zhlung, A. 3. — E.]

Schauspielen auf Didaskalien, auf alte schriftliche Ueberlieferung ihre Angahen stützten, sondern sie auf ehendemselben Wege fanden, auf welchem auch wir etwas finden können, nämlich durch Vergleichung des Inhaltes der Reden mit dem anderwärtsher geschichtlich bekannten: und jeder kann aus den Kritiken des Dionysios sich überzeugen, dass die ersten Sammler der Attischen Redner nicht einmal über die Verfasser der Reden mässig zuverlässige Nachricht hatten, sondern erst aus deren Inhalt, Geist und Schreibart schlossen, wem dieselben angebören möchten: und wollte man ihnen auch zutrauen, dass sie, mit grösserer Kenntniss der Thatsachen ausgerüstet, vieles sicherer auffinden kounten. 61 als wir nach so unermesslichen Verlusten; so muss man wieder zugeben, dass ihre Beurtheilung etwas flüchtig war; wie Dionysios mit Wahrscheinlichkelt zeigt, dass dem Dinarch Reden zugeschrieben wurden, die er, wären sie wirklich von ihm, in seinen Kinderjahren müsste verfasst haben. 1) Eine ausserordentliche Unklarheit der Zeitverhältnisse schwebt nun eben auch über Demosthenes Rechtshandel gegen Meidias, welchen die neuern Untersuchungen<sup>2</sup>) um vier Jahre früher setzen als Dionysios die Rede, während man zugleich doch anerkennt, dass in der Rede, die wahrscheinlich nicht gehalten sei. Thatsachen vorkämen, welche sich mit dem frühern Zeitpunkt nicht vereinigen liessen: ein Widerspruch. der einzig durch die selbst wieder in Verlegenheit setzende Behauptung aufgehoben werden kann, dass der Rechtshandel früher geführt, die Rede aber weit später niedergeschrieben sei. Da ich indess in meinem Werke über die Attische Staatshaushaltung, in welchem ich bei vielen Untersuchungen auf diese in mehrfacher Hinsicht wichtige Schrift zurückkommen und dabei einen bestimmten Zeitpunkt für den Rechtshandel und die Rede zum Grunde legen musste, auszusprechen genöthigt war, dass ich diese Annahme für völlig grundlos halte, meine Ausicht selbst aber mehr andeuten als ausführen konnte, 3) so habe ich jetzt eine genaue und nmfassende Lösung dieser ziemlich verwickelten Aufgabe unter-

<sup>1)</sup> Dionysios Dinarch S. 116. Sylb. [c. 11. Tom. V. 654 R.]

Wolf Prolegg. Lept, S. CVIII., welchem Becker Demosth, Bd. II.
 307 ff. meist folgt.

<sup>3)</sup> Bd. II, S. 62. S. 109. [I2. 681, 733.]. An lotzterer Stelle habe

nommen, und vermöge derselben noch genanere Bestimmungen gefunden, als die daselbst gegeben sind.

Die Rechtsache, welche in dieser Rede behandelt wird, ist eine thätliche Beleidigung, die Demosthenes als Chorege für einen Chor flötender Männer (αὐληταίς ἀνδράσιν)1) an dem Feste der Dionysien von Meidias erlitten hatte. Weil nun aber der Dionysischen Feste, wie früher von mir gezeigt worden ist.2) vom Attischen Staate vier gefeiert wurden, so müssen wir vor allen Dingen die zuerst von Spalding 3) aufgeworfene und kurz beantwortete Frage untersucheu, an welchen Dionysien diese Sache vorfiel. Da unser Redner immer nur die Dionysien schlechthin nennt, so muss man entweder annehmen, er habe vorausgesetzt, dass jeder der Richter wohl wisse, von welchem der Feste er spreche, 62 oder es sei ihm überhaupt nicht darauf angekommen, seine Zuhörer darüber zu unterrichten; welches bei der Ausführlichkeit, womit der Gegenstand vorgetragen wird, keine grosse Wahrscheinlichkeit hat: oder man muss glauben, dass nach einem herrschenden Sprachgebrauche nur eins der vier Feste, und natürlich das grösste und bedeutendste, ohne nähere Bezeichnung mit dem Namen der Dionysien belegt wurde. Müssen wir uns also schon deshalb für die grossen Dionysien entscheiden, so werden wir in unserer Voraussetzung noch mehr bestärkt werden, wenn wir bedenken, dass von den übrigen Dionysosfesten zwei in der gewöhnlichen Sprache gar nicht Dionysien genannt zu werden pflegen, sondern das eine Anthesterien und die einzelnen Tage Choen, Chytren und Pithögien, das andere aber Lenäen; und das dritte, die ländlichen Dionysien, giebt eben keinen Einwurf dagegen ab, da es ungeachtet des Antheils, welchen der Staat am Piräeischeu Feste nahm, doch nur eine Feierlichkeit der einzelnen Gaue von Attika war: auch hat bereits Ruhnken 4) durch Vergleichung einiger Stellen mehrer,



icht offen golasson, die kurz vor der Rede geschehenen Thatsachen etwas vor Olymp. 106, 4. zu rücken, welches hier bestätigt wird.

<sup>1)</sup> S. 519. 1. S. 520. 9. S. 565. 5.

Yom Unterschied der Attischen Lenäen, Anthesterien und ländlichen Dionysien, in den Abhandlungen der Akademie vom Jahr 1817.
 [Oben 8, 65-152.]

<sup>3)</sup> Vorrede zu seiner Ausgabe S. XIV ff.

<sup>4)</sup> Anhang z. Hesych.

zum Theil freilich nicht vollwichtiger Schriftsteller gezeigt, dass unter den Dionysien schlechthin die grossen oder städtischen verstanden wurden; und dieser Sprachgebrauch muss so fest gewesen sein, dass man sogar, wo ein Gegensatz gebildet werden soll, nicht nöthig hatte, die grossen oder städtischen zuzusetzen, da in einer Rede 1) auf diese Weise die Choen mit den Dionysien schlechthin zusammengestellt werden. Kann man jedoch noch stärkere Grüude finden, dass jener Vorfall auf die grossen Dionysica fiel, so muss man sie dankbar annehmen. So wird nun angefibrt, 2) Demosthenes sei in Gegenwart vieler Bürger und Fremden beleidigt worden, 3) Fremde håtten aber wenigstens die Lenäen nicht besucht, an welchen, indem man dieselben mit den Anthesterien für einerlei hielt, aus einem unten berücksichtigten Grande die Beleidigung des Demosthenes zu setzen man geneigt sein konnte: da aber an den Lenäen den Fremden sogar die Choregic und der Chor selbst offen stand, 4) so ist die Ansschliessung der Fremden von diesem Feste falsch, und wenn Aristophanes 5) sagt, es seien an dem Feste der Lenäen noch 63 keine Fremden in Athen anwesend, so bezieht sich dieses bloss darauf, dass in seinem Zeitalter die Fremden aus den zinsoflichtigen Staaten zu den grossen Dionyslen, an welchen sie den Tribut ablieferten, einige Zeit nach den Lenäen zusammenflossen, auf die Lenäen selbst aber noch nicht da waren; welches iedoch nicht hindert, dass viele in Athen schon befindliche oder ansässige Fremde bei den Lenäen gegenwärtig zuschauten. Indessen wird jener an sich unhaltbare Beweis wieder dadurch etwas gehoben, dass Demosthenes an einer andern Stelle 6) alle in Athen anwesende Hellenen (τοὺς ἐπιδημοῦντας ἄπαντας τῶν Ἑλλήνων) Zeugen der erlittenen Schmach nennt; woraus man auf die allein bei den grossen Dionysien stattfindende Anwesenheit elner

<sup>1)</sup> G. Böot, v. Namen, S. 999. 9.

<sup>2)</sup> Spalding S. XIV.

<sup>3) 8, 538, 17,</sup> 

S. meine oben augeführte Abhandlung über die Dionysien. Abschn. 21, 22.

<sup>5)</sup> Acharn. 501, 502.

<sup>6) 8, 584, 6,</sup> 

grossen Zahl auswärts ansässiger Fremden schliessen kann. Hierzu kommen noch zwei völlig entscheidende Umstände. Der Redner erwähnt nämlich im Zusammenhange mit den in Frage stehenden Dionysien als die diesem Feste vorstehende Behörde immer den Archon, 1) mit welchem Namen jederzeit der Archon Eponymos gemeint wird; und auch bei einem andern in der Rede erzählten Falle, in welchem an den Dionysien Anlass zu einer öffentlichen Klage entstand, wird der Archon schlechtweg genannt, und zwar Charikleides, der wirklich der Eponymos von Olymp. 104, 2. ist.2) -· Nun schreibt zwar Pollux 3) dem Archon nur überhaupt die Besorgung der Dionysien zu: da aber alle übrigen Dionysischen Feste nicht vom Eponymos, sondern von andern Beamten geleitet wurden, 4) so folgt unwidersprechlich, dass sowobl bei Pollux als in unserer Rede die grossen verstanden werden müssen. Ferner lernen wir aus einem von Demosthenes angeführten Gesetz, 5) dass in jenem Zeitalter nur an drei Dionysischen Festen öffentliche Feierlichkeiten und Wettstreite statt fanden, und zwar an den ländlichen im Piräeus ein Aufzug, Komödien und Tragödlen (ή πομπή Διονύσω έν Πειραιεί και οί κωμφδοί και οί τραγωδοί), an den Lenäen ein Aufzug, Tragödien und Komödien (ή πομπή καὶ οί τραγωδοὶ καὶ οί κωμωδοί), an den städtischen Dionysien ein Aufzug, ein Knabenehor, ein Komos, Komödien und Tragodien (ή πομπή και οί παϊδες και ό κώμος και οί κωμφδοί και οί τραγφδοί). Da unter diesen Spielen des Demosthenes flötender Männerchor nothwendig einbegriffen sein 64 muss, so fallen nicht nur die Authesterlen, welche in dem Gesetze nicht vorkommen, für die Untersuchung gänzlich weg, sondern es kann auch, da der Knabenehor, die Tragoden und Komöden von dem Chor flötender Männer sicher verschieden sind, nur noch die Frage sein, ob der letztere für einen der Festaufzüge oder für den Komos bestimmt war. Wenn man aber schon

<sup>1)</sup> S. 517. 11. S. 518. 29 ff. S. 520. 16.

<sup>2)</sup> S. 572. 11 ff.

<sup>3)</sup> VIII, 89. [342 Bk.]

<sup>4)</sup> Abh, von den Dionysien Abschn. 22.

S. 517, 24 ff. Ueber das Fehlen der Anthesterien vergl, meine Abhandlung von den Dionysien Abschu, 13 und 21.

im Allgemeinen es passender finden wird, dass ein Flötenchor, welcher nichts anderes als ein kyklischer mit einem Dithyrambos oder einem ähnlichen Gedicht und Tonstück verbundener Chor ist, mit dem lustigen Komos zusammen sei, da schon bei jedem andern einigermassen stattlichen und heltern Gastmahle Flötenspiel nicht zu fehlen pflegte: so überzeugt uns der Umstand noch vollkommener, dass bei einem festlichen Aufzug kein Wettstreit der Chöre denkbar ist, und die Wettstreite (ανώνες) in einem andern Gesetze dem Aufzuge gradezu entgegen gesetzt werden. 1) Der flötende Männerchor des Demosthenes, welcher im Wettstreit auftrat und angeblich durch Meidias Schuld besiegt wurde, kann also nur zu dem Komos gehört haben, und da dieser bloss an den grossen Dionysien gehalten wurde, so bezieht sich die Rechtsache auf diese letztern. Auch allein an den grossen Dionysien kommt ein Knabenchor vor in dem Gesetz; so schliesst sich unserer Ansicht ganz natürlich eine bald nach der Anarchie aufgestellte Attische Inschrift2) des Pandionischen Stammes an, desselben für welchen Demosthenes die Choregie leistete, wo unter der allgemeinen Ueberschrift der Djouvsien, nämlich der grossen, nebeneinander die zwei Spiele des Männer- und Knabenchores (ἀνδοάσι, παισίν) aufgeführt werden, gerade die in dem Gesetz genannten Chöre, indem unter den Männern der Komos oder die Flötenspieler des Demosthenes verstanden sind, Nach diesen stärkern Gründen für die grossen Dionysien ist es kaum nöthig. cinen olmehln nur halb scheinbaren Widerspruch zu entfernen.3) Aus einem Gesetz und Demosthenes selbst 4) erhellt nämlich, dass die blerher gehörigen Dionysien vor die Pandien fielen, indem die Volksversammlung, in der über die dabel vorgekommenen Sachen verhandelt werden soll, den nächsten Tag nach den Pandien im Dionysosheiligthum gehalten wird. Nun hielt Taylor 5) 65 die Pandien und Diasien für dasselbe Fest; die Diasien fallen aber

<sup>1)</sup> S. 517. 5.

<sup>2)</sup> Chandler Inschr. II, 6. S. 48, [C. I. no. 213.]

<sup>3)</sup> S. Spalding Vorr. S. XIV. XV.

<sup>4)</sup> S. 517.

<sup>5)</sup> Z. Meid. S. 574. Bd, I. App. Reisk.

auf den 23. Anthesterion, neun Tage nach den Anthesterien; 1) daher man geglaubt hat, es könnten unter den Dionysien bei Demosthenes die Lenäen, welche man nämlich als die Anthesterien betrachtete, verstanden sein. Allein abgesehen davon, dass nur die Anthesterien gemeint sein könnten, indem die davon verschiedenen Lenäen in den Gamelion fielen, wie ich früher gezeigt habe, und dass an den Anthesterien überhaupt keine Chöre und Wettstreite der Art nachgewiesen werden können, sondern nur mysteriöse Festlichkeiten und beilige Gastmable mit andern Volksvergnügungen: so hat Taylor die Einerleiheit der Pandien und Diasien so schlecht und oberflächlich begründet, dass er keine Widerlegung verdient; Theodoret 2) unterscheidet beide Feste ganz bestimmt: und die Pandien müssen vielmehr nach unserer Rede selbst mit Corsini 3) in den Elaphebolion hinter die grossen Dionysien gestellt werden. Harpokration, den Suidas ausschrieb, und Photios wissen von der Zeit der Pandien weiter nichts, als was aus der Rede gegen Meidlas geschlossen werden konnte,

Nach den auf die grossen Dionysien folgenden Pandlen lieden die Prytanen gesetzmässig im Dionysischen Heiligthum, im Theater nämlich,  $^{\circ}$  die Volksversammlung, in welcher sie die mit dem Namen der  $\pi oofbolz$  bezeichneten Klagen in Bezug auf den Festzug und die Wettstreite der Dionysien, wenn dieselben noch nicht durch Geldbusse beseitigt wären, vortragen sollten;  $^{\circ}$ ) und dieser gleich nach dem Feste vorgebrachten Probole bediente sich der Redner gegen Medias. Die Klageform der Probole, über welche Taylor Stellen gesammelt und Matthiä  $^{\circ}$ ) mit Urtheil gehandelt hat, kommt selten vor, und der eigentliche Sitz der Lehre von derselben ist unsere Rede selbst; gewiss ist, dass sie

Schol, Aristoph. Wolk. 407. [I. 227 Ddf.] Vergl. die Abb. v. d. Dionys. Abschn. 24.

<sup>2)</sup> Gr. Aff. Cur. VIII., S. 923, Schulz.

<sup>3)</sup> F. A. Bd. II., S. 326. 362.

Έν Διονύσου. S. 583, 26. steht zwar Ir Γερό; auch S. 586, 22. ada Theater, wo bisweilen Volksversammlungen gehalten wurden, ist auch heilig, und heisst σ' το το θ του Γερόν S. 532. 15. Anch ist S. 580, 24. das Theater ausdrücklich genannt.

<sup>5) 8. 517.</sup> 

<sup>6)</sup> Misc. philol. Bd. I., S. 238. Vergl. Lex. Seg. S. 288.

überhaupt gegen solche eingelegt werden konnte, welche das Anschen des Volkes verletzt oder es getäuscht hatten; wohin erstlich amtliche Personen (aprovtes) gehören, welche ihr Amt nicht recht 66 verwalten,1) dann die Störung der grossen Feste,2) namentlich die Beleidigung oder Festnehmung einer Person oder die Pfandung an denselben, sodann Sykophantie, Veruntreuung öffentlicher Gelder und Betrug am Staate in Bergwerksachen.3) Da aber in allen diesen Fällen auch verschiedene andere Klagen gestattet waren, so erkennt man sogleich, dass der Begriff der Probole, wie der melsten öffentlichen Klageformen, auf ihrer Form selbst beruht, und sie unterscheldet sich von den meisten übrigen öffentlichen Klagen theils dadurch, dass sie an die höchste Staatsgewalt gelangt, theils durch den Mangel einer gesetzlichen Bestimmung über die Strafe: nur wie sie von der Eisangelie verschieden war, deren Eigenschaften in den meisten Fällen dieselben sind, kann man nicht sogleich finden. Dürfte man annehmen, bei der Probole habe der Kläger eine Schätzung gemacht, so ware der Unterschied nachgewiesen; denn bei der Eisangelie findet offenbar keine Schätzung von Seiten des Klägers statt, da nirgends eine Spur davon in den Schriftstellern erscheint, wiewohl der Gegenstand oft vorkommt. Und wirklich lässt Demosthenes den Beklagten bei der Probole sich darüber beschweren, dass er gegen ihn eine Schätzung geltend mache, was er leiden oder zahlen solle (τίμημα ἐπάγειν ὅ,τι γρη παθεῖν η ἀποτῖσαι). 4) Fasst man aber diese Worte näher ins Auge, so scheint es vielmehr, dass Demosthenes keine Schätzung gesetzt hatte, weil er sonst den Meidias nicht würde sagen lassen, er bringe in die Sache eine Schätzung, was er leiden oder zahlen solle, und setze

Dies hat Schosmann de coutitis Athenieration S. 229 ff. nach Aufasaung discor Abhandlung asseinandergesetzt. [Es steht nur bei Harpokr, in καταχειφονούα und Lex. Seg. S. 288. nnd os fragt sich, ob der Andurcht in Berug and tile Beamton genann ist. Es ist in jenen Gramm. davon nicht unter πορθολή, sonderu unter καταχ. gehandelt, was Verdacht gegen die Suche erregt. Vgl. ns. S. 73 d. ersten Anag.].

<sup>2)</sup> S. 517. usd das Gesetz des Euegoros S. 518. und von den Mysterion S. 571.

Stantsh. d. Athen. Bd. I. S. 401. [12, 492.]

<sup>4)</sup> S. 523, 1.

ihn in Gefahr, dass zwischen einer Capitalstrafe und Geldbusse gewählt werde, sondern vielmehr die Strafe selbst, die er in seiner Schätzung vorgeschlagen hatte, pennen würde. Hierzu kommt, dass Demosthenes zwar öfter von der Strafe spricht, den Meidias zehnfach und vielfach des Todes würdig erachtet, die Richter ermalint, ihn am Leben zu strafen, oder wenigstens alles Vermögens zu berauben, ihnen auch nichts unedles zutraut, sondern glaubt, sie würden das wirklich thun, und ihnen viele Beispiele solcher Strenge vorerzählt, 1) aber nirgends nur von fern andeutet, dass er irgend eine Schätzung gesetzt habe, auch ohne von der seinigen zu reden, die der Richter als völlig unbestimmt ausieht. 2) In der Probole des Menippos, worin der Beklagte 67 zum Tode verurtheilt werden sollte, kommt freilich vor, dass der Kläger sich habe überreden lassen, und dadurch die Strafe auf den Verlust einer dem Beklagten zustehenden Schuldforderung und auf Ersatz des Schadens ermässigt worden sei, welchen der Kläger durch den Verlust der auf den Rechtshandel verwandten Zeit erlitten und berechnet habe: 3) aber weder darin, dass die Strafe mit des Klägers Bewilligung gemildert wurde, liegt nothwendig, dass er vorher eine höhere Schätzung gemacht hatte, noch führt die Berechnung seines Schadens auf einen Schätzungsansatz, da sie, offenbar nach Eingebung der Klage, erst bei Beendigung der Sache gemacht war, oder wenigstens erst in der vor dem Gerichtshof gehaltenen Rede. Daher bin ich überzeugt, dass in der Probole der Kläger dem Beklagten keine Schätzung stellte. Wiederum könnte man aber den Unterschied darin suchen, dass die Eisangelie, mit Ausschluss der beim Archon eingelegten, jederzeit an den Rath der Fünfhundert gekommen, und von diesem entweder selbst abgeurtheilt oder nach Befinden ans Volk gebracht worden sei; die Probole hingegen gleich vor die Volksversammlung gehört hahe; allein die Eisangelie wurde häufig zuerst, ohne Zweifel jedoch mit Bewilligung der vorsitzenden Abtheilung des Rathes, an das Volk gebracht,

t) 8, 518, 22, 8, 544, 12, 8, 546, 15, 8, 547, 23, 8, 553, 8, S, 537, 5, 8, 582, 11, 8, 563, 29, 8, 571 ff,

<sup>2)</sup> S. 563, 24, 3) S. 571 f.

und nicht vorher an den Rath; und ungeachtet Isokrates 1) in Bezug auf Sykophantie die Eisangelie beim Rathe und die Probole im Volke entgegensetzt, so sehen wir ja doch aus dem Gesetz, dass die Probole vorher an die Prytanen kam, und nur diejenigen Klagen dieser Art in die Volksversammlung gebracht werden mussten, welche noch nicht durch Geldbusse erledigt waren (ἐκτετισμέναι): so dass der Rath wie bei der ihm elngegebeuen Eisangelie, jedoch mit Zustimmung des Klägers, innerhalb des ihm zustehenden Strafmaasses die Sache abzumachen befugt sein musste. 2) Oder lag der Unterschled in der Erlaubniss, die eine oder andere Klage, Eisangelie oder Probole in 68 der Volksversammlung zu richten, ohne sie an einen Gerichtshof zu verweisen? Dies ist in der That die einzige Annahme, welche uns übrig bleibt: und sle rechtfertigt sich näher bestimmt durch die aufbehaltenen Thatsachen. Denn wir sehen, dass die Eisangelie je nach den Umständen vom Volke konnte geurtheilt oder an einen Gerichtshof gewiesen werden, so dass das letztere durch einen Volksbeschluss festgesetzt, und zugleich angegeben wurde, von welchem Gericht und welchem Kläger, zu welcher Zelt und in Bezug auf welches Verbrechen die Sache sollte verhandelt werden, bisweilen wenigstens auch noch, welche Strafe der Beklagte, wenn er schuldig befunden wurde, erleiden sollte; wogegen in der Probole der Kläger bloss ein Vorurtheil des Volkes erhält, und hernach die Rechtsache vor dem gewöhnlichen Gerichtshofe und im gewöhnlichen Rechtsgange selbst verfolgen muss. 3)

Vom Umtauseh 28. [§ 314 Bk.].

<sup>2)</sup> leh kann mich nämlich nicht überzeugen, dass hier von blosser Privatgenugkunng die Reds sei: ist aber Kretzeujewa von reitherlich erkannten Bassen zu verstehen, so kann nnr an den Rath als erkennode Bloörde gedacht werden, nicht etwa an den Archon. Zwar könnte man einwenden, die Probote über die Vergehen an den Dionysien, weile den ersten Tag nach den Pandien gleich an die Volksversammlung kommen masste, hätte der Kürze der Zeit wegen gar nieht im Rathe vorkommen können; allein wer weiss denn gewiss, dass zwischen den Schanspielen und dem Aufrage der Dionysien nnd den Pandien durchaus keine Rathwersammlung war?

Diese Ansieht hat Schömann de comit, Ath. S. 209 ff. S. 227 ff. meines Wissens zuerst aufgestellt, und überhaupt das Wesen der προ-

Hatte also die Volksversammlung durch Aufhebung der Hände den in der Probole Belangten schuldig geachtet, so ist durch diese ihm ungunstige Abstimmung (καταγειροτονία) die Klage genehmigt und ein Vorurtheil gegen den Beklagten festgesetzt; die endliche Entscheidung aber steht dem Gerichtshofe zu, in welchem die Klage nach Pollux 1) von den Thesmotheten eingeleitet wird. So wurde Demosthenes Probole gültig befunden, und auf den vor dem Gerichtshofe schwebenden Rechtshandel bezieht sich unsere Rede. Unwidersprechlich jedoch nach Aeschlnes2) Zeugniss ist es, dass Demosthenes seine Klage nicht aus Ende führte, sondern ehe ein Spruch erfolgte, sich mit Meidias abfand; auch finde ichs nicht unglaublich, dass er von Meidias sich dreissig Minen (6871/2, Thir.) zahlen liess. Obgleich nämlich 69 der Vergleich (διάλυσις) in öffentlichen Sachen verboten und verpont war, sobald die Klage anhängig geworden, so kam er 'dennoch öfter vor, weil die darauf gesetzte Strafe allmählig aufhörte ausgeführt zu werden. 3) Was konnte aber den Demosthenes zu dem eben nicht ehrenvollen Fallenlassen der Klage bewegen?

 $\beta o \lambda \dot{\eta}$  und sisayyskia so befriedigend auseinandergesetzt, dass diese Untersuchung abgeschlossen zu sein seheint.

<sup>1)</sup> Pollax VIII, 87. [842 Bk] sat råg stænyystæs såç τον δήμου και τὰς εμεσινόσες (κεπετεμεσινείες) κατό προβοιές disdovous sat τὰς τὰν παρατούρων γραφώς. Vergl. über diese Stelle Schömann de comit. Athen. S. 2006. S. 209. Jedoch halte ich die Angabe, viä Eisiangelie sei von den Thesmotheten vor das Volk gebracht worden, wie Pollux behauptet, für falsch nud ani irgand einem Misserveitändnisse beruhend; ohne Zweifel gab sie der Kläger bei der die Volkaversammung leitenden Rathaabtheilung ein, und diese brachte sie zum Vortrag entweder selbst oder durch den Kläger. Die Thesmotheten hatten wol veilender in der Regel, wie bei der Probole, so auch bei der Eisangelie, die Einleitung in dem Gerichtsbof gewissen warde. Ein Beispiel giebt der Rathabesehluns gegen Archeptolemon, Onomakles und Antiphon im Leben der zehn Redene. [832 E. P. ed. Franc.]

<sup>2)</sup> G. Ktesiph. S. 441. 2 ff. Nur anf dieser Stelle beruhen die Zeugnisse des Plutarch Demosth. 12. Phot. [cod. 265. p. 492, 39 Bk.] Suid, des Lebens der zehn Redner [644 D.] und des Ungenannten im Leben des Demosthenes. [Westerm. Biogr. 306.] Vergl. Aesch. ebendas. S. 608.

Hndtwaleker v. d. Diät, S. 159 ff. Staatshansh. d. Athen. Bd. I.,
 406, 409. [1<sup>2</sup>, 498, 501, Anm. e.]

Gewiss nicht die dreitausend Drachmen; denn sein Hass gegen Meidias ist zu heftig, als dass er durch eine so unbedeutende Geldsumme sich beschwichtigen liess; sondern, wie Plutarch1) trefflich anseinander gesetzt hat, er fürchtete des Meidias Macht, Reichthum und grosse Freundschaften, gegen welche er im Gericht den kürzern ziehen kounte, und gab den Bitten der Vertrauten seines Gegners nach, da sein eignes Ausehen im Staate noch nicht erwachsen und befestigt war: eine Furcht, die in der ganzen Rede hinlänglich ausgesprochen ist, vorzüglich aber in demjenigen, was von der Feindschaft des Eubulos gegen ihn selbst gesagt wird, 2) jenes Eubulos von Anaphlystos, der die Athener damals allgewaltig beherrschte: immerhin mag er aber eine Geldsumme dazu angenommen haben, da er Gefahr lief, wenn die Sache zur Sprache käme, die auf das Fallenlassen der Klage gesetzte Geldstrafe von tausend Drachmen, und bei möglicher Versäumung der gesetzlichen Frist sogar vom doppelten zu erlegen, und weil die Athener überhaupt kein so zartes Ehrgefühl hatten, um ein kleines Gewinnchen vom Feinde zu verschmähen. Die Aufgebung der Klage ist aber unmöglich, wenn der Handel schon vor den Gerichtshof gebracht ist, wo dann die Reden gehalten werden; und folglich kann die Rede gegen Meidias nicht öffentlich vorgetragen sein; sondern man liess die Klagen entweder gleich nach der Eingabe und vor der vorläufigen Untersuchung (avazorgic) fallen. 3) oder nach dieser selbst. - oder in einer vorkommenden Hypomosie des Gegners, 4) indem der Kläger die nächste Frist nicht wieder benutzte. Da die Rede also nicht gehalten ist, so verfasste sie Demosthenes entweder nach dem Vergleich, der Uebung halber, oder um ein Muster gerichtlicher Beredsamkeit aufzustellen, und setzte sie deshalb

Demosth. 12. [p. 851 ed. Franc.] Ihm folgt Isidor. Pelus. IV, 205. [533. 536 ed. Paris.]

<sup>2)</sup> S. 580 f.

<sup>3)</sup> S. 548, 1.

<sup>4)</sup> Nach Demosth, v. d. Krone S, 260. 24, konnte man nach der Hypomosie des Klägers auch ein Gesetz liegen lassen, gegen welches ein anderer als gegen ein gesetzwidriges klagen zu wollen bekräftigt hatte: welches zwar etwas anderes, aber doch älmliches ist. Vergl. Pollux VIII. 56, und 44.

in Umlauf, etwa wie Cicero die zweite Handlung der Verrinen; 70 oder er hatte schon vor dem Vergleich die ganze Rede vorbereitet und liess sie unbenntzt liegen, sie wurde jedoch Freunden zur Belustigung und zur Schmach des Meidias mitgetheilt, abgeschrieben und mit oder ohne Willen des Verfassers so auf die Nachwelt gebracht: wenn wir nicht etwa sagen wollen, sie sei wie Platons Gesetze erst nach seinem Tode aus den hinterlassenen Schriften herausgegeben worden, welches wegen der unglücklichen Verhältnisse des spätern Lebens unseres Redners und seines Todes auf der Flucht, wo sich alte Schriften leicht verlieren konnten, eben nicht sehr wahrscheinlich ist. Die erste Ausieht werden diejenigen fassen, welche mit Taylor und Wolf1) erst nach Olymp. 106, geschehene Thatsachen in der Rede erkennen, welche er denn später hineingemischt hätte; sie müssten denn behaupten, diese in Olymp, 107, 4. gesetzten Begebenheiten seien dennoch vor dem Vergleich vorgefallen, indem die Rechtsache vier Jahre und drüber geschwebt hätte: aber abgesehen, dass beide Annahmen unhaltbar sind, weil offenbar, wie wir unten sehen werden, jene angeblich spätern Thatsachen in unmittelbarem Zeitzusammenhang mit der Beleidigung des Demosthenes an den Dionysien stehen; bestimmen ganz überwiegende Gründe dafür, dass die Rede vor dem Vergleich mit Meidias geschrieben sei. Denn erstlich ist wohl nicht anders anzunehmen, als dass Demosthenes bald nach der Probole anfieng, seine Anklage gegen Meldias vorzubereiten und seine Gedanken in Ordnung zu bringen, ehe ihm manches entfiele oder dunkel würde; er belehrt uns selbst, dass er sich mit besonderer Sorgfalt bereitet habe, 2) und so sahen auch Plutarch und Isidor von Pelusium die Sache au. dass Demosthenes sich mit aller Macht zu dem Rechtshandel gerüstet und hierzu vor dem Vergleich die Rede geschrieben habe. 3) Sodann rühmt sich Demosthenes durchweg, dass er die Sache nicht aufgegeben habe: gleich im Aufang sagt er, er sei anwesend

<sup>1)</sup> Taylor a. a. O. S. 562. Welf Prolegg. Lept. S. CVIII.

<sup>2)</sup> S. 576, 16 f.

Plutarch a, a. O. την κατά Μειδίου παρασκευασάμενος είπεῖν δίκην. Isidor a. u. O. ὅτε μὲν γὰρ ἔβούλετο αὐτὸν ἔλεῖν, διὸ καὶ παυτὶ σθένει την κατηγορίαν ἔγραψε, δηλον.

um die Anklage zu machen, obgleich er vieles Geld hätte bekommen können, wenn er dieses håtte lassen wollen, und viel Bitten, Gunstbezeugungen und Drohungen habe ausstehen müssen: einige von Meidias Bekanntschaft hätten ihn angegangen, sich abfinden zu lassen, hätten ihn aber nicht bewegen können; er 71 habe gleich bei der Probole allen Versuchen zum Vergleich widerstanden, und als Blepäos der Wechsler an ihn herangekommen sei, und das Volk geschrieen habe, er wolle Geld nehmen, habe er vor diesem fliehend den Mantel im Stich gelassen, und sei beinahe nackt im Unterkleidchen davon gelaufen: Aristarch habe ihm viele Noth gemacht, indem er die Aussölmung bewirken wollte; er hebt öfter seine Standhaftigkeit hervor, dass er weder die Athener noch sich selbst verrathen habe, mit welchem Worte er die Sache gern belegt; endlich stellt er sich mit Wichtigkeit denen gegenüber, welche anders gehandelt hatten. Er höre, erzählt er, Meidias wolle für sich anführen, dergleichen Beleidigungen seien schon öfter vorgefallen, und hätten so viel gar nicht zu bedeuten; ein Thesmothet sei wegen einer Flötenspielerin geprügelt worden, Polyzelos habe einen Proedros geschlagen: aber diese Geschichten könne man der seinigen nicht vergleichen: denn der Thesmothet habe sich weder um das Athenische Volk noch um die Gesetze bekümmert, sei nicht über das Verbrechen aufgebracht gewesen, und habe sich, für welche Summe es immer gewesen sein möge, bewegen lassen, den Kampf aufzugeben; der andere habe sich auch verglichen, und den Gesetzen und dem Volk Lebewohl gesagt und den Polyzelos nicht vor Gericht gestellt: er habe nichts genommen, noch versucht etwas zu nehmen, sondern verfolge seine Klage. Auch mit Meidias håtten sich früher einige verglichen, weil sie es vielleicht für zuträglich gehalten hätten. 1) Endlich sagt er von Euktemon, der eine γραφή λειποταξίου gegen ihn erhoben, nachher aber fallen gelassen hatte, er bedürfe von diesem keiner Genugthuung, sondern habe dadurch hinlängliche, dass jeuer durch das Aufgeben der Klage sich selbst für ehrlos erklärt habe. 2)

<sup>1)</sup> S. 515. 4. S. 563. 17. S. 583. 15 ff. S. 552. 25. S. 553. 19 ff. S. 554. 24. 29. S. 526 ff. S. 521. 14.

<sup>2) 8, 548, 7,</sup> 

Welche Stirn müsste man nach allem diesem einem Demosthenes zntrauen, der bei den gemeinsamen Gebrechen seiner Landsleute und Zeitgenossen dennoch einer der Edelsten war, wenn er dieses niedergeschrieben hätte, nachdem er selbst eben dieses Vergehens in hohem Grade schuldig geworden? und zu welchem Zweck håtte er das alles gegen sich selbst so kråftig aussprechen sollen? Wer erkennt nicht, dass Demosthenes hier inicht den Schauspieler macht, sondern aus dem Herzen redet? Es leuchtet also ein, dass Demosthenes, als er die Rede abfasste, den angebotenen Vergleich, noch erhitzt und von Rache glübend, verschmähte, und erst später seine Klage verliess, nachdem vielleicht der Geg- 72 ner, von des Redners Ernst und der Gefahr immer mehr überzeugt, und von Zwischenträgern unterrichtet, welche, wie schon aus einer der ausgehobenen Stellen, und am deutlichsten aus Aeschines gegen Ktesiphon hervorgeht, die Gründe der Partheien einander Im Voraus zuzubringen pflegten, alle Schreckmittel und zugleich alle Versprechungen aufgehoten hatte. Hätte ferner Demosthenes die Rede nach dem Vergleich in völliger Musse als ein Muster der Beredsamkeit oder auch nur zu eigner Uebung geschrieben und bekannt gemacht, so wäre man berechtigt, den höchsten Grad der Vollendung zu erwarten: wovon wir aber, was auch Taylor und Spalding anerkennen, das Gegeutheil finden\*). Um dieses noch mehr ins Klare zu setzen, wollen wir auch dar über einige Betrachtungen mittheilen.

Etliche der Alten bei Photlos meinten nämlich schon, die Rede sei nur ein nicht zur Heransgabe ansgefeilter und nicht völlig ansgearbeiteter Entwurf, und daher kämen die Wiederholungen, welche darin vorkommen: wohin die auffallende Erscheinung gehört, dass an zwei Stellen<sup>1</sup>) eine nur in wenigen Worten abweichende Vergleichung der Lebensweise des Menschen nit dem Beltrag zu einem Hillfsverein (Goevos) gefunden wird, welche an keiner von beiden nit Sicherheit ausgeworfen und noch weniger an beiden gutgeheissen werden kann, zumal nicht

<sup>\*) [</sup>Ueber die Mängel der Rede Spengel Philol. XVII. 606 ff. Otto Haupt: Ueber die Mid. S. 7 nimmt Verfälschungen an. Vgl. Schäfer Dem. Bd. III. Beil. III, 1.]

<sup>1)</sup> S. 547. S. 574.

an der letztern, wo doch diese nichtssagende Wiederholung desto sonderbarer ist, da der Redner eben vorher gesagt hat, er wolle nur das Nothwendigste beibringen. An beiden Orten setzt er ferner auseinander, dass Meidias werde Mitleid erregen wollen. seine Kinder bringen, weinen werde, um sich loszubitten: nur geht dieses in der einen Stelle vor jener Vergleichung her, in der andern folgt es nach. Dieser Sache kann man schwerlich einen andern Gesichtspunkt abgewinnen, als dass Demosthenes die Stelle an beiden Orten geschrieben hatte und selbst noch nicht wusste, an welchem von beiden sie zuletzt stehen bleiben sollte. Schwerer ist die Entscheidung über die Wiederholung einer Formel, welche zuerst der Erzählung seiner alten Feindschaft mit Meidias vorausgeschickt wird; 1) ἔσται δὲ περὶ αὐτων βραχύς ὁ λόγος, καν ανωθεν αρχεσθαι δοκώ; nachher aber wieder zur Einleitung einer andern Sache gebraucht ist:2) 73 έγω και τούτο διδάξω, άνωθεν δέ βραγύς γαρ έσθ' ὁ λόγος, ον λέξω, καν ανωθεν αρχεσθαι δοκή. Denn letzteres lässt die sehr gute erste Angsburger Handschrift von ἄνωθεν δέ an weg; und es könnte scheinen, dass es aus der erstern Stelle zugeschrieben sei, um das ἄνωθεν δέ, was aber frellich in jener Handschrift auch fehlt, zu erläutern. Indessen ist es mir doch wahrscheinlicher, dass Demosthenes beides geschrieben babe, und die Austilgung des letztern erst einem Kritiker elnsiel, der die Wiederholung entdeckte: zumal da auch in der Rede von der Krone, welche einige der Alten nach Photios auch für unvollendet hielten, solche Formeln auf eine befremdende Art sich wiederholen. Ausserdem scheine ich mir noch etliche verdecktere Spuren des Unvollendeten gefunden zu haben, obgleich ich zugebe, dass in solchen Felnheiten ein Irrthum unterlaufen könne. Gleich im Anfang 3) fällt mir der Ausdruck auf, er sei anwesend den Meidias anzuklagen, da einer die Rechtsache einführe in den Gerichtshof (ἐπειδή τις είσάγει); als ob er noch ungewiss sei und erst näher bestimmen wolle, wer denn der Einleitende sein werde.

<sup>1) 8, 539, 21,</sup> 

<sup>2)</sup> S. 566, 20. Vergl. Spalding Vorw. S. XIX.

<sup>3)</sup> S, 515, 14,

Nun begreilt man freilich nicht, wie er darüber zweifellaßt sein kounte, weim die Thesmotheten ein für allenal die Einleitung der Probole zu besorgen hatten: \*) allein einerseits lässt sich bei den vieleu, wenigstens für uns bis jetzt vorhandenen Unbestimmtheiten im Attischen Rechts- und Gerichtswesen allerdings denken, dass eine Unsischerheit über den einleitenden Beamten entsten konnte, zumal da diese Probole sich auf Schändung des Heiligen oder Gottlosigkeit bezog, welche vor den Archon König gehörte: \*) theilis konnte der Redner die Behörde, wie Gieren in der entsten Handlung gegen Verres, lobend erwähnen wollen, liess aber dies beim ersten Entwurf weg, weil er sie noch nicht kannte. Aber wenn auch letzteres darum nicht währscheinfich sein sollte, weil diese Redner eben nicht viel Lobeserhebungen in ihre Vorträge mischen, so kaun ich mich dennoch nicht überzeugen, dass nicht wass Besonderes in dem unbestimmten Einer stecke. \*\*) Veretwas Besonderes in dem unbestimmten Einer stecke. \*\*) Veretwas Besonderes in dem unbestimmten Einer stecke.

<sup>\*) [8. 524, 19</sup> könnte röv örepoörröv rov rov arauf fahren, dass die Anweenheit der Thementleten las jrysörsge össensge/ös vorausgesetzt werde: da im Folgenden der Archon ohne solchen Zusatz genannt ist, so ist dies gewiss son aber es folgt weiter nichts, alv dass diese Stelle unter der Voraussetzung goschrieben seit, es hitten die Thesmohteten die Hegemonie. Indess wird ovrog auch in andern Fillen ungesetzt, z. B. 8. 527, 29.]

 <sup>[</sup>Es ist auch möglich, dass Demosthenes Probole für den ἐπώyυμος als Aufseher der Dionysien sich eignete. Doch ist Reides unwahrscheinlich.] Anch Schömann de com. Ath. S. 239. bezweifelt, dass die Thesmotheten alle προβολάς einleiteten; nud wenigstens die προβολή gegen Beamte, gegen welche in der ersten Volksversammlung (πυρία έππλησία) bei der Epicheirotonie des Volkes eine Klage gestattet worden war, wird nach Pollnx selhst (VIII, 87.) von den neun Archonten eingeleitet, nicht von den Thesmotheten inshesondere. Vergl. Schömann a. a. O. S. 232. [Aber Pollux nennt die gegen Beamte hei der Epicheirotonie gestattetc Klage nicht προβολή, sondern er sagt von den nenn Archonten: τον δ' αποχειροτονηθέντα κρίνουσι: erst nachher erwähnt er die προβολή unter den Thesmotheten. Es scheint daher die Klage gegen die Archonten, worauf eine solche anox, erfolgte, gar keine προβολή gewesen zn sein. - Att. Proc. S. 273. wird die προβολή gegen die Magistrate so dargestellt, dass sie nichts mit der fmig. zu thun hatte. Aber diese iniz, geniigte überhaupt und es ist nicht abzusehen, wozn noch die προβολή hinzutreten sollte.]

<sup>\*\*) [</sup>Am wahrscheinlichsten ist jones ἐπειδή τις εἰσάγει nur eine unhestimmte Redensart, die freilich vor Haltung der Rede natürlicher ist, als hei der Haltung. Att. Proc. S. 276. giebt noch eine andere Er-

worren ist dasjenige, was dem Meidias in den Mund gelegt wird. 1) dass Demosthenes hatte Privatklagen (δίπας ίδίας) gegen ihn ge-74 brauchen sollen, wegen des an den Kränzen, Kleidern und sonst zugefügten Schadens eine Klage auf Schadenersatz (βλάβης), wegen der persönlichen thätlichen Beleidigung die Klage Bosws. er hätte ihn aber nicht sollen öffentlich belangen (δημοσία κρίνειν), und in Gefahr einer Sehätzung bringen, was er lelden oder zahlen solle (τίμημα ἐπάγειν ὅ,τι τρὴ παθείν ἢ ἀποτίσαι): denn wiewohl man einsieht, dass der Gegensatz vorzüglieh das ποοβάλλεσθαι und δικάζεσθαι betrifft, und Demosthenes nur in dieser Hinsicht dle Klage υβρεως, welche eine öffentliche war, Privatklage nennt, weil sie als δίκη der προβολή entgegengestellt wird, indem er selbst deutlich sie als öffentliche hezeichnet. 2) so bleibt dennoch immer eine Unrichtigkeit im Gedankengang, weil gerade die γραφή ΰβοεως auch mit einer Schätzung verbunden ist, was einer leiden oder zahlen solle, und in dieser hier allein in Betraeht kommenden Beziehung ganz die Eigenschaft der öffentlichen Klage hat. Diese Verwirrung wird gesteigert, wenn er fortfährt: "Lasset ihn also dieses nicht sagen, dass mlr das Gesetz Privatklagen gestatte und die Schriftklage der thätlichen Beleidigung: denn es gestattet sie: sondern dass er nicht gethan hat, was Ich ihm Schuld gebe, oder wenn ers gethan hat, nicht gegen das Fest sündigt, soll er zeigen, denn darauf erhob ieh die Probole gegen ihn, und darüber werdet Ihr jetzt abstimmen; wenn ich aber den Vortheil von den Privatklagen (ἐπὶ τῶν ἰδίων δικῶν) aufopfernd dem Staate die Bussen abtrete, und diesen Kampf vorzog, von welchem ich kelnen Gewinn ziehen kann, so muss mir dieses wohl billig Gunst, nicht Schaden bel euch bringen".3) Denn hier wird offenbar die Schriftklage der thätlichen Beleidigung wieder auf eine Linie mit den Privatklagen gesetzt, als ob sie dem Kläger Gewinn bringen könnte, da der Redner doch hernach selbst er-

klärung und zwar unter der nicht unwahrscheinlichen Voraussetzung, dass die προβολαί wirklich alle vor die Thesmotheten gehört haben.]

<sup>1)</sup> S. 522, 23 ff.

<sup>2)</sup> S. 523, 18, S. 524, 21, S. 528, 25 ff.

<sup>3)</sup> S. 523, 17.

klärt, die Busse falle in derselben dem Staate anhelm:1) so dass hier die Ungenauigkeit unverkennbar ist. Kurz vorher2) setzt der Redner die ihm angethanen Beleidigungen auseinander, dass ihm Meidias die beilige Kleidung und Kränze in der Wohnung des Goldschmiedes habe verderben wollen und zum Theil verdorben habe; den Chorlehrer und sogar den Archon gegen ihn bestochen, die Choregen wider ihn verhetzt, die Richter ungünstig gestimmt, und ihm die Zugänge zum Theater verstellt habe, von welchem letztern, da es unter des Volkes Augen geschehen, die Richter alle ihm Zeugen wären, und wie er eudlich ihn per- 75 sönlich und thätlich beleidigt habe. Ich habe aber, fährt er fort; auch andere Schlechtigkeiten desselben gar viele, und Beschimpfungen und Wagstücke dieses Verruchten gegen euch, viele und schreckliche zu sagen; ich will aber zuerst erweisen, was für Schimpf mir angethan worden, dann was ihr für Unrecht erlitten habt, zeigen. Jenes, ich will erweisen (έξελέγξω 521, 20.), ist die Ankundigung der Zeugnisse, und wirklich lässt er sogleich das Zeugniss des Goldschmiedes über den Auschlag auf die Kleidung und die Kranze verlesen als das erste: λέγε μοι την του γουσογόου πρώτην λαβών μαρτυρίαν. Aber mit dem Anfang sind wir schon am Ende: gleich nach des Goldschmiedes Zeugniss wiederholt er: Ich habe nun, Athenische Männer, noch vieles zu sagen, was er gegen die andern Ungerechtes gethan hat, wie ich im Anfang der Rede sagte (ωςπερ είπον έν αργή του λόγου): denn es sei ilm äusserst leicht geworden, alles zusammen zu sammeln, indem die Leute selbst zu ihm gekommen seien, und ihm alles angezeigt hätten: diese Sammlung wird aher vorläufig übergangen, und weiter unten 3) mit der Aufschrift Υπομνήματα των Μειδίου άδικημάτων zum blossen Vorlesen eingeschaltet. Nun fehlen also hinter dem Zeugniss des Goldschmiedes alle übrigen mit Ausnahme vielleicht der Zengnisse über die offenkundigen Sachen, wegen deren er die Richter zu Zeugen aufgerufen hatte, obgleich auch solche noch besonders bezeugt

<sup>1)</sup> S. 528, 25 ff. Vergl. Staatsh. Bd. I., S. 401. [12, 493.]

<sup>2)</sup> S. 519 ff.

<sup>3) 8, 557, 18,</sup> 

zu werden pflegten; und der Redner selbst erkennt eine gewaltige Lücke an, indem er, was kurz vor dem Zengniss des Goldschmiedes gesagt war, im Anfang der Rede gesprochen nennt.1) Dass dieses alles zufällig von den Abschreibern ausgelassen worden sei, ware eine schlechte Aushülfe: da aber in vielen Reden die Actenstücke fehlen, und wo sie noch vorhanden sind, doch in elner und der andern Handschrift mangeln,2) so könnte man allerdings sagen, sie fehlten auch hier auf dieselbe Weise mit Absicht. Allein warum fehlt denn das erste Zeugniss nicht? Und da gewöhnlich zwischen den einzelnen Actenstücken 76 etwas eingesprochen, das Ergebniss des Zeugnisses ausführlicher oder kürzer wiederholt, oder wenigstens der Unterbeamte aufgerufen wird, nun das folgende zu verlesen, warnm ist von allem dem nichts zu finden? Darum, glaube ich, weil Demosthenes bei der ersten Ausarbeitung sich bei diesen Zeugnissen nicht aufhalten wollte oder konnte, die er vermuthlich noch nicht alle zur Hand batte, oder weil er diese Stelle auszuarbeiten überhaupt nicht nöthig erachtete, sondern sie aus dem Stegereif ergänzen wollte: wie Cicero das Zeugenverhör der ersten Handlung gegen Verres nicht ausarbeitete. Dies lässt sich aber nur denken, wenn Demosthenes die Rede zu seinem Gebrauch vor dem Vergleich niederschrieb: wäre sie nach demselben geschrieben worden, um ein Meisterstück abzugeben, so würde wenigstens ein so auffallender Mangel nicht stehen geblieben sein, dass nach Ankündigung des ersten Zengnisses von den andern kein Wort gesagt würde. Und ich weiss nicht, ob die eigene Art, wie die übrigen Unbille des Meidias eingeflochten und wieder eigentlich ausgelassen sind, nämlich durch das Kunststück der abzulesenden Denkschrift, eben

Dass jenes δίκαιο είπου Εν άρτη τοῦ λόγου nicht an fdie Worte
 514 ΛηΓα, ἦ πρὸς ἄπαντας ἀεὶ χρῆται Μειδίας, noch αuf S. 516.
 ἐαν ἐπιδείξω Μειδίαν τουτονὶ μῆ μόνου εἰς ἰμὶ, ἀλλὰ καὶ εἰς ὑιμὰς καὶ εἰς τοὸς νόμους καὶ εἰς τοὸς ἀλλους ἄπαντας ὑβρικότα, bezogen werden könne, belarf keinen Boweises.

<sup>2)</sup> So ist das Gesetz über die öffentliche Injurienklage S. 529, das Zeugniss und Gesetz S. 544. und S. 545. nicht in allen Handschriften: ja das letztere Gesetz hat man nicht ohne Schein als nicht hierher gehörig answerfen wellen; dies herultt aber auf einem Missverständniss, welches zu beseitigen zu wett führen wirten.

dahin zielt, dass Demosthenes beim ersten Entwurf der Redeseine Sammlung noch nicht beendigt hatte, und auf jene Weise ohne Störung des Zusammenhanges ein noch nicht fertiges in die fertige Rede einschieben wollte. Zum Schluss erwähne ich noch der etwas schlecht geschriebenen Stelle von dem Streite des Enthynos und Sophilos, in welcher man uicht einmal leicht übersehen kann, wer der Tödtende und wer der Gefödtete war: ¹) kann man mit allerlei Überlegungen die Sache auch zur Ent- 77 scheldung brüngen, und finden sich gleich ähnliche Ungenauigkeiten in den Alten, so kann sie deshalb doch nicht vertheidigt werden.

Nachdem wir also gezeigt haben, dass die Rede vor dem Vergleich, während der Rechtshandel schwehte, geschrieben worden, so kann die Zeit des Rechtshandels selbst von der Zeit der

 <sup>8. 537. 13. &#</sup>x27;Αλλ' ἔσασιν ᾶπαντες, εἰ δὲ μὴ, πολλοί γε, Εὖθυνον τον παλαίσαντά ποτε, έχείνον τον νεανίσχου, Σώφιλον τον παγχρατιαστήν' Ισχυρός τις ήν, μέλας, εθ οξό' ότι γιγνώσκουσε τινες ύμων ον λέγω τούτον έν Σάμφ έν συνουσία τινί και διατριβή ούτως ίδία. ότι ο τύπτων αὐτὸν ὑβρίζειν ώετο, άμυνάμενον οῦτως, ώςτε καὶ ἀποκτείναι. Ulpian hielt den Euthynos, Reiske den Sophilos für den Gctödteten: letzteres ist richtig. Denn Enthynos stebt voran, und ehen so in derselben Verbindung und unmittelbarem Zusammenhang mit dem vorigen Satze hernach Enson, der den Böotos tödtete, vergl. S. 538. 9. Zweitens beht Demosthenes absichtlich bervor, Euthynos sei ein junger Mann. Sopbilos ein starker und geübter Pankratiast gewesen: aber der Gedanke der Beleidigung sei so mächtig, dass der Jüngere und Schwächere den Geübteren getödtet habe. Ferner wird Sophilos als todt betrachtet; denn es wird gesagt, er sei stark und schwarz gewesen: deu Euthynos hezeichnet er mit den Worten zon παλαίσαντά ποτε. ἐκεῖνον τον γεανίσκον, wie es scheint, als einen lebenden. Endlich mass man den Sophilos als Urheber des Streites ansoben: beide rangen mit einander; Sophilos aber, weil er als Pankratiast heim Ringen gewohnt ist die Fanst zu gebranchen, gieht dem andern einen Hieb, welchen er als Beleidigung von Seiten des Sophilos aufnimmt. Καί vor Σώφιλον ist wieder herzustellen: sogar den Sophilos, einen geühten Pankratiasten, habe er erschlagen. Ovrog mnss man nicht anfechten; sie übten sich nur so für sich, nicht als ob sie in einem öffentlichen Wettkampf anfgetreten wären, wie ovros überall vorkommt und gleich S. 553, 13. ovrast nadetonevoc. Tovrov ist der Accusativ des Objects im Gegensatz von Evovov, und bezeichnet den Sophilos; das von ύβρίζειν ahhängige αὐτὸν hezeichnet den Euthynos; das übrige ist nach Buttmanns Vorschlag entweder zu erklären oder zu verbessern, oder

Rede nicht weiter getrennt werden, sondern man kann allein noch untersuchen, wann die Rede geschrieben worden und folglich der Rechtshandel im vorläufigen Gange gewesen sei, und wie lange vorher sich die Beleidigung eräugnet habe. Ueber die Zeit der Rede haben wir aber in ihr selbst eine Angabe, dass der Redner nämlich jetzt zweiunddreissig Jahr alt sei; 1) wir werden folglich hier auf die Untersuchung zurückgeführt, wann Demosthenes geboren wurde. Dionysios von Halikarnass fad Amm. p. 724.] bestimmt die Geburt des Redners in Olymp. 99, 4., berechnet darnach die Zeit der Reden des Demosthenes, und setzt eben darum den Demosthenes unter dem Archon Timokrates (Olymp. 104, 1.) als eingetreten in das siebzehnte Jahr. 2) Eben dieser Meinung folgt Plutarch [vita Dem. c. 15], ohne Zweifel dem Dionysios nachtretend, und Zosimos [Westerm. Biogr. p. 302] mit andern; nur das Leben der zehn Redner und Photios geben Olymp. 98, 4., also gerade eine Olympiade früher an. Obgleich nun die letztere Meinung schlechtere Gewährsmänner hat, haben sich dafür Petitus, Corsini und Wolf3) entschieden; und es würde genug sein, auf Corsini zu verweisen, wenn nicht theils dieser

wenn φέτο auf den Tödtenden hezüglich ist, mnss ο τύπτων als ein fehlschiessendes Glossem gelöscht werden.

 <sup>8. 564. 19.</sup> δύο καὶ τριάκοντα ἔτη γέγονα.

<sup>2)</sup> Welcher Irrthum bei letterer Bestimmung zum Grunde liege, hat Weiske gezeigt de hyperbole errorum in Philippi historia commisonen gestirice, Th. 3. S. 14. Ueherhaupt findet sieh in dieser gelehrten Schrift, welche nach Ahfassung meiner Ahhandlung erschienen ist, manches was mit uniere Ansicht Hiereinstimmt.

<sup>3)</sup> Petit, Att. Ges, S. 267. Coraini F. A. Bd. III. S. 158. Wolf Prolege, Lept. S. LXII. Becker Demosth Bd. I. S. 7, gielth keine Untersachung ans den Quellen. [Clinton Fasti Hell. App. c. 20 will beweisen, das Dem. nr. Texti geboren sei, die Dionysius angieht oder wenigstens nicht viel verschieden. Sein Beweis ist ein Gewebe von Verkehrtheit. Er giauht, die impena Leute hitten tighing im Vermigen angetreten und versteht nichts von Allem dem, was in der Ahhandlung über die Ephehie [Ind. lett, aust. 1819. Kl. Schr. Bd. IV.] von mir gelebrt ist. Eine kritische Auseinandersetzung der Meinungen von mir und Clinton her ohne Entacheidung im Philip M. S. Gathart, N. V. 1833. Brückner Klünig Philipp S. 334, setzt die Misshandlung des Dem. durch Midias in Ol. 107, 2. Er hat daschlat cien Ahh, worin er die Gehurt des Dem. anf Ol. 99, 3 setzt. Dindorf S. LXXXVI. Chron. Thue. nnd Schlifer Phillot. V. S. 15. entschelden sich für meine Bestimmung der Lebenseit des Dem. anf

seiner Beweisführung einiges Schiefe eingemischt hätte, theils für unsern Zweck die möglichste Genauigkeit in der Zeitbestimmung aus den sichersten Gründen nöthig wäre. Folgendes erhellt aus unserem Redner selbst. Als sein Vater starb, war Demosthenes sieben Jahr alt (ἔπτ' ἐτῶν), also im achten Jahre: 1) dann stand er zehn Jahre unter Vormundschaft, während welcher Zeit er die in der Rede gegen Meidias erwähnte zehnjährige Hegemonie der Symmorie hatte;2) dass es aber volle zehn Jahre 78 waren, sagt er deutlich: δέκα έτων διαγενομένων, όλοις έτεσι δέκα; 3) und darnach berechnet er auch immer den Ertrag des für ihn verwalteten Vermögens. Die Minderjährigkeit hörte aber in Athen mit der Bürgerprüfung (δοκιμασία) auf. Nun heirathete Aphobos die Schwester des Onetor im Skirophorion dem letzten Monat unter dem Archon Polyzelos Olymp. 103, 2., Demosthenes selbst aber wurde gleich nach der Hochzeit geprüft, beschwerte sich über die Vormünder und forderte Rechenschaft. worauf die beiden folgenden Jahre unter Kephisodor und Chion Olymp, 103, 3, und 4, mit Streitigkeiten hingingen, bis unter Timokrates Olymp, 104, 1. die vor den Gerichtshof gebrachte Klage eingegeben wurde. 4) Folglich wurde Demosthenes um das Ende Olymp, 103, 2, geprüft. Aus diesen Zeitbestimmungen ergiebt sich, dass Demosthenes mit Ablauf des Jahres Olymp, 103, 2. über siebzehn Jahre hatte. Mit der Prüfung erhält der Bürger als Ephebos die eigene Verwaltung seines Vermögens, und wird

<sup>1)</sup> G. Aphob. I, S. 814, 9.

<sup>2)</sup> G. Aphob. I, S. 816. I. S. 824 unten. S. 832. 5. und ru Ende er Rede g. Aphob. w. falseb. Zeugn. S. 822. 9, g. Meid. S. 656. 512. 3) G. Aphob. I, S. 833. I4. g. Ometor iğovi. II, S. 820. 6. [de cor. 235. 225. 22 sagt freilleid Demosthenes auch repriz Gove giryaye und es sind nur 2 Monato und 10 Tage: aber dort lat auch von einer alten Geschichte die Rede.]

<sup>4)</sup> G. Onetor fgovi. 1, 8, 868. Die Hochzeit ist nicht die des Demosthenes, sondern des Aphobou und der Schwester des Onetor, wie der Zusammenhaug lehrt. Corsini nennt statt der Schwester des Onetor die Schwester des Demosthenes: und indem ich, ohne den Ihnlit der Rede gerade gegenwärtig zu naben, die Corsinische Untersuchung zu Grunde legte, pfinante sich, wie ich gestehen muss, dies Verselen Anfangs auch auf mich fort, Kämilch in den Abh. d. Akad, Der Separatabdruck der Abhandlung enthält sehon die Berichtigung. — E.] Uebrigens its es für diesen Gegenstand gleichgüllig.

in das Lexiarchikon eingeschrieben, welches, wie anderwärts bemerkt worden ist, mit dem Eintritt in die Ephebie zu Ende des bürgerlichen Jahres im achtzehnten Jahre des Alters geschah. 1) Reclinet man aber von Olymp. 103, 2. zu Ende zurück, so finden wir, dass Demosthenes Olymp, 98, 4, unter Dexitheos oder in der ersten Hälfte ungefähr des folgenden Jahres geboren sei: wir werden aber besser thun, wenn wir das Ende des Jahres Olymp. 98, 4., welches die Ueberlieferung nennt, oder wenigstens gleich den Aufang des folgenden Jahres annehmen; so dass Demosthenes Olymp. 103, 2, zu Ende oder kurz darauf volle achtzehn Jahre hatte. Von diesem Jahre an berechnet ist es auch, wenn im Leben der zehn Redner<sup>2</sup>) Demosthenes Alter unter dem Archon Kallimachos Olymp, 107, 4, auf siebenunddreissig Jahre angegeben wird. Ich übergehe die Schlüsse, welche man aus dem Alter des Demosthenes, in welchem er gestorben sein soll, machen will, da die Angaben schwankend und mit seinen eigenen Aussagen 79 nicht übereinstimmend sind; 3) und betrachte statt dessen noch einen von Corsini übersebeuen Punkt. Gleich nach des alten Demosthenes Tod zog nämlich Aphobos der Vormund der Kinder ins Haus, nahm allerlei zum Eigenthum der Mutter gehöriges an sich, und zog so viel Geld ein, als die Mitgift derselben betrug; nachdem er dies hatte, war er im Begriff, als Trierarch nach Korkyra zu schiffen. 4) Nun kennen wir um diese Zeit nur zwei Züge nach Korkyra, den einen des Timotheos, durch welchen die Insel in Athenische Gewalt kam, 5) welchen Diodor in Olymp. 101. 1. und Dodwell6) in das letzte Viertel desselben, nämlich um das Frühjahr Olymp, 101, 1/2, setzt; ihm folgte das Seetreffen bei Leukas: der zweite war anfangs ebenfalls dem Timotheos aufgetragen, welcher aber, weil er die Ausrüstung in Athen

S. die Vorrede zum Verzeichniss der Vorles, der hiesigen Universität, Sommer 1819. [Kl. Schr. IV, 141.]

<sup>2)</sup> S. 262. Bd, VI. des Tübing. Plut.

Vergl. Leben der zehn Redner. S. 266. Demosthenes starb Olymp. 114, 3. und dennoch soll er, nach diesem unüberlegten Schriftsteller, 67 oder 70 Jahre alt geworden sein.

<sup>4)</sup> G. Aphob. I, S. 817. 17 ff.

Xenopb. V, 4, 63 ff. Diod. XV, 36. [An letzterer Stelle wird nur Kephallenia genannt. — E.]

<sup>6)</sup> Ann. Xenoph, S. 54. Schneid, Ausg.

nicht bewerkstelligen konnte, nicht dorthin abging, sondern sich im Acgeischen Meere herumtrieb, er wurde aber von Iphikrates ausgeführt, den Timotheos nach Diodor begleitete:1) diesen erzählt Diodor unter Olymp. 101, 3. und die Rede gegen Timotheos lehrt, dass Timotheos im Munychion, dem zehnten Monat, also im Frühjahr, unter dem Archon Sokratides Olymp. 101, 3. nach den Inseln absegelte.2) Sonderbar genug stimmt die letztere Zeit mit der Angabe überein, welche den Demosthenes Olymp. 99. 4. geboren werden lässt; aber man werde dadurch an so starken Beweisgründen für das Gegentheil nicht irre, sondern versuche vielmehr, ob nicht der erste Zug gen Korkyra gemeint sei. Da nämlich die ältern Geschichtschreiber in der Ordnung des natürlichen Jahres, von Frühling zu Frühling, rechneten, so geschieht es dem Diodor nicht selten, dass er das erste Vierteljahr mit seinen Begebenheiten, welches noch zum vorhergehenden Olympischen Jahre gehörte, unter dem Olympischen Jahre befasst, in welches die drei übrigen Vierteljahre des natürlichen fallen,3) zumal wenn der geschichtliche Zusamnienhang dazu veranlasst. Setzen wir nun die Schlacht bei Leukas in den Sommer Anfangs Olymp. 101, 1.,\*) die Abfahrt des Timotheos nach Korkyra aber in den Frühling Olymp. 100, 4., nicht aber mit Dod- 80 well erst ins folgende natürliche Jahr, so werden wir die bessere Angabe über Demosthenes Geburt mit dem ersten Zuge nach dieser Insel leicht vereinigen können. Denn starb Demostbenes Vater Im Winter Olymp. 100, 4., so war Demosthenes, wenn er um das Ende Olymp. 98, 4. geboren wurde, damals 71/2 Jahr alt, er konnte aber auch schon 73/4 Jahre haben, wenn der Vater

<sup>1)</sup> Xenoph, VI, 2, 2 ff. Diod. XV, 46, 47,

<sup>2)</sup> Rede g. Timoth. S. 1186, 10. Vergl. S. 1187. 4.

<sup>3)</sup> Vergl. Staatshansh. Bd. II, S. 118, [I 2 744,]

<sup>\*) [</sup>Dies bestreitet Krüger zu Clinton S. 116. Ob er Recht hat? Polyian III, 10, worunf er sich stützt, erweiset nichts, als dass die Schlacht bei Lenkas allerdings nicht in den Anfang des Olympiadeu-Jahres, sondern ams Ende fiel, in den Attischen Skirophorion, was aber filt die Zählung der Olympiadeu-Jahres, teinen Unterschied macht, da der letzte Attische Monat häufig kann der erste Olympische gewesen sein. Wer Recht hat, liest sich nur ams dem fortlaufenden Zusammenhange der Begebenkeiten sehen.]

erst gegen das Frühjahr gestorben war. Und dass Timotheos Zug nach Korkyra früher, als Dodwell meint, unternommen war, dahin deutet auch Xenophons Erzählung. Denn dieser betrachtet denselben als eine Wirkung des arglistigen Anschlages, welchen Sphodrias der Spartaner unter dem Archon Nausinikos Olymp. 100, 3. auf den Piraeus gemacht hatte, den aber Diodor seiner Gewohnheit gemäss wieder erst unter Olymp. 100, 4, vorträgt. 1) So muss freilich denn auch die am 16. Boedromion<sup>2</sup>) gelieferte Seeschlacht bei Naxos nicht mit Dodwell in Olymp. 101, 1., sondern mit Diodor in Olymp. 100, 4. gerückt werden: sie gehört in den Herbst desselbigen Olympischen Jahres, in dessen Frühling hernach Timotheos gen Korkyra zog, und wird deshalb von Xenophon auch mmittelbar vorher erzählt; ausser dass zwischen beiden von der Thebaner Furcht vor einem Feldzug der Lakedämoner gegen sie gesprochen wird, der wabrscheinlich Ende Winters vorbereitet wurde, und gerade der Anlass zu dem Angriff gegen Korkyra war.

Demosthenes war also, wenn er um das Ende Olymp. 98, 4. geboren war, in dem Jahre nach Olymp. 106, 4. zweiunddreissig Jabr alt, das heisst, in seinem dreiunddreissigsten Jahre, und verfasste um diese Zeit die Rede. Ich sage um diese Zeit: nicht gerade in dem Jahre Olymp. 107, 1., was noch gar nicht folgt. Denn da er die Rede, wie wir anzunehmen gedrungen sind, bald nach der Beleidigung abfasste, dabei aber nicht voraussetzen konnte, dass der Rechtshandel sogleich werde abgeurtheilt und die Rede alsbald gehalten werden, so ist es leicht möglich, dass er erst im zwelunddreissigsten Jahre war, von diesem Jahre seines Lebens aber so schrieb, als ob er es bereits vollendet hätte, weil er voraussetzte, dass sich die Einleitung in den Gerichtshof noch bis zur Vollendung dieses seines Lebensjahres hinziehen würde. Wir haben aber einen guten Grund. dass dies wirklich sich so verhalte; da ich jedoch diesen erst am Schlusse zu entwickeln zweckmässiger finde, so setze leb dies einstweilen als erwiesen voraus, und setze als die Zeit der Ab-

<sup>1)</sup> Vergl. ebendas. Bd. II, S. 22. [I 2 637.]

<sup>2)</sup> Schneider zu Xenoph. Hellen, S. 329, [391 der 2. Ausgabe,]

fassung der Rede das Jahr Olymp. 106, 4. selbst. Hiermit ver- 81 einigt sich, wie ich anderwärts bereits ausgeführt habe. 1) die Angabe in einem Zeugniss, 2) dass der Reduer acht Jahre vorher dem Meidias eine actio iudicati angehängt hatte, betreffend eine ihm zuerkannte Busse für wörtliche Beleidigung, die ihm Meidias damals zugefügt hatte, als der Rechtsbandel gegen Apbobos vor den Gerichtshof gebracht werden sollte. Die förmliche Klage gegen Aphobos wurde aber Olymp, 104, 1, elngegeben; bis sie vor den Gerichtshof kam, mochte indess noch einige Zeit hingehen; durch diese und die darein verflochtenen Streitigkeiten verhindert, mochte auch die Klage wegen der wörtlichen Beleidigung Demosthenes etwas verschoben haben; dann erfolgte erst der Spruch über letztere, und erst nach Verfluss der Frist, in welcher die Busse fällig war, konnte die actio iudicati eingegeben werden. Dass diese also acht Jahre vor Olymp. 106, 4., das ist in Olymp. 104., 4., drei Jahre nach der gegen Aphobos anhängig gemachten Klage fiel, kann man noch begreifen; dass sie aber erst in Olymp. 105, 4. gehören sollte, wie man annehmen müsste, wenn die Rede gegen Meidias mit Dionysios in Olymp. 107, 4. zu setzen wäre, Ist kaum glaublich. Wie aber, wenn, wie Taylor und Wolf sagen, spätere Begebenheiten in der Rede vorkommen? Dann müsste Demosthenes die Rede erst nach dem Vergleich mit Meidias geschrleben hahen, was nicht möglich ist; 3) und er bätte sich in der Bestimmung seines Alters, und folglich überhaupt in der gauzen Abfassung in die Lage und Zeit zurückversetzt, als er gegen Meidias aufzutreten im Sinne hatte, ware aber aus der Rolle gefallen, indem er spätere Thatsachen einmischte, wie etwa Platon thut, der jedoch nicht zur Eutschuldigung dienen könnte, theils weil er auch hierin Absicht und Verstand zeigt, die in unserem Falle

<sup>1)</sup> Staatshaush, Bd, II. S, 109, [I\* 733.]

<sup>2) 8, 541, 10.</sup> 

<sup>8)</sup> Ich bemerke hier, dass auch Dionysios nicht etwa dieser Mrimung ist, und den Rechtshandel nicht etwa no Unymp. 106. 4, die Rede aber in Olymp. 107. 4, setzte, sondern er gieht deutlich zu verstohen, dass sie nach dem Vorurheil des Volkes wührend des Rechtshandels aufgesetst war. Brief an Amm. S. 121. 19. Sylb. 6 κατά Μετόδου 16-705, δν συνταξάτο μετά τὴν καταχειφοτογίαν, ἡν ὁ δήμος αὐτοῦ κατεχιαρούσηκεν.

nicht zu finden sein möchten, theils weil dem phllosophischen Schriftsteller Thatsachen und Zeltverhältnisse bloss zur Einkleidung gehören, dem Redner aber, wo nicht Zweck, doch mit seinem Zwecke innig verwebter Stoff sind. Am besten ist es daher, oder vielmehr ganz nothwendig wegzuläugnen, dass spätere Thatsachen in der Rede vorkommen; und da die berühmten Kri-- 82 tiker zunächst gewiss an den Olynthischen Feldzug 1) von Olymp. 107, 4. gedacht haben, und viellelcht noch an den Eubölschen von Olymp. 109, 4., so müssen wir behaupten, dass diese Unternehmungen in unserer Rede nicht gemeint sind. Dies zu zeigen lst aber nicht besonders schwierig. Gesetzt nämlich, Demosthenes hätte bei späterer Abfassung der Rede auch spätere Begebenhelten eingemischt, so durfte er diese doch nicht in die Zeit zurückschleben, in welche er sich versetzt hatte. Letzteres thut er aber mit dem Olynthischen und Euböischen Zuge. Der Olynthische Feldzug begab sich nach Demosthenes vor dem von ihm genannten zweiten Euböischen, 2) dauerte aber noch fort, als der zwelte Euböische beendigt war, indem die Reiterei, welche in Euboa gedient hatte, nach Olynthos gesandt wurde; 3) die frelwillige Trierarchie für diesen Zug nach Euböa setzt aber der Redner eben in die Zeit seiner Rechtsache, und sagt sogar ausdrücklich, Meidias habe während dieses Krieges in Euböa ihn an den Dionysien beleidigt, als er gerade mit der Flotte hätte in Euboa seln sollen. 4) Wir sind daher genothigt, belde Unter-

<sup>1)</sup> S. 566, 26. S. 578. 3. an welcher Stelle Ulpian schon an Olymp. 107. 4. oder die damals gesehehenen Sachen denkt,

<sup>2)</sup> S. 566. 28, Beide zusammen erwähnt die Rede g. Neära S. 1346. 14. [Letztere Stelle kann anch auf Ol. 107, 4 bezogen werden. S. Aesch. π. παραπρ. § 12 Bk. Der Krieg scheint bis Ol. 107, 4 gedanert zu hahen, wo ihn Molottos fortführte, - Vgl. dagegen Krüger zu Clinton anter Ol. 107, 3, wo er aus der Rede gegen Aristokr. S. 656. sebliesst, his Ol. 107, 1 sei noch nicht von Athen den Olynthiern Hilfe geleistet. Die Sache ist allerdings sebeinhar, aber es folgt nur, dass sie noch keine förmliche Symmachie hatten. Vgl. auch de nrcb. pseud. S. 136 A. 3 der Abh, der Akad, and Winiewski ad Dem, de cor, p. 61.] 3) S. 578. 3.

<sup>4)</sup> S. 567. 15. Auf denselben Zug hezicht sieb auch die Stelle S. 558, 2 ff. Dass während dieses Krieges anch die Volksversammlung gehalten wurde, in welcher Demosthenes Probole vorkam, hezeichnet

nehmungen kurz vor unsere Rede in Olymp, 106, zu setzen. Aber auch durch die geschichtlichen Umstände ist wenigstens dieser Feldzug in Euböa von dem in Olymp. 109, 4. fallenden völlig geschieden. Die Athener führten nämlich in Demosthenes Zeiten mehre Kriege in Euböa, deren erster auch in der Rede gegen Meidias erwähnter in Olymp. 105, 3. fällt und gegen Theben gerichtet war: 1) der andere, während dessen Meidias den Deniosthenes beschimpfte, ist durch das Treffen bei Tamynā ausgezeichnet, in welchem Phokion die Philippischen und Phokischen Söldner schlug, indem er dem Plutarch von Eretria gegen Demosthenes Rath zu Hülfe geschickt worden war: und zwar sagt der Redner, dass er dagegen gewesen sei, schon in der Olymp. 108, 3. gehaltenen Rede vom Frieden. 2) Plutarch selbst betrog nachlier das Athenische Volk, worauf auch in unserer Rede 83 eine Anspielung geht; 3) hierauf verjagte ihn Phokion; aber Molottos, der nach Pausanias schon für Plutarch, als Phokion den Oberbefehl hatte, nach Euböa geschickt war, führte nachher den Krieg unglücklich. 1) Endlich setzte Philipp mehre Tyrannen in Euböa, deren einer Kleitarch zuletzt von Phokion Olymp. 109, 4. geschlagen wurde. 5) Die Vertreibung dieser Tyrannen hatte aber vorzüglich Demosthenes bewirkt, 6) Da sich also unter diesen Umständen nicht mehr daran denken lässt, dass der Olynthische Feldzug, welcher in unserer Rede erwähnt wird, der von Olymp.

der Redner S. 577. 1., wenn man diese Stelle mit S. 567. 15. zusammenhält.

<sup>1)</sup> G. Meid. S. 566. 23. S. 570. 23. Diodor XVI. 7. Mehr davon nebst den Stellen des Demosthenes s. Staatshaush. d. Athen. Bd. II. S. 88. [17 710.]

<sup>2)</sup> G. Meid, S. 566-568, Vergl. Demosth. v. Frieden S. 58, 3, Aeschin. π. παραπηεεβ, S. 332 ff. (in Olymp. 109. 2) g. Ktesiph, S. 480 ff. Rede g. Böot, v. Namen S. 999. 8. Plutarch Phok. 12. 13.

<sup>3)</sup> S. 550. 26. Die andere Stelle S. 579. 2, werde ich nnten berücksichtigen. Vergt. zn jener Demosth. v. Frieden a. s. O. u. Staatshaush. Bd. II. S. 110. [1<sup>2</sup> 734.], wo ich überhaupt S. 108—112. das Meiste hierher gehörige erörtert habe.

<sup>4)</sup> Plutareh Phok. 14. Pausan, 1, 36, 4.

Diodor XVI, 74, mit dem in meiner Staatshansh, d. Athen. a. a. O. ausgeführten.

<sup>6)</sup> V, d. Krone S, 252. S, 254. 16 f.

107, 4., und der zweite Euböische der von Olymp. 109, 4. sei, so bleibt nichts übrig als die Verwunderung, warum wir doch von jenem Olynthischen weiter keine Nachricht haben, und warum von diesem Euböischen, da er doch so bekannt ist, nirgends eine Zeitbestimmung gegeben wird. Aber warum sollte jener ausser den Stellen des Demosthenes und des Redners gegen Neara, welche sich auf ihn beziehen, nicht aus der Geschichte haben verschwinden können, da dieser trotz den häufigen Erwähnungen in den Rednern wenigstens aus der Geschichte des Diodor weggeblieben ist? Und diese Lücke in der Darstellung dieses Geschichtschreibers hat uns gerade um ein ausdrückliches Zeugniss über die Zeit desselben gebracht, welches wir nun aus der Rede gegen Meidias ergänzen müssen. Uebrigens ist es äusserst auffallend, dass gerade die von uns gerügte Verwechselung der beiden Olynthischen Feldzüge von Olymp. 106. und Olymp. 107, 4., und der Euböischen von Olymp. 106. und Olymp. 109. 4. schon den Alten begegnete. Denn Plutarch, von dessen Gelehrsamkeit man in seinem Phokion eine zusammenliängende und nach der Zeit geordnete Darstellung gerade erwarten sollte, erzählt das Treffen bei Tamyna, welches zur Zeit der Beleidigung des Meidias gegen Demosthenes vorfiel, ziemlich ausführlich, und fügt alsdann Einiges von den Folgen hinzu, und dass Molottos hernach den Krieg schlecht führte: dann geht er aber über auf Philipps Unternehmungen gegen den Chersones, Perinthos und Byzanz, welche Staaten jedoch von den Athenern gerettet wurden. Gerne möchte man hier an die Sendung des Chares nach dem 84 Hellespont denken, welche Olymp, 106, 4. gesetzt wird, 1) da Plutarch ausdrücklich sagt, Chares sei zuerst gegen Philipp geschickt worden, erst hernach Phokion mit grösserem Glück: aber man findet doch aus dieser Zeit von Plutarch durchaus nichts erwähnt, nicht einmal den bekannten Olynthischen Feldzug von Olymp, 107, 4, und die Zusammenstellung von Byzanz, Perinthos und dem Chersones beweiset hinlänglich, dass er die Begebenheiten von Olymp. 109, 4. oder 110, 1. berührt, 2) in welcher

<sup>1)</sup> Diodor XVI, 34.

<sup>2)</sup> Diodor XVI, 74 ff. Philochor. Bruchst. S. 75 f. [Müller fr. hist,

Zeit auch Chares noch lebte:1) und so hefindet er sich denn, nachdem er wenige Worte über eine Unternehmung der Athener nach Megara vorausgeschickt hat, mit einemmal in den Zeiten der Schlacht bei Charonea (Olymp. 110, 3.) und den folgenden, als Phokion keine Anführerstelle mehr erhielt. Von dem Kriege des Phokion gegen die Philippischen Tyrannen In Euhoa, namentlich gegen Kleitarchos, deren Vertreihung Demosthenes unmlttelhar vor den Angelegenheiten von Byzanz. Perinthos und Chersones erwähnt, 2) weiss Plutarch nichts. Nun aber erzählt Diodor unter Olymp. 109, 4. zuerst Phoklons Ueberwindung des Kleltarchos in Euhoa und unmittelhar darauf Phllipps Angriffe auf Perinthos und Byzanz, wohei Plutarch den Phoklon ebenfalls die Hauptrolle spielen lässt; und eben so iässt Plutarch diese Geschichten auf den Euböischen Krieg für und gegen Plutarch folgen. Was ist also klarer, als dass Plutarch die heiden Feldzüge in Euhoa, den einen für und wider Plutarch, welchen wir, wie unten erhellen wird. Olymp. 106, 3. setzen müssen, und den andern gegen Kleitarch von Olymp. 109, 4. als einen und denselben betrachtet, wodurch in seiner Darstellung nun wenigstens zwölf ganze Jahre übersprungen werden? Nicht so grob, aber doch ehenfalls offenbar irrte Philostratos, 3) welcher den Euhöischen Krieg hei Tamyna mit dem Feldzug gegen die Böoter von Olymp, 105, 3, verwechselte. Und wenn Plutarch ein so ungeheures Versehen begangen hat, darf man sich dann verwundern, wenn Ulpian 4) oder die alberne Scholiensammlung, die seinen Namen führt, das geringere hegeht, den Olynthischen Feldzug, der ehen- 85 falls in Olymp, 106, 3. gesetzt werden muss, mit dem bekannten von Olymp. 107, 4. zu verwechseln? Aus demselben Missverståndniss löst sich endlich das Råthsel, wie Dionysios dazu kam.

Gr. I 406, fr. 135.] Demosth, v. d. Krone S. 254 ff. Vergl. meine Staatshaush. d. Athen. Bd. II. S. 116—118. [I 2 740 ff.]

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Diodor XVI, 85.

<sup>2)</sup> V. d. Krone S. 252 ff. besonders S. 254.

Leb. d. Sopbist I, 18, 1. [p. 215 Kayser.] ἐνθυμούμενος τὸ ἐν Ταμύναις ἔργον, ἐν ῷ Βοιωτοὺς ἐνίκων Άθηναῖοι.

<sup>4)</sup> Zu der Stelle S. 578. 3. Reiske selbst verwechselt diesen Feldzug von Olymp. 106. mit einem viel frühern des Timotheos, wovon s. Stastebausb. d. Athen. Bd. II. S. 112. [1\* 735.]

die Geburt des Demosthenes auf Olymp. 99, 4. unter dem Archon Demophilos, und die Rede gegen Meidias auf Olymp. 107, 4. unter Kallimachos zu bestimmen. Dionysios 1) sagt nämlich, unter diesem Archon habe Demosthenes die drei Olynthischen Reden geschrieben, um die Athener zu ermahnen, den von Philipp bekriegten Olynthiern Hülfe zu leisten, und unter eben demselben sei auch die Rede gegen Meidias verfasst. Er hatte offenbar die Olynthischen Reden wohl inne, und kannte den Zeitpunkt, auf welchen sie sich beziehen; eben weil ihm aber dieser lebhaft vorschwebte, hielt er den Olynthischen Feldzug in der Rede gegen Meidias für denselben, auf welchen die Olynthischen Reden gehen, und setzte demnach unsere Rede in Olymp. 107, 4., und da in derselben ein ausdrückliches Zeugniss über das Alter des Redners vorkommt, berechnete er hiernach die Geburt des Demosthenes auf Olymp. 99, 4., worûber er sonst kein Zeugniss hatte, ohne zu bedenken, dass eine andere Bestimmung aus den Reden gegen Aphobos und den damit zusammenhängenden hervorgehe. Denn dass Dionysios seine Zeitangaben auf solche Weise auszumitteln pflegte, erkennt man vorzüglich aus seinem Dinarch; in diesem setzt er auch wieder die Rede gegen Böotos vom Namen in Olymp. 108, 1., weil darin das Treffen bei Tamynā 2) als neulich vorgefallen angeführt werde, welches er nämlich aus der Rede gegen Meidias wegen der Verbindung mit dem Olyn-

<sup>1)</sup> Brief an Amm. S. 121, 14. Sylb.

<sup>2)</sup> Nicht bei Pylä, s. meine Staatshaush. d. Athen. Bd. II. S. 61 f. [12 680b, wo ich vieles geändert habe.] Weiske a. a. O. S. 37. zweifelt an meiner Erklärung der von Dionysios gegebenen Zeitbestimmung, weil Dionysios nach meiner Erklärung die in Frage stehende Rede in Olymp. 107, 4. nicht 108, 1. hätte setzen müssen; der Einwurf hebt sich aber leicht dadnreh, dass die Rede von Dionysios nach der Schlacht bei Tamynä gesetzt werden musste, diese Schlacht aber gegen das Ende des Jahres, in den achten Monat fiel, und ausserdem auch die Dionysien im neunten Monat noch erwähnt werden, folglich die Rede vernünftiger Weise ins folgende Jahr gesetzt werden konnte. Nimmt man übrigens dies nicht an, sondern will mit Weiske den Dionysios die Rede gegen Böotos vom Namen in Olymp. 106, 4. setzen lassen, so verwickelt man sich theils in eine andere Schwierigkeit, die von Weiske nicht so gelöst ist, dass man dabei sich beruhigen könnte, theils wäre dann nicht begreiflich, wie Dionysios die Schlacht bei Tamyna in Olymp. 106, 4., und dennoch die Rede gegen Meidias in Olymp. 107, 4. setzen konnte,

thischen Feldzug in Olymp. 107, 4. verlegte. Ausser diesen missverstandenen Thatsachen aber wird man keine einzige nach dem Jahre Olymp. 106, 4. vorgefallene in unserer an geschichtlichen Beziehungen so reichen Rede nachweisen können; einzeln jedoch zu zeigen, dass alle Begebenheiten, von welchen wir in unserer 86 Rede und ausser derselben zugleich Kunde haben, früherer Zeit angehören, ist ein unnöthiges Unternehmen, und ich will daher nur von einigen reden. So werden Inhikrates und Chabrias in derselben als todt betrachtet; wenigstens wird von ihnen so gesprochen, wie man eher von Todten als Lebendigen spricht. Chabrias starb aber vor Chios Olymp. 105. 3., des Iphikrates Todesjahr ist meines Wissens nicht bekannt; 1) Nepos 2) lässt ihn im Alter sterben, aber er war auch bereits Olymp, 96. ein augesehener Auführer, und die späteste Erwähnung desselben geschieht unter Olymp. 106, 1.,3) endlich wird in der Rede gegen Aristokrates, 4) die in Olymp. 107, 1, fällt, immer gerade so wie in unserer, in der vergangenen Zeit von ihm gesprochen; and will man, was dort von demselben gesagt wird, noch wie von einem Lebenden gesprochen ansehen, so könnte er auch in der Rede gegen Meidias noch als lebend betrachtet werden. Die in Samos vorgefallene Geschichte von Euthynos und Sophilos möchte einer leicht auf die Zeit beziehen, als daselbst Attische Kleruchen waren, da beide Athener gewesen zu sein scheinen, oder wenigstens Enthypos: und die Kleruchen wurden dem Philochoros by zufolge doch erst Olymp, 107, 1, nach Samos geschickt: gehörten also jene wirklich zu diesen, so müsste die Rede viel später geschrieben sein, weil jener Vorfall schon ziemlich lange vor der Rede geschehen sein musste. Allein obgleich

<sup>1)</sup> Diodor orwähnt ihn mit Chabrias als todt unter Olymp. 110, 3. (XVI, 85.) woraus Reiske Ind. Demosth. die wunderwürdige Nachricht gezogen zu haben scheint, er sei Olymp. 110, 2. gestorhen. Die von Diodor XVI, 57. Olymp. 108, 2. erzählte Begebenheit, worin Iphikrates noch vorkommt, gehöt in den Korkyräischen Zug von Olymp. 101, 3.

Iphikr, 3.
 Diodor, XVI, 21.

<sup>4)</sup> S. 663. 4 ff. S. 665, 4.

Bei Dionysios S. 118, 40. Sylb. [Müller fr. hist. Gr. I 405. fr. 131.]

mir Philochoros Angabe ganz unverdächtig scheint, gegen welche die verderbte Stelle des Diodor 1) nichts beweiset, und für die vorzüglich auch die Geschichte des Epikur spricht; 2) so verdient doch eine andere Nachricht beim Scholiasten des Aeschlies nicht ganz weggeworfen zu werden, nach welcher unter dem Archon Nikophemos Olymp. 104, 4. Kieruchen gen Samos geschickt sein sollen; und wenigstens möchte darin die Thatsache liegen, dass damals eine Athenische Macht, seine es Kieruchen oder nicht, 81 in Samos war, bei welcher sich jener Handel moehte zugetragen haben. Auch den an Böotos verübten Todschlag 3) könnte man nach Olymp. 106, 4. setzen, wenn man diesen Böotos für denselben halten wollte, gegen welchen die beiden Reden in Demosthenes Werken gerichtet sind: aber jener nannte sich nicht einmal Böotos, sondern Mantitheos, und dass mehre jenes Namens da waren, erkennt man aus einer dieser Reden selbst. 4)

Ich komme nun auf die letzte Frage, wie viel Zeit zwischen der Beleidigung und der unmittelbar darauf anhängig gemachten Probole, und der Abfassung der Rede selbst verflossen sein mochte: woraus sich zugleich die möglicist genauen Bestimmungen für beldes ergeben nüssen. Diesen Zwischenraum kann ich mir sehon aus aligemeinen Gründen nicht sehr bedeutend denken. Denn obgleich der Rechtsgang zu Athen nicht immer schneil war, woron wir schon oben ein Beispiel gegeben haben, won noch die Klage darüber in einer andern Stelle unserer Rede kommit. § ) so ist es doch unwahrscheinlich, dass Demosthenes, zumal nachdem er das Vorurtheil der Volksverssammlung für sich hatte, mit der Abfassung der viele Vorbereitung erforderuden Rede länger sollte gezaudert haben, als bis die Hauptbeweise und Zeugnisse beisammen waren, da hm ohnehin später allerlei Einzelbeiten, auf die manchmal viel ankommt, leicht entfallen

Demand or Lichting

<sup>1)</sup> XVIII, 18.

Wie schon Wesseling zu Diod. a. a. O. bemerkt. Auch habe ich die Angabe des Philochoros selbst schon früher anerkannt. Staatshaush. d. Athen. Bd. I. S. 460. [1<sup>2</sup> 560<sup>c</sup>.]

<sup>3)</sup> S. 537 f.

G. Böot, v. d. Mitgift, S. 1015, 18. Auch sonst kommt der Name noch vor.

<sup>5) 8. 551, 13.</sup> 

konnten: auch ist die Annahme eines grossen Zwischenraumes desto bedenklicher, da die Rede vor dem Vergleich geschrieben sein muss. Zu grösserer Sicherheit führt indess folgende Ueberlegung. Schon vor dem Treffen bei Tamyna wurden in Athen freiwillige Trierarchen aufgeboten; wozu Meidias Anfangs nichts gab, später aber, als das Heer bei Tamyna eingeschlossen war, ein Schiff stellte. Diese freiwillige Trlerarchie, sagt Demosthenes, ist jetzt geschehen (τρίται νῦν αὐται γενόνασιν ἐπιδόσεις). 1) Ein solcher Ausdruck kann doch unmöglich nach langer Zeit noch gebraucht werden; am wenigsten bier, wo die jetzt vorgekommene freiwillige Trierarchie für den Euböischen Feldzug, der andern für den Olynthischen entgegengesetzt wird, welcher selbst, wie oben gezeigt worden, ganz kurz vor dem Euböischen war unternommen worden. Der Auszug nach Tamyna aber wurde im achten Monat Antbesterion um die Zeit der Choen (12. 88 Anthesterion) unternommen; 2) die Rede ist Olymp. 106, 4. geschrieben; und die letzte in derselben erwähnte Thatsache, welche nach dem Olynthischen und dem fast gleichzeitigen Eubölschen Feldzuge vorfiel, kann nicht unter den Anfang von Olymp. 106, 4. herabgerückt werden: hierans folgt von selbst, dass der Euböische Krieg mit dem genannten Treffen nur in das Jahr Olymp. 106, 3. fallen könne, und in eben dasselbe, aber einen Monat später, im Elaphebolion, die Beleidigung des Demosthenes an den Dionysien gesetzt werden müsse. \*) Um dies zu bewähren, ist nur noch übrig, die Begebenheiten, welche in der Rede als solche bezeichnet werden, die nach der Beleidigung vorfielen, zu betrachten: woraus erbellen wird, warum ich die Abfassung der Rede nicht in Olymp. 107, 1., sondern in Olymp. 106, 4. gesetzt habe, und dass wir nicht genöthigt sind, die Rede von der Thatsache, worauf sie sich bezieht, weiter abzurücken.

Zuerst gehört bierber die Klage über Verlassung des Postens (γοαφή λειποταξίου), welche Meidias gegen Demosthenes von Euktemon erheben liess; sie wurde vermuthlich noch während

<sup>1) 8, 566, 28,</sup> 

<sup>2)</sup> G. Böot, v. Namen S. 999, 9.

 <sup>(</sup>Arn. Schäfer war früher derselben Meinung, giebt sie aber auf in Schneid. Phitol. Jahrg. 9 S. 163].

des Euböischen Feldzuges eingegeben, in welchem Demosthenes als Hoplite gedient, 1) wahrscheinlich aber sich bald beurlaubt hatte, um mit den Mitgliedern des Chores, die auch erst vom Kriegsdienste befreit werden mussten, 2) seiner Choregie obzuliegen, woraus der Vorwand zur Klage entuommen sein mochte; da sie aber nicht einmal zur vorläufigen Untersuchung gebracht, sondern gleich fallen gelassen wurde, 3) so war diese Sache in Kurzem abgethan, Ferner war Nikodemos, nach Ulpian einer der grössten Auhänger des Eubulos, von Aristarch Moschos Sohn, einem Liebling des Demosthenes ermordet worden; Meidias suchte Anfangs den Mord auf Demosthenes selbst zu bringen: als dieses fehl schlug, verfolgte Meidias den Aristarch wegen des Demosthenes.4) Meines Erachtens fiel auch diese Sache gerade um die Zeit der Beleidigung an den Dionysien. So wie nâmlich das Vergehen des Meidias gegen Demosthenes aus altem politischen Hass entsprang, 5) und vermuthlich zunächst durch eine beson-89 dere politische Erbitterung veranlasst war, so war auch Nikodemos Ermordung\*) eine Folge des Partheigeistes, wie schon der Umstand zeigt, dass ihm nicht allein die Augen ausgeschlagen, sondern auch die Zunge ausgeschnitten wurde, mit welcher er, nach Aeschines Ausdruck, den Gesetzen und dem Athenischen Volk vertranend freimütlig gesprochen hatte. Wie leicht konnten beide Frevelthaten, die eine von einem Gegner des Demosthenes, die andere von einem Freunde desselben verübt, aus einer und eben derselben Ursache hervorgehen? Nikodemos war ein Freund des Eubulos, Eubulos ein Freund des Meidias; 6) beider Gegner war

S. 558, 19. ταθτα γὰς είς τοὺς ὁπλίτας ἡμᾶς ἀπηγγέλλετο οὐ γὰς είς ταθτὸν ἡμεῖς τούτοις διέβημεν.
 S. 519, 15., wο στρατείας statt χορείας die richtige Leseart ist.

<sup>3)</sup> S. 547. 26 f.

S. 548, 10 ff. S. 549, 21 ff. S. 552 ff. Vergl. Aesch. g. Timarch. S. 168. π. παραπρ. S. 328. Dinarch g. Demosth. S. 24. [§ 30 Bk.]

<sup>5)</sup> Dass sie Gegner waren, steht S. 523, 28. ὅτι τούτφ πολεμῶ. Das οὐκ ἐκ πολιτικῆς αἰτίας S. 581, 13. wird man nicht gegen uns an wenden wollen.

 <sup>(</sup>Von dieser Sache Susemibl in Fleckeisens Jahrb. für Philol, 1865. S. 366 ff.)

<sup>6)</sup> S. 580 f.

Demosthenes, und Aristarch war sein Anhänger. Als aber der Olynthische und Euböische Feldzug unternommen werden mussten. dieser gewiss, jener wahrscheinlich 1) auch gegen Philipp und seine Anhänger, war so grosse Noth im Staate, dass freiwillige Trierarchen aufgerufen werden mussten, wie wir gesehen haben, und aus Geldmangel löste sich die Kriegsmacht auf:2) die Gerichte erhielten selbst nach der Rückkehr des Heeres aus Euboa aus Mangel keinen Sold.3) Da machte Apollodor Pasions Sohn, für den Demosthenes viele Reden geschrieben hat, den Vorschlag, den Ueberschuss der Verwaltungskosten zu den Kriegsgeldern zu schlagen, und wurde der Gesetzwidrigkeit (παρανόμων) angeklagt in eine Geldstrafe von funfzehn Talenten verurtheilt. 4) Niemand war aber beftiger gegen jene Verwendung des Ueberschusses von der Verwaltung als Eubulos, der das furchtbare Gesetz bewirkt hatte, wer sie vorschlage, solle des Todes schuldig sein; denn er wollte alle diese Gelder durch das Theorikon, welches er mlt besonderem Zutrauen verwaltete, dem Volke in den Bauch jagen, wodurch er dem Philipp von Macedonien bedeutenden Vorschub leistete: Demostlienes dagegen, wiewohl er den Feldzug nach Euboa für Plutarch widerrathen haben will, ohne Zweifel weil er Plutarclis Verrätherei ahnete, 5) während seln Feind Meidias gerade der Gönner des Plutarch war, 6) spricht überall gegen Eubulos Grundsatz.7) und erscheint schon in unserer Rede als ein diesem Volkschmeichler verhasster, wie sehr er auch des an- 90 gesehenen Mannes Feindschaft von sich abzulehnen sucht. 8) Was ist natürlicher als dass gerade diese Verhältnisse In einem ausserst wichtigen Zeitpunkt für den Staat den Partheihass gewaltig aufregten, und jene beide Verbrechen des Meidias und Aristarch

<sup>1)</sup> Vergl, Staatshaush, Bd, II, S, 112, [1\* 735\*.]

<sup>2)</sup> Rede g. Nellra S. 1346, 9 ff.

Rede g. Böot, v. Namen S. 999, 14, nach der richtigen Erklärung des Hier, Wolf.

<sup>4)</sup> Rede g. Neiira S. 1346, 14 ff.

<sup>5)</sup> Vom Frieden S. 58, 3.

<sup>6)</sup> Πλουτάρχου προξενεί, g. Meid. S. 579, 2. Vergl. S. 550, 26 ff.

Von allem diesem vergl, Staatshaush, Bd. I. S. 194, S. 197,
 S. 161, S. 242, [I<sup>2</sup> 247, 250 f, 204, 316 f.]

<sup>8)</sup> G. Meid. S. 580 f.

erzeugten? Wenigstens sieht die Gegenparthei, Aeschines und Dinarch, den von Aristarch verübten Mord als eine Anstiftung des Demosthenes an, und nach Ulpian 1) soll dies auch Eubnlos geglaubt haben. Ist der von uns aufgestellte Zusammenhang nun gegründet, so fiel die Sache des Aristarch und was damit zusammenhängt, nicht lange nach der Beleidigung an den Dionysien, vielleicht gleichzeitig mit dem unglücklich ausgefallenen Rechtshandel des Apollodor. Hiernächst beschuldigte Meidias den Demosthenes, er sei Ursach der Euböischen Angelegenheiten, his man erfuhr, Meidias Freund Plutarch sei der Anstifter. 2) Offenbar wird der Abfall des Plutarch und Euböa's hier bezeichnet. auf welchen die Vertreibung des erstern erfolgte. 3) Dieser Abfall begab sich aber eine kleine Zeit nach der dem Plutarch gelelsteten Hülfc. 4) vermuthlich gleich nach der Rückkehr der Attischen Heeresmacht aus Euböa: diese trat zwar erst nach den Dionysien ein, Indem Meidias nach dem Feste selbst noch nach Euboa zu Schiffe ging; 5) aber nachher kehrte die Flotte von Styra nach dem Piräeus zurück mit dem Hecre, 6) und dieses scheint nach der Rede gegen Bootos vom Namen7) nicht lange nach den Dionysien gewesen zu sein; so dass man den Abfall des Plutarch noch in die letzten Monate des Jahres Olymp. 106. 3. setzen darf. Ungeachtet aber die Rede nach Plutarchs Verrätherei geschrieben ist, führt Demosthenes 9) an, Meldias schimpfe und schreie und thue gross nach der Probole, statt dass er bescheiden und zurückgezogen sein sollte: "wird eine Behörde durch Cheirotonie erwählt, so wird Meldias der Anagyrasjer vorgeschla-91 gen; er ist Plutarchs Proxenos, er weiss die Geheimnisse." Das letzte wird aus der Person der Freunde des Meidias gesprochen, welche ihn damit zu der Stelle empfehlen wollen.

<sup>1)</sup> Die Stelle giebt Spalding S. 55.

<sup>2) 8, 550, 25,</sup> 

<sup>3)</sup> Vergl. Staatshaush, Bd. II, S. 110. [I \* 734.]

<sup>4)</sup> Demosth. v. Frieden S. 58, 3 ff.

<sup>5)</sup> S. 567, 20,

<sup>6)</sup> S. 568 f.

<sup>7)</sup> S. 999., wo dies im ganzen Zusammenhange liegt,

S. 579. oben: χειφοτονείται τις Μειδίας Αναγυφάσιος προβέβληται. Πλουτάρχου προξενεί, τὰ ἀπόβδητα οίδεν.

Diese Empfehlung konnte aber nur damals statt finden, als Plutarch noch bei den Athenern in Gunst war: hinterher führt sie Demosthenes spottend an. Aber der Spott verliert seine Spitze, wenn die Sache schon alt und vergessen war: die Hülfe für Plutarch, sein Verrath und die Abfassung der Rede dürfen daher nicht weit auseinander liegen. Die letzte Beleidigung endlich, welche Meidias dem Redner zufügte, war, dass als Demosthenes eine Stelle im Rath erloost hatte, Meidias bei der Prüfung gegen ihn klagend auftrat. 1) Hier werden wir nun deutlich auf das Ende des Jahres, und wie sich gleich ergeben wird, des Jahres Olymp. 106, 3. hingewiesen; Demosthenes wurde aber wirklich in den Rath aufgenommen, und verrichtete für denselben das Eintrittsopfer (είσιτήρια); 2) und dieses sowohl, als dass Demosthenes die gemeinsame Theorie für den Staat als Architheoros dem Nemeischen Zeus führte, gab Meidias zu, ungeachtet er ihn der Ermordung des Nikodemos beschuldigt hatte. In dieser Darstellung liegt sichtbar wieder, dass beide heilige Handlungen nicht sehr lange nach der Anschuldigung des Mordes vorgenommen wurden, und beide nicht weit auseinander lagen. Das Opfer für den Rath wurde natürlich beim Anfang des nächsten Jahres dargebracht; und die Theorie für den Nemeischen Zeus zeigt am Ende der Untersuchung, dass alles übrige unmittelbar vor dem Jahre Olymp. 106, 4. vorfiel, also in den vier letzten Monaten des Jahres Olymp. 106, 3. vom Mouat Elaphebolion an, das Opfer für den Rath aber im Anfang von Olymp. 106, 4. Es ist nämlich offenbar, dass diese Theorie die gewöhnliche zu den Nemeischen Spielen gesandte sei: nach den neuesten und genauesten Forschungen des Corsini<sup>3</sup>) wurden aber die Nemeischen Spiele lm vierten Olympischen Jahre im Sommer, und zwar, wie wir zeigen werden, im zweiten Monat, und im zweiten Otympischen Jahre im Winter nach der Mitte des Olympischen Jahres gefeiert. Nun aber kann die Rede, da sich Demosthenes zweiunddreissigjährig nennt, auf keinen Fall später als Olymp. 107, 1. sein,

<sup>1)</sup> S. 551, 1.

<sup>2) 8, 552, 1.</sup> 

<sup>3)</sup> Diss. agonist. III, 4 ff.

oder in den Anfang Olymp. 107, 2. fallen, weil sonst Demosthenes schon dreiunddreissig volle Jahre gehabt hätte; folglich darf die 92 Winternemeade Olymp. 107, 2. hier nicht in Betracht kommen, sondern wir sind genöthigt, an die vorhergehende Sommernemeade Olymp. 106, 4. zu denken, und demnach fällt die letzte in der Rede erwähnte Thatsache in den zweiten Monat Olymp. 106. 4. Da nun Demosthenes von der folgenden Zeit gar nichts mehr erwähnt, so kann die Rede unmöglich lange nachher geschrieben sein; und wir sind also nicht berechtigt, die Abfassung der Rede unter Olymp, 106, 4. herabzurücken, sondern müssen vielmehr annnehmen, dass in diesem Jahre die Rede geschrieben sei, und Demosthenes, der sich erst im zweiunddreissigsten Jahre befand, sich zweiunddreissig vollendete Lebensjahre zuschreibe, entweder ungenau, oder weil er sah, dass denn doch dieses Jahr noch bingehen würde, ehe der Rechtshandel vor den Gerichtshof käine. Einen grössern Zeitraum als höchstens ein halbes Jahr braucht man also zwischen der Beleidigung und der Abfassung der Rede nicht anzunehmen; denn die ohnehin kaum Rücksicht verdienende Entgegensetzung der Zeit der Probole und der Zeit, wo der Rechtshandel vor Gericht kommen sollte, 1) und die beiläufig angebrachte Bemerkung, dass die Geringen, unter welche er sich rechnet, in Athen nicht gleiches Recht mit den Reichen bätten, sondern diesen die Wahl des Zeitpunktes überlassen werde, wann über sie geurtheilt werden solle, und ihre Ungerechtigkeiten altgebacken und kalt vor Gericht kämen, während der Arme frisch vor seinen Richter gestellt werde, 2) erklärt sich hinlänglich aus der Unsicherheit, in welcher sich Deniosthenes der Natur der Sache nach bei Abfassung der Schrift über die Zeit befinden musste, wann der Rechtshandel vor Gericht würde abgeurtheilt werden.

2) S. 551, 8 ff.

<sup>1) 8, 577, 2, 8, 578, 27</sup> f. 8, 580, 25 f. 8, 583, 6, 8, 586, 25.

## Anhang.

Ueber die Zeit der Feier der Nemeischen Spiele.

Zur Rechtfertigung dessen, was ich von der Feier der Nemeischen Spiele gesagt habe, muss ich noch folgendes hinzufügen. Ich habe nämlich mit Bernfung auf Corsini behauptet. die Sommernemeade sei im Anfang des vierten, die Winternemeade nach der Mitte des zweiten Olympischen Jahres gefeiert worden. Auch hat Corsini hinlänglich erwiesen, dass die Sommernemeade im vierten Olympischen Jahre gefeiert wurde, nennt aber bestimmt den 12. Hekatombäon, weil der Scholiast des Pin- 93 dar1) die Feier der Nemeischen Spiele auf den 12. Panemos ansetzt: denn es sei der Korinthische Panemos, nicht der Macedonische gemeint, jener aber entspreche dem Attlschen Hekatombåon. Jeder wird gerne zugeben, dass der Macedonische nicht gemeint sei: aber auch eigentlich nicht der Korinthische, sondern es muss ein Nemeischer Monat sein, und der Monat Panemos scheint überhaupt von den Nemeischen Spielen ausgegangen zu sein und seinen Namen davon zu haben, Πάνεμος statt Παννέμειος, wie Παναθήναια, Πανιώνια, Πανελλήνια: so wie in Delphi der Βύσιος, der Monat der Pythischen Spiele nichts anderes ist als der Πύθιος: denn die Form Πάναμος und Πάνημος giebt bei der ausserordentlichen Verschiedenheit der Dialekte, besonders im Peloponnes, keinen gegründeten Einwurf gegen diese Ableitung. Allein es ist natürlich, dass der Panemos der benachbarten und stammverwandten Korinther derselbe war, wie der Argolisch-Nemeische; wenn gleich Corsini ersinnt, der Korinthische Panemos habe dem Argolischen Hermäos, der später Τέταρτος hiess, entsprochen, und folglich seien in letzterem die Sommernemeaden gehalten worden, weil er sich von Dodwells Meinung, 2) das Nemeische Jahr habe mit dem Frühling angefangen, täuschen liess. Dodwells Begründung ist aber völlig nichtig. Ueberhaupt wissen wir vom Argolischen

Inh. zu Nem. [Pind. II, 1 p. 425.]
 De Cycl. Diss. VII, 9. Vergl. 8.

Boeckh's Schriften, V.

Kalender fast nichts; auch was Corsini 1) darüber sagt, ist grundlos, und einen Theil davon hat schon Müller 2) zerstört. Nur das wissen wir, dass der vierte Monat ehemals Hermäos, nachher schlechthin Τέταρτος hiess; eine Veränderung des Namens, die wahrscheinlich deshalb gemacht wurde, weil man den Jahresanfang und den ganzen Kalender veränderte, und nun lieber die alten Namen ganz wegwarf, um nicht Irrungen zu veranlassen: weshalb denn auch nicht angenommen werden darf, dass der Hermäos ehemals gerade der vierte Monat war. Aber freilich steht es schlecht mit der Corsinischen Beweisführung,3) dass der Korinthische Panemos der Attische Hekatombäon sei, so scharfsinnig sie auch angelegt lst: denn er muss bei Demosthenes 1) 94 Βοήδρομιώνος ln Έχατομβαιώνος verwandeln. Philipp bescheidet nämlich daselbst die Peloponnesier, dass sie nach Phokis kommen sollten, τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Λώου, ώς ήμεῖς ἄγομεν, ώς δὲ 'Αθηναΐοι Βοηδρομιώνος, ώς δε Κορίνθιοι Πανέμου, Olymp. 110, 2. Wir lernen aus diesem ältesten Zeugnisse, welches man sich nicht verderben lassen darf, dass in jenem Jahre der Macedonische Loos und Korinthische Panemos dem Attischen Boedromion entsprachen: obgleich später allerdings der Macedonische Loos dem Attischen Hekatombäon entsprechend gesetzt wird; welches wahrlich nicht befremden darf, da der Macedonische Kalender auch ausser der abweichenden Form, welche bei den Syrern gebräuchlich war und die Syro-Macedonische heisst, mit der Einführung des Sonnenjahres verändert wurde, weshalb sich die Schriftsteller freilich widersprechen. 5) Wenn man nun aber anerkennt, dass der Korinthische Panemos, alte Macedonische Loos im Mondeniabre, und Attische Boedromion Olymp. 110, 2. sich entsprachen, so gelangt man zu einem merkwürdigen Ergebniss,

<sup>1)</sup> F. A. Bd. II, S. 400.

<sup>2)</sup> Aeginetic, S. 152,

<sup>3)</sup> F. A. Bd. I. S. 140 ff.

V. d. Krone S. 280, 13. Dieser Brief ist nicht Olymp. 110, 3., sondern Olymp. 110, 2. geschrieben, wie Taylor zeigt: wodurch Corsini's ganzer Beweis fällt.

<sup>5)</sup> Corsini F. A. Bd. II. S. 458 ff. [Nach Isidor Löwenstern wäre die Veränderung mit der Aera der Selenciden eingetreten, jedoch mit Beibehaltung des Mondjahres. Das Sonnenjahr ist erst später.]

welches den älteren Chronologen verborgen blieb, weil sie bei der Vergleichung der verschiedenen alten Kalender die Verschiedenheit der Schaltperioden meist unbeachtet liessen, und daher in jenen oft keine Uebereinstimmung finden konnten. Vor dem Loos geht nämlich im Macedonischen Kalender der Panemos her: dieser ist aber im Korinthischen Kalender Olymp, 110, 2, einen Monat später, nicht weil er nicht derselbe Monat wäre, sondern weil die Korinthischen Monate wegen früherer Einschaltung um einen Monat weiter vorgerückt sind. Der Macedonische Panemos entsprach, weil er gerade vor dem Loos ist, Olymp. 110, 2. dem Attischen Metageitnion; und eben diesem entspricht nach Plutarch der Böotische Panemos:1) hieraus kann man schliessen, dass der Panemos in allen drei Staaten ein und derselbe Monat war, die Korinther aber eine andere Einschaltungsperlode hatten als die Böoter und Macedonier, welche letztere mit elnander bis auf einen gewissen Punkt übereinstimmten. Eben dies gilt nun auch vom Argolischen Panemos, der folglich Olymp. 110, 2. entweder dem Attischen Metageitnlon oder Boedromion entsprach, jenes, wenn 95 die Argolische Schaltperiode der Böotischen, dieses, wenn sie der Korinthischen einigermassen entsprach. Wahrscheinlicher jedoch ist es, dass die Argolische und Korinthische Schaltperiode zusammenstimmten: aber dadurch gelangt man noch nicht dahin, zu wissen, ob ohne Rücksicht auf die Schaltperioden bloss nach dem fest bestlimmten Jahresanfang im Anfang der Perioden der Panemos dem Attischen Metageitnion oder dem Boedromlon entsprach: aber theils weil der Metageitnion von Plutarch dem Böotischen Panemos allgemein und ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Schaltperioden verglichen zu sein scheint, thells weil die Nemeade im Sommer soll gefeiert worden seln, und der Boedromion doch schon ganz am Ende des Sommers, gegen den Herbst liegt, entscheide ich mich dafür, dass der Macedonisch-Böotisch-Korinthisch-Argolische Panemos dem Attischen Metageitnion schlechthin und ohne Rücksicht auf die Schaltperioden entsprach, und folglich den 12. Metageitnion die Nemeade gefelert wurde, 2) Man wird uns gegen die Einerleiheit des Panemos 96

13\*

S. Corsini F. A. Bd. II. S. 412.

<sup>2)</sup> Es ist hierbei natürlich vorausgesetzt, was nur Unverstand ver-

kennen kann, dass das Macedonische Mondonjahr wie das Attische durch Cyklen mit der Sonne chingermassen in Ubereitantimung gebracht wurde, wenn auch nicht chen nach Metonischer Art. Die grosse Verwirrung übrigens, welche in den Untersnehmagen der Chronologen über den Macedonischen Kalender herracht, nötligt mich noch möglichen Einwirfren nu hegegenen, indem ich zugleich die Schwierigkeiten löse, welche die Betrachtung etlicher Stellen der Alten der Einsicht in die Beschaffenheit der Macedonischen Keitrechnung in den Weg gelegt hat. Mit der Stelle des Philippos stimmt nämlich der spätere Macedonische Kalender, wie er nach dem Sonnenjahr georant war, schlechterlüngs nicht, indem in demselhen die Macedonischen Monate den Attischen so entsprechen:

Dios Pysnepsion Apellacos Mämakterion Andynaeos Poseideon Peritios Gamelion Dystros Anthesterion Xanthikos Elaphebolion Artemisios Mnnychion Däsios Thargelion Panemos Scirophorion Hekatombacon Loos Gorpiacos Metageitnion Hyperberetaeos Bocdromion.

Die Beweise hierzu liegen hei Corsini F. A. Bd. II. S. 462., wohei ich noch zur Erlänterung hinzusetze, dass nach Usber das Macedonische Sonnenjahr den 24. Sept, heginnt, (Vergl. Idelers astron. Beoh, d. Alten S. 236 f.) Um die Schwierigkeit zu lösen, hat Usher angenommen, hei der Veränderung des Macedonischen Kalenders, vermöge welcher das Sonnenjahr an die Stelle des Mondenjahres gesetzt worden, seien die Monato nm zwei Stellen hinanfgerlickt worden; in Philipps Brief, in welchem der Loos als Boedromion, und folglich der Panemos als Metageitnion erscheint, sei aber noch das Mondenjahr zum Grunde gelegt, Diese Ansicht hefriedigt durchaus, konnte aber niemandem glauhlich scheinen, weil er sich dieselbe selbst wieder verdarh, indem er nämlich eine Angabe des Plutarch missverstehend annahm, dies Sonnenjahr sci schon in Alexanders Zeit bei den Macedoniern eingeführt gewesen; was er aber so darstellt, dass bei folgerechter und gründlicher Durchführung seiner Vorstellung es auch wieder weiter zurück his zur Gehnrt des Alexander, und folglich in frühere Zeit als Philippos Briof, hinaufgeschohen werden müsste. Dieser verkehrte Gedanke hat alle spätern Untersnchnigen fruchtlos gemacht, Die Saebe ist sehr einfach. Ushers Ansicht über die Versetzung der Macedonischen Monate ist ein trefflicher und durchans richtiger Blick; cs hleibt nns nnr ührig zu zeigen. dass, wenn man diesen Satz anerkennt, die Plutarchischen Angaben nicht zu der angereimten Behauptung nöthigen, das Sonnenjahr sei schon in Alexanders Zeiten zu setzen, indem wir kürzlich darauf auf-

merksam machen, dass Plutarch hei seinen Vergleichungen der Attischen und der Macedonischen Monate das Macedonische Sonnenjahr seiner Zeit zum Grunde gelegt hat, wodurch auf einmal alle Bedenken und Schwierigkeiten gehohen werden. Erstlich sagt Plutarch, Alexander sei den 6. Hekatomhäon gehoren, welchen die Macedonier Loos nennen: έκτη Εκατομβαιώνος ίσταμένου, ον Μακεδένες Λώον καλούσιν. (Vergl. Corsini F. A. Bd. II. S. 459.) Hieraus hat man geschlossen, als Alexander geboren wurde, habe der Loos schon dem Hekatombäon entsprochen. Aber spricht denn Plutarch nicht ansdrücklich von seiner Zeit, or Acor xalovery? Offenhar hatte Plutarch in seiner Quelle nur nach Attischer Zeitrechnung angegehen gefunden, Alexander sei den 6. Hekatombion gehoren; weil aber Alexander ein Macedonier ist, will er auch den Macedonischen Namen des Monates angeben, und nennt denjenigen Monat, der zu seiner Zeit dem Hekatomhäon entsprach, entweder nicht wissend oder sich nicht darum kümmernd, dass als Alexander gehoren wurde, der Monat noch nicht so hiess, weil die Veränderung des Kalenders noch nicht vorgenommen war. Ehen so verhält cs sich natürlich anch mit seiner andern Angahe, welche den Macedonischen Däsios dem Attischen Thargelion gleich setzt: denn wie er mit Alexanders Geburtstag und den Monaten Hekatombiion und Loos verfahren ist, musste er anch mit dem Monate Däsios, an dessen 28stem nach der Ephemeris oder 30stem nach Aristebul Alexander starh (Plutarch Alex, 75, 76.), und mit dem Thargelion verfahren. Er hatte in den Alten gelesen, dass die Schlacht am Granikos im Mouat Däsios geschlagen worden, in welchem sonst Macedoniens Könige das Heer nicht auszuführen pflegten (Alex. 16.): hier ist offenhar eine Angabe nach alter Macedonischer Zeitrechnung und nach dem Mondeniahre: in seiner Zeit entsprach aber dem Däsios des Macedonischen Sonnenjahres der Attische Thargelion; daher lässt er anderwärts (Camill. 19.) die Schlacht am Granikos im Thargelion vorfalleu. Gesetzt auch, er hätte gewusst, der alte Däsios in Alexanders Zeit habe nicht mit dem damaligen Thargelion übereingestimmt, wie könnte man ihm zumuthen, er hätte den vortrefflichen Satz, der Thargelien sei den Barharen immer nachtheilig gewesen, nicht auch mit der Schlacht am Granikos helegen sollen? Denn um dies zu thun, dazu muss gerade in der angeführten Stelle die angebliche Thatsache dienen, dass die Schlacht am Granikos in den Thargelion falle; eben davon hat auch froilich der unkritische Aelian (V. H. 11, 25.) etwas vernommen, der aber so wunderlich spricht, dass man auf ihn nicht einmal Rücksicht zu nehmen hrancht. Wie viel Glauben Plutarch ührigens in solchen Dingen verdiene, habe ich bereits an einem andern Beispiele anderwärts (Vorrede zum Verzeichniss der Vorles. d. Berl. Univ. Sommer 1816. [Kl. Schr. IV 88 A, 2.]) gezeigt. Er hält den Boedromion eben da, wo er von der Schlacht heim Granikos und vom Thargelion spricht, für einen den Helleneu günsfigen Monat, und versetzt, verführt durch einen anderweitigen falschen Grund, auf dessen dritten Tag die Platäische Schlacht, indem er zugleich ebenfalls aus einem falschen Grunde meint, dieser Tag habe dem 27. Panemos der Böoter damals entsprochen, ungeachtet er selbst

und Metageitnion nicht einwerfen wollen, dass in einem erdichteten Briefe des Themistokles 1) der zehnte Korinthische Panemos dem letzten Attischen Roedromion verglichen wird; denn wenn 97 der Sophist, welcher dies schrieb, den Atlischen Boedromion dem Korinthischen Panemos gleich selzt, den zehnten des letztern aber dem dreissigsten des erstern, so ist es böchst wahrschelnlich, dass dieser gute Mann das erstere, wie schon Corsini annahm. aus dem Demosthenes gezogen hat, das andere aber darauf beruht, dass er im Korlnthischen Kalender, wahrscheinlich durch den Macedonischen Panemos veranlasst, ein Sonnenjahr voraussetzt, ohne welches diese Verschiedenheit der Zahlen der Tage gar nicht erklärt werden kann. Aber billig darf man fragen, der wievielte Monat denn nun dieser Panemos im Nemeisch-Argivischen Kalender gewesen sei; woraus sich eine andere Schwierigkeit gegen unsere Aunahme ergeben möchte. Wenn nämlich der Panemos von dem Nemeischen Feste den Namen hat, so darf man weiter schliessen, die Sommeruemeade sei die wichtigere und ursprünglichere gewesen, die Winternemeade aber erst später durch Interpolation dazwischen gesetzt worden; wohin auch dieses weiset, dass der Scholiast des Pindar nur von der erstern spricht, Um meine Meinung hierüber klarer zu machen, muss ich weiter ausholen. Ich halte mich nämlich überzeugt, dass die vier heiligen Spiele der Hellenen uralte Schaltperioden, und zwar Oktaeteriden von 99 Monaten sind, welche Periode unter den brauchbaren und verständigen die kleinste ist, die vier- und zweijährige Feier aber erst nachher hinzugefügt war. So machten zwei Olympische Penteteriden 99 Monate;2) und von den Pythischen

weiss, dass der Panemes der Böster der Attische Metageitalen ist, und nngeachtet niemals der 27ste des einen und der 3te des andern Mondenmonates zusammentreffen konnten, wenn nicht der ganne Kalender in einer ungehenren Unordnung war, welche anzunehmen selbst der Götter Kizgen bei Aristophanes nicht berechtigen.

<sup>1)</sup> Vergl, Corsini F. A. Bd. I. S. 145,

<sup>2)</sup> Sebol. Pind. Olymp. III, 35. Dodwell hatte auch sehen den Ge-maken, dass swei Olympiaden eine oktaeterisele Schaltpreide gewesen seion, wogegen Cersin Dist. agen. I, 5. spricht; ich will jedoch die Sache nicht mit den genauen Bestimmungen, wie sei Dodwell giebt geltend machen, und in der Allgemeinheit, wie ich sie aufstelle, lässt sie sich auch sehwerlich widerlegen.

Spielen wird ausdrücklich noch überliefert, dass sie ursprünglich alle acht Jahre gefeiert wurden.1) Auch lässt sich eine Beziehung auf die Sonne in allen finden; den Olympischen 98 Kampf ordnete Herakles für den Zeus, welche beide in gewissen mythischen Systemen Sonnensymbole sind; die Pythischen Spiele werden im Frühling dem Apoll geseiert, der jung entstandenen Frühlingsonne, welche den Winter überwunden hat; auf dem Isthmos halte vor Poseidon Helios seinen Thron aufgeschlagen, und sein Dienst, verdrängt von dem Poseidonischen, wie an mehren andern Orten, wovon Müller über Aegina treffliche Beweise gegeben hat, zog sich auf die Burg zurück, wo überall die ältesten Dienste sind; und Nemea weiset eben dahin, wie wir gleich zeigen werden: wobei wir nur vorläufig bemerken; dass bedeutungsvoll Nemea selbst des Zeus und der Selene Tochter heisst. \*) Sollte man diese Sätze für zu gewagt halten, so betrachte man nur eine ähnliche und ganz unzweideutige Erscheinung. In Böötien, in Theben feierte man, wie

<sup>1)</sup> Schol, Pind. Inh. d. Pyth. S. 298. meiner Ausgabe. Eben dies lehrt Censorinus de die nat. 18. Delphis quoque ludi, qui vocantur Pythia, post octavum annum olim conficiebantur; wo er vorher von der Oktacteris gesprochen und von ihr gosagt hat; Ob hoc multae in Graecia religiones hoc intervallo temporis summa caerimonia coluntur. Vor dem Trojanischen Kriege sotzt eine solche achtiährige Feier der Pythieu Demetrios der Phalerer bei Eustath, z. Odyss. v. S. 1466. 54, Rom. Schol. Odyss. v. 267. Mai. Schwerlich zusammenhängend damit ist der Umstaud, dass von der Einsotzung des ronnariene ayair Olymp, 47, 3. bis zur Einführung des στεφανίτης άγων Olymp. 49, 3 in der Parischen Chronik neun Jahre gerechnet werden, wie schon Corsini Diss, agen. II, 2 bemerkt hat, [Der Verfasser hat später diesen Zusammenhang angenommen, wie ein handschriftlich hinzngefügtes "doch" beweist. Vgl. C. I. Tom. II. p. 336. - E.] Dagegen enthält Plutarch Quaest, Gr. 12. eine unverwerfliche Andeutung der alten oktaeterischen Zeitrechuung zu Delphi. Endlich hat Müller (Orchomenes und die Minyer S, 218, 219.) noch zwei Spureu dieser alten Periode nachgewiesen, dass Kadmos für die Tödtung des Drachen dem Ares ein owiges Jahr von acht gewöhnlichen Jahren dieute, und Apoll nach der Erlegung dos Python acht Jahre landflüchtig war, bis er gesühnt mit dem Lorbeerzweige wiederkehrt. Dieser treffliche Forscher hat übrigens unabhängig dasselbe Ergebniss gefunden,

<sup>\*) [</sup>Müller Dorier I. S. 442, — Der Nemeische Löwe soll aus dem Monde gefallen sein. Vgl. Meineke Anal. Alex. p. 85 und Exercitiphilol. in Athen. 1. p. 8. f.]

eine treffliche Stelle des Proklos aus der Chrestomathie [p. 321 Bk.] lehrt, augeblich wegen eines in die Zeit der Böotischen Einwanderung aus Arne her gesetzten Vorfalles dem Apoll die Daphneuhorien, und zwar ennaeterisch oder oktaeterisch; denn diese Ausdrücke sind gleichbedeutend: die Art der Feier zeigt aber hinlänglich die astronomisch chronologische Bedeutung. Auf einem mit Lorbeer und Blumen bekränzten Olivenstock befindet sich eine eherne Kugel; von dieser herab hängen kleinere; in der Mitte des Stammes ist gleichfalls eine kleinere Kugel. Oben bei der grossen Kugel sind purpurne Kranzgewinde, unten eine safraufarbige Umkleidung; die obere Kugel bedeutet die Sonne oder Apoll, die darunter den Mond, die andern Kügelchen die übrigen Sterne und Gestirne, die Gewinde den Jahreslauf; denn es sind ihrer 365. Hier sieht man doch sehr deutlich eine achtjährige Schaltperiode dargestellt; dass das Fest aber so jung sei, ist nicht glanblich, und Pausanias 1) setzt wenigstens das Priesterthum des Daphnephoros viel höher hinanf, und den Herakles selbst als Daphnephoros. Nicht minder scheint auf einen solchen Cyklus auch die merkwürdige Dichtung bezüglich, dass Herakles seine zehn ersten Arbeiten in acht Jahren und einem Monate vollendete. 2)

<sup>1)</sup> IX, 19.

<sup>2)</sup> Apollodor II, 5, 11. Bei dieser Gelegenheit kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken, welche denen befremdlich scheinen muss, die ans der in der Abhandlung liher die Dionysien aufgestellten und von dem Eindrucke zusammentreffender Umstände erzengten empirischen Erklärung des Limnäischen Dienstes schliessen möchten, ich sei der tiefern Deutung der Mythen abgeneigt und läugne den Zusammenhang mit dem Morgenländischen, welchen ich vielmehr anerkenne, ohgleich ich gestehen muss, dass die viele Fabelei und Faselei, welche jetzt in der Mythologie getrieben wird, und der Mangel an Kritik und Sichtung mir höchlich zuwider sind. Die Rolle, welche das Astronomische und Chronologische in der Mythologie unläugbar spielt, bereehtigt ohne Zweifel, einen nralten und zwar, wie hei den Persern, einen hildlosen Sternenund Lichtdienst bei den Griechen, ja selbst bei den übrigen westlichen Völkern anzunehmen, so wie denn sogar die ältesten hürgerlichen Einrichtungen der Perser mit den Griechischen und Germanischen so ahnlich waren als ihre Sprache; denn dass sogar die Perser in ältern Zeiten ein freies Volk waren, so frei als Germanen und Griechen und Römer unter ihren Volkshäuntern, lehren tiefere Forschungen. Wie die Perser die himmlischen Lichter hildlos verehren, so war der Pelasgische, das

War nun aber, um wieder zu unserem Hauptgegenstande zurück20 zuhehren, die Sommernemeade die ursprüngliche, so wird auch
das Nemeische Jahr mit dieser Nemeade begommen laben, wie das
Olympische und Pythische Jahr mit der Peier der Spiele übereinstimmt.
Allein die Jahresanfänge der Hellenen sind an gewisse himmlische
Begebenheiten geknüpft; so beslimmte man den Anfang des Olympischen und neuen Attischen Jahres nach der Sommersonnenwende:

ist uralte Griechische Dienst der Himmelslenker bildlos (Herodot II, 52. Vgl. I, 131, cf. Plat. Cratyl. 397 C. D.), so bildles und innig der uralte Dienst der Ganymode zu Phlins (Pausan, II, 13, 3.), und nach Plutarch (Num. 3.) die alte Römische Religion; so schauten die Germanen das Göttliche in Ehrfurcht ohne Bild (Tac. Germ, 9.) in ihren Eichenhainen, wie die Pelasger uuter Dodona's alten Eichen. Aus diesem bildlosen Sternendienst gingen die astronomischen Festeyklen hervor; aber die Bedentung verlor sich mit der Bedentung des alten Dienstes, oder dessen Umforming, und sparsam sind wenigstens die sichern Spuren. Da diesen Gegenstand zu erschöpfen hier nicht mein Zweck ist, will ich nur auf eine der siehersten Spuren aufmerksam machen. Es ist bekannt, dass bei den Persern das Ross dem Lichtgott, der Sonne, heilig ist und geopfert wird: daher die Vorahnung aus dem Rossewichern, welche auch hei der Art, wie Darios Hystaspis Sohn König wurde, zum Grunde liegt [womit man die Pferdeopfer zu Anfang des Ramayana vergleichen kann und] womit man sehr richtig die Germanische Divination durch Rosse (Tac, Germ, 10) zusammengestellt hat. Ganz augenscheinlich stimmt hiermit mancher Dienst im Peloponnes überein, welcher auch durch die Korinthische Medea und den Argivischen Perseus in eine höchst merkwürdige Verbindung mit dem Morgenlande und besonders Medien und Persieu gesetzt wird. Korinth, Tänaros, Kalauria sind die uralten Sitze des Sonnendienstes; Helios wurde aber zum Poseidou, der indess der Gott der Rosse bleiht, die ursprünglich dem Helios gehören: [Nach Eustath, 1515, 32 sind Pferde dem Helios heilig ώς ταγυτάτω ταχύτατοι, Pferdeopfer für Skamandros hei Hom. Ø 132, Wachsmith Hell. Alterth-11, 2, 229. Im Allgemeinen vgl. Eustath. p. 1227, 35. 658]: der Sonnendlenst hielt sich jedoch auf Taleton, der einen Bergspitze des Taygetonwo dem Helios wie in Persien Rosso geopfert werden (Pansan, III, 20). [Helena und die Dioskuren waren offenhar Lichtgötter, werauf die Sage hindentet, dass das Ei, worans Helena entstanden, aus dem Monde gefallen sei s. Meineke Exercitt. philol. in Athen. 1 p. 8.]; als Tyndareos die Freier der Helona schwören lässt, geschicht dies hei einem Pferdeopfer; das Pferd wird begraben; daher "Ιππου μνημα in Lakonika: in der Nähe desselben stehen sieben Säulen, nach alter Weise die sleben Planeten vorstellend (Pausan, III, 20, 9.). [Hermann: diss, de Apoll. et Diana II, 11 stimmt mit meiner Ansicht vom Parsismus überein, tadelt aber, dass Helios Rosse Anlass zu den Poschonischen gegeben haben sollen: was er von mir auführt, ist nicht ganz meine Meinung.]

das Böotische und alte Athenische berechnete man wiederum nach der Wintersonnenwende; andere richteten sich nach der Nachtgleiche. Für das Nemeische, wenn es mit dem Metageitnion begann, will sich nicht gleich ein solcher ausgezeichneter Anfangspunkt finden; und man könnte deshalb also unsere Annahme bezweifeln. Aber auffallend erscheint uns bier der von dem Sonnenherakles erlegte Nemeische Löwe, dessen Verbindung mit den Nemeischen Spielen ein viel älterer Mythos zu sein scheint, als was von den Sieben gegen Theben erzählt wird; welches letztere weit weniger den Stempel alter Religionsgeschichten trägt. Die Olympischen Spiele wurden vom 11. Hekatombäon an gefeiert, vor dem Vollmond nach der Sommersonnenwende, wenn die Sonne 100 in das Zeichen des Krebses tritt: am 12. Metageituion, also vor dem Vollmond nach dem Eintritt der Sonne in das Zeichen des Löwen, fällt nach uns die Feier der Nemeischen Spiele, und mit dem vorhergebenden Neumond vermuthlich der Anfang des Nemeischen Jahres. Der Löwe aber ist in den alten Religionssystemen in die engste Beziehung mit der Sonne gesetzt worden; er ist den Aegyptern der Sonne Haus; die Löwen waren bei ihnen der Sonne heilig, und wenn die Sonne im Löwen stand, hatten die Tempelschlüssel Löwenköpfe; 1) es kann daher nicht auffallen, wenn der Anfang des Jahres mit dem Eintritt in dieses Zeichen gemacht wurde. Ja man geräth sogar auf den Gedanken, dass in diesem Nemeischen Spiele noch das Andenken überliefert sei der Sommersonnenwende im Bilde des Löwen zur Zeit, als die Frühlingsgleiche in das Bild des Stiers fiel; weshalb eben Löwe und Stier so bedeutsam in den alten Systemen erscheinen. Befriedigt diese Vorstellung, so erkennt man auch von selbst, dass Corsini's Annahme, die Winternemeade sei auf den zwölften Gamelion gefallen, die nach seiner Ansicht, wenn auch nicht erwiesen, doch wahrscheinlich war, nicht mehr statt finde; auch lehrt ein Stück aus Pindars Dithyramben, [fr. 3. Pind. II, 2, 575, 578.] dass dabei schon Vorboten des Frühlings erschienen. Dagegen halte ich seinen Beweis aus dem Diodor, dass dieselbe nicht in das erste, sondern in das zweite Olympische Jahr gehöre, für völlig sicher, obgleich

<sup>1)</sup> S. Creuzer Symbolik, Bd. III, S. 320. [IV, 85 der dritten Ausgabe.]

Petau, Scaliger und Dodwell die andere Meioung, welche sich auf die in der Eusebischen Chronik\*) in Olymp. 53, 1. gesetzte erste Feler der Nemeischen Spiele durch die Argiver gründet, haben aufrecht erhalten wollen. Zwar liesse sich denken, dass die Nemeaden, welche immer ungefähr theils 1½, theils 2½, Jahre auseinander liegen mussten, bäswellen im Anfang des

Ol. 53, 1. N. biherna 
$$\begin{cases} 2l_1 \\ 4. & \text{acstiva} \end{cases} \begin{cases} 2l_2 \\ 5. \\ 2. & \text{biherna} \end{cases} \begin{cases} 2l_1 \\ 2l_2 \end{cases} \begin{cases} 5. \\ 4. & \text{acstiva} \end{cases} \begin{cases} 2l_2 \\ 1l_2 \end{cases} \begin{cases} 3. \\ 4. & \text{acstiva} \end{cases} \begin{cases} 3l_2 \\ 2l_2 \end{cases} \begin{cases} 3. \\ 4. & \text{acstiva} \end{cases} \begin{cases} 3l_2 \\ 2l_2 \end{cases} \begin{cases} 3. \\ 3. \end{cases} \end{cases}$$

Vielleicht hing dies mit einem Schaltorbit zusammen. Doch scheint Julian in der von Scaliger zu Nnm. Euseb. 1435 [Tom. II, 91] angeführten Stelle dagegen zu sein.

<sup>\*) [</sup>Der griechische Kanon kommt nicht in Betracht. Diesen hat Scaliger gemacht, wie Schömann richtig sah und ich zu Mauetho S. 206 hemerkt hahe. Die griechischen Worte hat Scaliger sowol im ersten Buche S. 50 als im Kanon S. 162 ans Synkell p. 454 Dind. gezogen, aber bei Synkell findet sich keine genaue Zeitbestimmung. Dennoch hat Scaliger nicht unhedacht die Sache geordnet: Ol. 53, 1 setzt nämlich Hieronymus im Kanon die Notiz und diesem folgt Scaliger [und ich; denn das ist die Eusebianische Chronik, die ich meine; denn Hieronymus hat dies und es ist genau die Uebersetzung der Worte, die Synkell aus Eusebius abgeschrieben hatte. - Späterer Zusatz]. Nun soll zwar nach Schömann, der in den Prolegg. zu Plut. Ag. et Kleom, p. XLII ff. die Sache wieder behandelt hat, der Armenische Kanon die Notiz zu Ol, 51, 4 geben; ich hahe den Arm. Kanon nicht zur Hand und die Sache muss erst untersucht werden [C. Fr. Hermann Rel. Allerth. 111, 49, 4 [6 St.] neigt sich zu der Annahme, welche im Arm. Euseb, angegeben ist. Es ist daraus auch klar, dass in der Arm. Uebersetzung [II, 195 Ancher vgl. Schöne: Euseb, Chron. 94] wirklich Ol, 51, 4 steht. Der Mailandische Arm, Euseb, ist erst 1818 erschienen und konnte von mir noch nicht benutzt werden. -Späterer Zusatz. Die Winternemeade will Schömann p. XLVIII in das erste Olymp. Jahr setzen mit einem ziemlich siehern Beispiele; für das zweite spricht Diod. XIX 64, der doch unter Ol. 116, 2 nicht konnte die Feier der Nemcade aufführen, wenn sie in dieses Jahr nicht fiele. Heinrichs in Mützells Ztschr. 1855 S. 208 setzt daher, wie ich vermuthet, einen abweichenden Cyklns, der so zu stehen kommt:

vierten und nach der Mitte des ersten Olympischen Jahres, bisweilen auch wieder im Anfang des vierteu und nach der Mitte des zweiten Olympischen Jahres wären gefeiert worden; allein ich traue der Angabe des Enseblos um so weniger, da mir ans dem schon angeführten Grunde die Sommernemeade die ursprüngliche scheint, bei der Angabe des Eusebios aber nothwendig an die Winterfeier gedacht werden müsste. Und wollte man auch die Theorie für den Nemeischen Zeus bei Demosthenes in den Winter Olymp. 107, 1. setzen und hiernach das Opfer für den Rath in den Anfang Olymp. 107, 1, und gleicherweise die übrigen Zeitbestimmungen von Olymp. 106, 3. in Olymp. 106, 4 herabrücken, so bliebe noch immer austössig, dass aus der ganzen Zwischenzeit von dem Opfer für den Rath im Aufange des Jahres bis zu der Theorie nach Nemea gegen Winters Eude nichts in der Rede vorkäme: wogegen nach unserer Ansicht die Thatsachen alle sich schön aneinander schliessen.

## IV.

Erklärung einer Aegyptischen Urkunde auf Papyrus in Griechischer Cursivschrift.

Vorgelesen am 24. Januar 1821.

Der Herr General von Minutoli, welcher gegenwärtig auf 1 einer Reise durch Aegypten begriffen ist, hat die Güte gehalt, der Königl. Akademie der Wissenschaften ein Fac-simile einer Papyrusrolle zu übersenden, welche der Schwedische Consul zu Alexandria, Herr Johann D'Anastasy, in sehem Kabinete zwischen zwei Gläsern entrollt auflewahrt. 9) Diese Urkunde ist

<sup>\*) [</sup>Sie kam 1828 nach Leyden, s. Ann. Acad, Lugd. Bat. 1828-29. - Reuvens: Lettres à M, Letronne sur les papyrus bilingues et grecs et snr quelques antres monuments grees-égyptiens du musée d'antiquité de l'Université de Leide 1830. - Recensionen und Erlänterungsschriften; St. Martin: Journ. des sav. Sept. 1821 S. 534 ff. - Champollion-Figenc . Eclaircissements bistoriques sur le papyrus grec, connu sous le nom du contrat de Ptolémais. Paris 1821. - St. Martin über die Papyrus von Cassati im Journ. des sav. Sept. 1822 p. 558-60, 562 ff. - Jomard: Revne Encycl, 1821 Mai S. 372 and Eclaircissements sur an contrat de vente égyptien. Paris 1822, worüber ein Referat in der Sitzung der Asiatic Society vom 25. Dec. 1822, abgedruckt in der Calcutta Government Gazette vom 2. Jan. 1823. - Rose im Mus. crit. Cantabr. T. If fasc. VIII p. 636 ff. - Heidelb, Jahrb, 1822 No. 4 p. 53, - Göttinger gel. Anz. 1828 p. 1134. - Nebenbei behandeln vorliegende Rolle: Buttmann: Abb. der Berl. Akad. 1824 p. 89. Spohniana ed. Seyffarth, gut recensirt von Kosegarten Hall, Allgem, Litt, Zeitg, 1832 No. 51-53. Droysen Rh. Mus. 1829. Bd. III. 4 p. 491. - Am übereinstimmendsten mit der von mir edirten Urkunde ist die von Yonng in den Accounts of some recent discoveries herausgegebene Griechische, welche der Contract ist, wozn die Buttmannsche Rolle (s. oben) die Zahlung der Abgaben enthält, Sie ist von Osann: Auct. lex. Graec, p. 190 f. mitgetheilt. Sebr äbnlich der nnsrigen ist auch eine Rolle von Cassati, unvollständig übersetzt in: A journal of Science, Literature and Arts edited at the Royal Institution of the Great Britain Vol. XIV No. 28 p. 259, welche von Ptolemaens Philometor, Physican oder Lathyros zn sein scheint.

mit dem grössten Fleisse bis auf die Löeher des Papiers und dessen Farbe nachgealint; und die Abbildung kann die Stelle der Urkunde so weit vertreten, als überhaupt eine Nachahmung zu reichen im Stande ist. Indessen ist kein Zeichner fähig die Züge, zumal wenn sie theilweise verloschen sind, mit der Sieherheit wiederzugeben, mit welcher sie der Schreibende hinwarf, und es ist daher zu bedauern, dass wir nicht im Besitze der Ursehrift sind, von deren Betraehtung die Lösung maneher Zweifel noch erwartet werden kann. Nachdem Hr. Ideler das Fac-simile der Akademie vorgelegt hatte, hat sieh zunächst Hr. Bekker mit der Entzifferung beschäftigt und den grössern Theil gelesen; hierauf habe ich, nach mir hat Hr. Buttmann die dunkeln Züge zu enträthseln versucht, und die gemeinschaftliebe Arbeit kann insofern gelungen genannt werden, als über den Inhalt und den Zusammenhang der Worte kein Zweifel mehr obwaltet und nur sehr Weniges, und melst nur Unwesentliebes noch unklar ist.

Die Schrift ist ungeachtet ihres Alters von 1925 Jahren wohl erhalten; denn der Papyrus ist ausserordentlich dauerhaft, und die Trockenheit des Grabes, in welchem die Schrift lag, verbunden mit dem Balsamischen der Mumie, der die Rolle ohne Zweifel belgelegt war, mochte die Erhaltung begünstigen: auch soll der Panyrus angezündet einen aromatischen Rauch geben 1), so dass in ihm selbst etwas Balsamisches zu sein seheint. Die Sehrift ist eine Urkunde über den Verkauf eines Grundstückes, welches Nechutes angekauft hatte: diesen betrifft der Inhalt vorzugsweise, und wahrscheinlich ist es also sein Grab, in welchem sie gefunden wurde, Indem ihm dieselbe bei der Bestattung mitgegeben wurde als ein Denkmal seines Lebens; da zumal in dem Grabe seiner Heiligkeit wegen die Urkunde selbst auf den Fall, dass sie wieder gebraucht wurde, eben so sieher als zu Hause oder noch sieherer aufbewahrt war. Links erseheint ein Kopf, Gemälde oder Stempel oder Siegel; er ist bärtig, nach Gricchischer Sitte. Die Urkunde ist übrigens in mehrern Hinsiehten höchst wichtig. Elnmai lernen wir daraus mehreres die Verhältnisse der Aegypter betreffende; dann aber ist sie ein äusserst bedeutendes Denkmal

<sup>1)</sup> Schow Charta papur, Mus. Borg, Vetitr. S. IV.

für die Geschichte der Schrift. Ich bekenne, niemals geglaubt zu haben, die Griechen hätten im gemeinen Leben nit den gewöhnlichen Capitalbuchstaben oder Versalien geschrieben; zum Verkauf gefertigte und mit Sorgfalt geschriebene Bücher schrieb man mit abgesonderten ansehnlichen Buchstaben; für den täglichen Gebrauch eignete sich eine so schwerfällige Schrift nicht. Indessen besassen wir bisher kein so altes Denkmal einer vollkommenen Cursivschrift als dasjenige, von welchem ich rede. Die Inschrift aus nicht genau bestimmbarer Zeit, welche Akerblad 1) berausgegeben hat, auf einer in einem Attischen Grabe gefundenen Bleiplatte, 1st keln Cursiv, sondern nur elne kleine gekritzelte Schrift, ohne Verbindungstriche; auch eignete sich freilich eine Curstyschrift nicht für Kritzeleien auf Blei. Bei Resina fand man auf einer Wand den Vers aus Euripides Antione angeschrieben: ώς εν σοφόν βούλευμα τὰς πολλάς χετρας (χέρας) νικά 2); sogar mit Accenten und Hauchzeichen; wodurch sich Torremuzza und Villoison3) täuschen liessen; allein der Charakter dieser im J. 1743. bemerkten Schrift ist ganz neu, und 3 es hatte sie eben erst einer aus Scherz an die Wand gezeichnet. Eine wenigstens ächte Spur cursiver Schrift zeigen die Kritzeleien an den Säulen der Kaserne zu Pompeli, welche im J. 1767. neben dem Thore daselbst entdeckt worden ist; diese sind aber nicht von Bedeutung4). Die wirklich cursiv geschriebene Papyrus-Urkunde endlich, welche Schow<sup>5</sup>) bekannt gemacht hat, wird von ihm Ins zweite oder dritte Jahrhundert der Christlichen Zeitrechnung gesetzt und kann auch schwerlich höher hinaufgerückt werden. Hier haben wir aber Cursiyschrift aus vollkommen, bestimmter Zeit.

iscrizione Greca sopra una lamina di piombo trovata in un sepulcro nelle vicinanze di Atene, Rom 1813. 4. [C. I. No. 539.]

<sup>2)</sup> Pitture di Ercolano Bd. II. S. 34.

Aneed. Bd, II, S. 143. 267. Epist. Vinar. S. 106, 120. Vgl. Åkerblad a. a. O. S. 40 f.

<sup>4)</sup> Mit schlechten Erkl\(\text{Hrungen versehen hat sie Murr gegeben:}\) Specimina antiquisima scripturae Graecae tenvioris s. cursisae ante Imp. Titl Vespationi tempora, N\(\text{Urnborg 1792.}\)\(\text{\$\delta}\).

Charta papyracea Graece scripta Musei Borgiani Velitris, qua series incolarum Ptolemaidis Arsinoittene in aggeribus et fossis operantium exhibetur. Rom., 1788.

aus dem Jahre 104. <sup>9</sup>) vor der christlichen Zeitrechnung, und wir können überzeugt sein, dass eben dieselbe selom Jahrhunderte vorher geübt war. Noch verdiemt bemerkt zu werden, dass nach unserer Urkunde zu schliessen die Griechische Sprache schun damals in ganz Aegypten, selbst in Ober-Aegypten, die amtliche selbst in Privatsachen war.

Die Urkunde zeigt zwei Haupttheile; der grössere Theil der Schrift enthält den Vertrag über den Verkauf selbst; rechts ist mit kleinerer Schrift etwas zugeschrieben, welches nichts anderes sein kann als eine Bescheinigung über die Eintragung des Gekauften in die dazu bestimmten Bücher einer Behörde. Diese Zuschrift ist später und von einer anderen flüchtigern Hand gemacht; worans von selbst folgt, dass die erhaltene Urkunde keine Abschrift, sondern die Urschrift selbst 1st. Die Haupturkunde enthält Z. 1-5. die gewöhnlichen Zeitbestimmungen, welche zu der Gültigkeit der Form gehörten; Z. 6-13. folgt alsdann die Verhandling selbst. Wir werden daher zur begnemern Uebersicht das Ganze in jene drei Abschnitte abtheilen, und hierbei so verfahren, dass diejenigen Worte, deren Entzisserung noch ganz unklar ist, in dem Griechischen Text und der Uebersetzung ausgelassen werden; was zwar noch nicht sicher entziffert ist, aber doch mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit, haben wir gleich in den Text aufgenommen; über beides werden die kurzen Erläuterungen nähere Auskunst geben. Diese letztern machen keinen Anspruch auf den Ruhm eines ausführlichen Commentars, sondern sollen nur das Nothwendigste vorläufig aufklären und auf das vorzüglich merkwürdige aufmerksam machen.

<sup>\*) [</sup>Aber vgl. S. 214 Anm. - E.]

οντων ἐν ᾿Λλέξανθρεία, ἐν δὲ Πτολεμαϊδι τῆς Θηβαϊδος ἐφ' ἐερέων Πτολεμαίου, τοῦ μὲν Σωτῆρος, τὰν ὅντων καὶ οὐσῶν (5) ἐν Πτολεμαΐδι, μηνὸς Τυβὶ ΚΘ, ἐπ' ᾿Απολλωνίου τοῦ πρὸς τῆ ἀγοφανομία τὸν μῆνα ἐπὶ τῆς ψιλοτοπαρχίας τοῦ Ταθυρίτου.

"Unter der Reglerung der Kleopatra und ihres Sohnes Ptolemäos, zubenannt Alexander,, der mutterliebenden rettenden Götter, im Jahr 12, welches auch 9; miter dem Priester. der es ist zu Alexandria, des Alexander, und der Götter Erretter, und der brüderlichen Götter, und der Götter Wohlthäter, und der vaterliebenden Götter, und der sichtbaren Götter, und des mutterliebenden Gottes, und des guten Vater habenden Gottes, und der Götter Wohlthäter; als Preisträgerin der Berenike der Wohlthäterin, Korbträgerin der Arsinoe der Bruderllebenden und der Göttin Arsluge der guten Vater habenden waren die Personen, die es sind zu Alexandria: zu Ptolemals der Thebais aber unter den Priestern des Ptolemãos, des Erretters nămlich, die es sind, männliche und weibliche, zu Ptolemais, den 29. des Monates Tybl, unter Apollonios dem Vorsteher der Agoranomie den Monat bei der Behörde, welche den baumlosen Grundstücken vorgesetzt ist im Tathyrltischen."

## II.

(6) \*Απέδοτο Παμώνθης, ωσημεμες, μελάντρως, καλός, τό σάμα μακρός, στρογγνλοπρόσωπος, ειθνύριν, και Έναρομνελς, ωσημειος, μελίχρως, [1] καὶ σύτος στρογγνλοπρόσωπος, ενδυύριν, καὶ Σέμμουθις Πεφαινή, ωσημήμετης, μελίχρως στρογγνλοπρόσωπος, είδυτρικ, μελίχρως, στρογγνλοπρόσωπος, είδυτρικ, μετά κυρίου τοῦ ἐατάθο Παμώνθου τοῦ συναποδομένου, οἱ τέσσαμες [9] τόνη πεταλιτοπόν !ν καὶν Μεμνονίων αυτίων, από τόν ὑπάρχοντος αὐτοῖς ἐν τῷ από νότου μέρει Μεμνονίων του ὑπάρχοντος αὐτοῖς ἐν τῷ από νότου μέρει Μεμνονίων του ὑψη βασίλική, βοξόῦ καὶ ἀπηλιώτου Παμώνθου καὶ Βοκόν "δομιος ἀδελφός [1] καὶ κουνός πόλεως, λεθός οἰκά Τέφιτος τοῦ Χαλὸμν, ξευόσης ἀναμέσον δαφ. εισ. περίτους Γείτουτς πάντοθεν. Έπρίατο Νεχούτης [12] Μικρὸς "Λσω-Γείτουτς Μάντοθεν. Έπρίατο Νεχούτης [12] Μικρὸς "Λσω-

τος, ωσημεμες, μελίχοως, τεφπνός, μαπφοπφόσωπος, εὐθύφεν, 5 ούλη μετώπω μέσφ, χαλκού νομίσματος Χ.Α. Προπαληταί καί (13) βεβαιωταί των κατά την ώνην ταύτην οι ἀποδόμενοι. ἐνεὐἐξατο Νέχούτης ὁ πριάμενος.

Darunter eine unleserliche Unterschrift, richt mit gewöhnlichen Buchstaben, sondern in tachygraphischen Noten geschrieben, dergleichen die Tironischen fiei den Lateinern sind. Von dieser Art Schrift handelt Kopp Tachygr. vet. Bd. 1, S. 435 ff.; es ist mir aber nicht gelungen durch Vergleichung der von ihm lerazgegebenen Noten diese Unterschrift zu entziffern: fest möchte ich jedoch vermuthen, dass der Name Apollonios in dem letzten Theile der Züge enthalten sel.

"Es verkaufte Pamonthes, .... schwärzlich von Farbe, schön, von Körper lang, runder Gesichtbildung, gerader Nase, und Enachomneus, ..... gelbfarbig, ebenfalls runder Gesichtbildung, gerader Nase, und Semmuthis Persinei, . . . . . . . . gelbfarbig, runder Gesichtsbildung, etwas gebogener Nase, aufgedunsen, und Melyt Persinei, ..... gelbfarbig, runder Gesichtbildung, gerader Nase, mit ihrem Herrn Pamonthes dem mitverkaufenden, alle vier gehörend zu den Petolitosten unter den Memponischen Lederarbeltern, von dem ihnen zugehörigen in dem südlichen Theile der Memnonier belegenen ..... baumlosen Grundstück 5050 Ellen ins Gevierte. Nachbarn: im Süden die königische Gasse, im Norden und Osten des Pamonthes Grundstück und Bokon des Hermis Bruder und das Gemeineland der Stadt, im Westen das Haus des Tephis des Solmes Chalomn, so dass ..... in der Mitte durchsliesst. Nachbarn von allen Seiten. Es kaufte dasselbe Nechutes Klein Prasser, ..... gelbfarbig, angenehm, von langer Gesichtbildung, gerader Nase, eine Narbe mitten auf der Stirn, für 601 Stück Kupfergeld. Makler und Gewährleister des in diesem Kaufe festgesetzten die Verkäufer. Dies nahm an Nechutes der Käufer."

## III.

(1) "Evous  $\overline{IB}$  voù xal  $\overline{\Theta}$ ,  $\Phi$ aquuvdì  $\overline{K}$ .,  $\xi \pi \wr \tau \tilde{\eta}_S[\tau \tilde{\eta} \nu] \dots \xi \varrho \dots (2) \dots \varrho \alpha \dots \xi \psi' \tilde{\eta}_S \Delta \iota \dots \vartheta \dots \delta \iota \alpha \gamma \varrho \alpha \psi \dots X \omega \tau -$ 

λεύφης (3) ύπογρα. [κατά διαγραφήν χωτλε, όφ' ἢν ύπογραφος! Ήφακλείδης άντιγρα. τῆς ώνῆς. (4) Νεχούτης Μεφός «Τάσστος ψιλόν τόπον (6) π ΕΝ ...... τον ἐν τὰ ἀπὸ νότου μέρει (6) Μεμνονέων, ὅν ἐωνήθη παφὰ (7) Παμώνθης, τοῦ καὶ Εναχομνέως (8) [ἐπι]γράψωντος, σὺν ταῖς ἀδελφαίς, (9) ΧΖΑ Ν΄ — Χ.\*)

Dabei noch einige Zeichen, welche wir nicht keunen, die aber ungefähr so etwas wie bei uns ein Loco Sigilli oder In fidem copiae, kurz eine Beglaubigung sein mögen.

"Im Jahr 12, welches auch 9, den 20sten Pharmuthi, unter der ....... unter welcher bi. "th. .... Steueranleger [war], Chot leu phes Unterschreiber, Herak leides Gegenschreiber des Kaufes: [schreibt ein] Nechutes Klein Prasser ein baumloses Grundstück, 5050 Ellen, das in dem södlichen Theile der Memnonler, welches er gekauft hatte von Pamonthes, indem auch Enach om neus seinen Namen zuschrieb mit seinen Schwestern, für 601 Stück Kupfergeld."

So welt unsere Entzliferung; wobei nur weniges, namentlich in dritten Theile [2.8.] das Eingeklammerte, hypothetische Annahme ist; mehr zu leisten scheint fast unmöglich, da die kleinere Schrift am rechten Rande zu flüchtig hingeworfen, und wie es scheint, noch dazu stark verloschen ist, und an den leer gelassenen Stellen nur wenige Buchstabenformen erkennbar sind. Eine Hauptschwierigkeit entsteht besonders dadurch, dass die Schrift hiswellen äusserst gedehnt, dann wieder gedrängter ist, und ebenso die Buchstaben oft genauer verbunden, oft wieder mehr getrennt sind, je nachdem der Schreibende schneller oder langsamer schrieb. Auch würde es, um das Unklare zu entziffern, wenig helfen, wenn wir, wenn wir, was und was Unklare zu entziffern, wenig helfen, wenn wir,

<sup>\*) [</sup>Die eingeklammerten/Worte sind spätere Entifferungen Böchh); bis auf das hypothetische [fün]pojedporten. Im Verein mit Biltmann stellte er dann später mit Hilfe des ähnlichen Oros-Protekolle in den Abh. d. Berl. Ab. 1832 p. 196 f. den Text folgendermassen fest: Έκσεν IB τοῦ καὶ Θ Φαρανθί Κ. .. inl τὴν lν Εραύνθιν τράπεζον, iệν ñε ορινίανες, δεκάπες βεγκελίδον ανατά θεγαφαρής Τά ατάπουν, όψ η θεντογραφεν: "Ιρακελιέθης ἀντιγραφενές τελάνης Negoving, ext. Das Folgende stimmt mit der fülleren Lesart, his auf πέχεις Æ. 5; lowdysero Z. 6 ind netwer views per parken. The Polymen Control of the Control of the Polymen Control of the Pol

wie Schow bei seinem Papyrus getlan hat, ein Alphabet entwerfen wollten; ist dies für Jemanden Bedürfniss, so kann er sich die Buchstahen aus den entzifferten Stellen mit leichter Müle herausiesen, und wird dann finden, dass manche mehrere Formen haben, wie T, H, O und andere: Einzelnes der Art wird bei den Erlänterungen berücksichtigt werden. Lücken kann ich in dem Papyrus nicht erkennen, es sind zwar einige Lücher darin, aber nur Z. 9. hat ein Keiner Theil des T an einer Stelle gestanden, welche jetzt weggefressen ist. Mir seheinen die Lücher sehon da gewesen zu sein, als das Blatt beschrieben wurde, oder wo sie jetzt sind, hatte das Papier sehon schlechte Stellen, und der Schreibende vermied diese oder fuhr schnell darüber hin; daher an solchen Orten die Bucksten breiter gezogen sind.

## Erläuterungen.

Βασιλευόντων Κλεοπάτρας και Πτολεμαίου υίου επικαλουμένου 'Αλεξάνδρου,\*) θεών φιλομητόρων σωτήρων, έτους IB τοῦ καί Θ In der Entzifferung ist nichts Unsicheres noch Unklares, ausser dass von Erove die drei letzten Buchstaben undeutlich sind; daher einer etwa auch Eres könnte lesen wollen: Eroug ist aber gewiss, da es dentlicher in der Nebenschrift gleich zu Anfang steht, und der Gebrauch es rechtfertigt, wie in 7 dem Eingange der Rosetteschen Inschrift in demselben Zusammenhange Zeile 4. έτους ένάτου [C. I. No. 4697 T. III p. 335], and auf den Münzen, zum Beispiel auf denen der letzten Kleopatra, welche Champollion-Figeae Annales des Lagides Bd. II, Taf. 1. zusammengestellt hat. Dass dasselbe Jahr das zwölfte und neunte heisst, beruht auf der Sitte wegen gewisser Umstände nach einer doppelten Aera zu rechnen. So wurde das sechzehnte Jahr der Regierung der letzten Kleopatra zugleich das erste, weil Kleopatra in ienem Jahre, in welchem sie den Titel θεά νεωτέρα annahm, von Antonius auch Chalkis und die angrenzenden Länder in ihre Gewalt erhielt, daher auf den Münzen

<sup>\*) [</sup>Des Ptolemäos Fran ist nicht genannt, wie in der Inschrift v. Apollinopolis parva nicht die des Soter des zweiten. Vgl. Letronne Rech. S. 105. 130 f. C. I. 4716 e.]

derselben: erous KA rov xal g. Vgl. Champollion-Figeac a. a. O. Bd. II, S. 354 ff. Ebenso war das fünste Jahr derselben Kleopatra das erste des Ptolemãos ihres zweiten Bruders (Champoll, ebendas, S. 335.). Ueberhaupt waren die Alexandrinischen Könige in der Zählung der Jahre sehr willkührlich, wie man aus demienigen sehen kann, was Porphyrios bei Eusebios Chronic, S. 60, 11 f. (Amsterd, 1658.) von der Jahreszählung der Regierung des Ptolemãos Euergetes II. Physkon lehrt, Achulich erklärt sich auch die doppelte Aera in unserer Urkunde. und die Zeit der letztern wird dadurch ganz genau bestimmt. Ptolemäos Physkon hatte zuerst zur Gemahlin seines Bruders Philometor Wittwe, seine Schwester Kleopatra; er verstiess diese und heirathete dann Kleopatra Kokke, die Tochter der vorgenannten Kleopatra und des Philometor, Dieser hinterliess er bei seinem Tode, im J. 117. vor Christus, das Reich mit der Verordnung, dass sie denjenigen ihrer beiden Söhne, welchen sie wollte, zum Mitregenten machen sollte. Obgleich sie den jungern Alexander lieber wollte, musste sie dennoch, von dem Herkommen und dem darauf haltenden Volke genöthigt, den ältern, Ptolemäos Soter II., Lathyros genannt, zum Theilnehmer in der Regierung nehmen\*); dagegen wurde Alexander im vierten Jahre der gemeinschaftlichen Regierung seiner Mutter und des Lathyros König von Cypern. Im zehnten Jahre der gemeinschaftlichen Regierung aber entfernte Kleopatra ihren Sohn Ptolemãos Soter II. vom Throne, welcher hierauf nach Cypern ging, und setzte statt dessen den jungeren Ptolemäos Alexander I. als Mitregenten ein. Diese Thatsachen sind aus mehreren Stellen der Alten gewiss, und bereits von Champollion-Figeac [Ann. II, 8. ch. 11.] genugsam erörtert: um aber die Zählung der Jahre aus der Hauptquelle selbst vor Augen zu stellen, setze ich die Worte des Porphyrios bei, welche in den Sammlungen des Eusebios (a. a. O.) aufbehalten sind: 8 Πτολεμαίου δὲ τοῦ δευτέρου Εὐεργέτου ἐχ Κλεοπάτρας γίνονται υίοι δύο Πτολεμαΐοι καλούμενοι, ών ό μεν πρεσβύτεοος Σωτήο έπεκαλείτο, ὁ δὲ νεώτερος ['Αλέξανδρος] .....

<sup>\*) [</sup>Ueber diese Sachen Letronne Rech. S. 106 ff.]

ό πρεσβύτερος ὑπὸ τῆς μητρὸς ἀναδειχθείς. δοκῶν δὲ αὐτῆ είναι πειθήνιος άχοι μέν τινος ήγαπάτο, έπεί δὲ κατά τὸ δέκατον έτος της άρχης τούς φίλους των γονέων απέσφαξεν, ύπὸ τῆς μητρὸς διὰ τὴν ώμθτητα τῆς ἀρχῆς καθηρέθη, καὶ είς Κύπρου έφυγαδεύθη: του δε νεώτερου ή μήτης έκ Πηλουσίου μεταπεμψαμίνη βασιλέα απέδειξε σύν έαυτή. συνεβασίλευεν ούν ο νεώτερος τη μητρί, των χρηματισμών άναπερομένων είς άμφοτέρους· καὶ ένδέκατον μέν Κλεοπάτρας άνηνορεύθη, ὄνδοον δε Πτολεμαίου 'Αλεξάνδρου, συνανέλαβε γάρ ἀπὸ τοῦ τετάρτου έτους τῆς τοῦ ἀδελφοῦ βασιλείας είς έαυτὸν τοὺς χρόνους, ἀφ' οὖ τῆς Κύπρου ἐβασίλευσε. Nach diesen obgleich etwas verstümmelten dennoch unzweideutigen Worten des Porphyrios wurde also bei der Thronbesteigung des Sohnes der Kleopatra, Ptolemãos Alexander festgesetzt, dass das eilste Jahr der Kleopatra das achte des Alexander sein sollte, indem letzterem die Jahre seiner Regierung in Cypern vom vierten Jahre des Soter II. an zugerechnet wurden: so ist also das zwölfte Jahr der Kleopatra des Alexander neuntes, wie in unserer Urkunde steht. Beiden zusammen, der Mutter und dem Sohne, schrieb man die Geschäfte zu; rav vonματισμών άναφερομένων είς άμφοτέρους, sagt Porphyrios; folglich mussten auch die Jahre der Regierung beider in den Verhandlunger bezeichnet werden. Uebrigens ist Alexander ein Reiname wie Σωτής: daher steht in der Urkunde έπικαλουμένου, wie Porphyrios sagt έπεκαλεῖτο. Will man endlich die Aegyptische Zeitbestimmung auf unsere Zeitrechnung zurückführen, so muss man bemerken, dass die Jahre der Aera der Lagiden mit dem letzten Monate des Frühlinges beginnen\*), und das zwölfte Jahr der Kleopatra Kokke nach den genauen Tafeln

<sup>\*) [</sup>Diese Annahmo, and welcher meine Berechnung beruht, ist nicht unchmüllten. Giebt man sis auf, so kommt als das Datum heraus a. 105. Febr. 14. Vgl. Champoll. Ecl. S. XL. Ideler Hdb. d. Chron. Bd. I, S. 124. Dass ich den lettten Monat des Frühlings als Anfang der Jahre angenommen habe, muss auf dem Auftit der Regierung des Ptol. I. oder etwas Achnilchem beruhen. Aber nach der Analogie der Berechnung der Kaiserseigerungen ist das Gewöhnliche anzunehmen, dass die Regierungspähre der Ptol. vom 1. Thoth des Jahres ihres Antritts berechnut werden.]

des Champollion-Figeac (Bd. II, S. 399.) im J. 105, [106] \*) vor der Christlichen Zeitrechnung anfängt. Da nun unsere Urkunde, wie hernach gezeigt werden wird, im Februar abgefasst ist, so erhellt daraus, dass sie in das Jahr 104. [105] vor der Christlichen Zeitrechnung gehöre. Am Schluss der Worte, welche wir eben erläutern, beissen Kleopatra und Alexander θεοί φιλοunropes owinges, indem sie nach Aegyptischer Sitte als Götter betrachtet und diesen Göttern schmeichelhafte Beiwörter gegeben werden. Φιλομήτως konnte nun Alexander genannt werden als Liebling der Mutter, wobei die Erwiederung der Liebe von seiner Seite vorausgesetzt wird; dass er sechzehn Jahre später (vor Christus 89,) seine Mutter ermorden liess, hat frejlich seinen Beinamen nicht gerechtfertigt. Indessen wurde sogar 9 sein Bruder Lathyros, obgleich er mit der Mutter zerfiel und ihr überhaupt verhasst war, Φιλομήτωρ genannt, wie freilich Pausanias (1, 9, 1.) behauptet, aus Spott, welches jedoch nicht ganz gegründet sein dürfte. Auf welche Art aber der Name Diλομήτωρ auch auf Kleopatra ausgedehnt werden konnte, kann zweiselhast sein; besondere Beweise der Liebe zu ihrer Mutter Kleopatra hatte sie schwerlich gegeben, wiewohl anch daraus, dass sie nach der Scheidung ihrer Mutter von Physkon denselben heirathete, nachdem er sie schon vorher geschwächt hatte, auch das Gegentheil nicht folgt; denn unter dem Joche eines so scheusslichen Tyrannen wie Physkon mussten alle Gefühle schwelgen, wenn nur überhaupt die Gemüthsart der Kleopatra Kokke irgend eines zarteren Gefühles fähig gewesen wäre. Nicht unwahrscheinlich ist dagegen eine andere Vorstellung, dass nämlich der Ausdruck φιλομητόρων, von Kleopatra und ihrem Sohne in Verbindung gebraucht, auf das wechselseitige Verhältniss der Liebe der Mutter und des Schnes bezogen wurde, welche bei der gemeinschaftlichen Regierung vorausgesetzt ward, weil man bloss die aussere Erscheinung des Zusammenherrschens herücksichtigte. Und so bin ich auch überzengt, dass schon Lathyros vorher aus demselben Grunde Φιλομήτωρ genannt worden war, und

 <sup>\*) [106</sup> hat Böckh hier und p. 225 nach St. Martin im Journ. des sav. 1821. p. 537. verbessert. — E.]

nicht aus Spott, wie Pausanias will; da aber eben derselbe Zowije heisst, vermuthlich well er nach dem Tyrannen Physkon als ein neuer Stern erschien, so ist es natürlich zu sagen, Kleopatra und Lathyros hätten schon gudoguirogeg dowijoge geheissen, und nach Lathyros Entfermung sei denn diese Benennung von ihm auf Alexander übertragen worden, während sie ja auch Kleopatra hehielt?). Auf den Münzen wird jedoch Lathyros bloss Zowije genannt; von Kleopatra und Alexander finden sich auf Münzen keine Beiwörter der Art. Aber auf fallend ist es, dass Kleopatra und Alexander nachhier örel Evegyfera genannt werden; woon ich nachher reden werde.

Έφ' ίερέως τοῦ ὅντος ἐν ᾿Αλεξανδρεία ᾿Αλεξάνδρου καὶ θεών Σωτήφων και θεών Αδελφών και θεών Εύεργετών και θεών Φιλοπατόρων και θεών Επιφανών και θεού Φιλομήτορος και θεού Ευπάτορος και θεών Εύεργετών | Nach den Königen wird zuerst der Alexandrinische Priester des Alexander und der Ptolemäer bis herab auf die Regierenden genanut, letztere mit eingeschlossen. Alle werden Götter genannt mit Ausschluss des Alexander, bei welchem die Benennung Gott fehlt, weil er bei seinem eigenen Namen genannt ist, die andern aber 10 nur durch Hülfe des göttlichen Attributs umschreibend bezeichnet werden. Ebenso in der Rosetteschen Inschrift, welche jedoch, da sie unter Ptolemãos Epiphanes verfasst ist, nur bis auf diesen die Bezeichnung der königlichen Götter enthält, indem nach dem pomphasten Titel des Königes und Nennung der Jahrzahl fortgefahren wird [C. I. no. 4697 Tom. III p. 335, wo 'Aέτου]; έω' ίερέως 'Αετού του 'Αετού 'Αλεξάνδρου και θεών Σωτήρων και θεών 'Αδελφών και θεών Εύεργετών και θεών Φιλοπατόρων καί θεοῦ Ἐπιφανοῦς εὐχαρίστου. Beiden Urkunden gemein sind ausser Alexander θεοί Σωτήρε namitch Ptolemaos der Lagide Soter, und selne vierte Gemahlin Berenike, mit welcher er seinen Nachfolger Philadelphos erzeugte: θεοί 'Αδελφοί, Ptolemãos Philadelphos und seine nachher von ihm geschiedene Gemaldin Arsinoe, Tochter des Lysimachos und

Eine andere Ansicht giebt Letronne Recherch. S. 101 f. Vgl., noch über eine Besonderheit S. 105 f. Vgl. S. 463 f.l.

der Schwester des Philadelphos, Mutter des Thronfolgers Euergetes. Dass diese allein gemeint sein kann, und nicht etwa des Philadelphos zweite Gemahlin Arslnoe, die Schwester des Philadelphos und Wittwe des Lysimachos, geht hervor aus der Adulitanischen Inschrift [C. I. n. 5127.], woselbst Euergetes der Sohn dieser θεών άδελφών genannt ist: Βασιλεύς μέγας Πτολεμαίος υίος Βασιλέως Πτολεμαίου και βασιλίσσης 'Αρσινόης θεών 'Αδελφών, των βασιλέων[ς] Πτολεμαίου καί βασιλίσσης Βερενίκης θεών Σωτήρων απόνονος: welches Eckhel D. N. Bd. IV, S. 9. ungeachtet er die Stelle der Adulitanischen inschrift auführt, übersehen hat. Ferner sind unserer Urkunde mit der Rosetteschen gemein θεοί Εύεργέται, Ptolemãos Euergetes der erste und seine Gemahlin Berenike Euergetis, die Tochter des Magas von Kyrene, Mutter des Thronfolgers Ptolemãos Philopator; und Seol Didonáropes, Ptolemãos Philopator und seine Gemahlin und Schwester Arsinoe, Mutter des Thronfolgers Ptoiemãos Epiphanes, welche beide auch in der Rosetteschen Inschrift mit Namen genannt und dann mit dem Titel θεοί Φιλοπάτοφες geziert werden, da sie in der Ueberschrift nur ohne Namen mit dieser Benennung bezeichnet sind, Aber in der Rosetteschen Urkunde folgt nun θεοῦ Ἐπιφανοῦς εὐχαρίστου im Singular, und in unserer θεων Ἐπιφανών. Als nämlich die Urkunde von Rosette abgefasst wurde, vor Christus 196., war Ptolemãos Epiphanes 13 Jahr ait eben erst gekrönt worden und noch unverheirathet; in unserer Urkunde dagegen ist seine Gemahlin Kleopatra von Syrien, die Mutter des Thronfolgers Philometor, mit einbegriffen: εὐχαρίστου wird in der Inschrift von Rosette hinzugefügt, um den Lebenden noch mehr zu heben; nach selnem Tode war dieses Beiwort nicht mehr allgemein gebräuchlich. So heisst Ptolemäos Euerge- 11 tes II. oder Physkon in der Inschrift, welche Jomard zu Kairo fand (s. Champollion-Figeac Bd. II, S. 407. N. 8. [C. I. 4698.]), bloss der Sohn θεων Ἐπιφανών: doci finden wir noch in der Inschrift des Tempels von Antaopolis, welche Pococke ehemals verstümmelt gegeben hatte, Jomard, IIamilton und Champollion-Figeac (ebendas. S. 405. N. 5. [C. l. 4712.]) richtiger liefern, den Vorgänger Physkons, Ptolemãos Philometor als Sohn genannt Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεών Έπιφανών καὶ εὐχαρίστων; beide Beinamen lesen wir auch in elner Juschrift, wovon Hr. General von Minutoli eine Abschrift eingesandt hat [C. I. 4677.]. In unserer Urkunde wird ferner noch θεός Φιλομήτωρ hinzugesetzt, Ptolemaos genannt Philometor, and θεός Εὐπάτωρ, offenbar Euergetes II. wie er öffentlich hiess, auch Physkon, Kakergetes und von seiner zoologischen Schriftstellerei Philologos genannt; man scheint sich geschämt zu haben diesen gräulichen Tyrannen nach seinem Tode noch Evequérns zu nennen, und ehrte ihn bloss durch seinen Vater, indem man ihn Εὐπάτωρ nannte. Indessen scheint er den Beinamen Εὐπάτωρ, der auch in der Familie der Selenkiden bei Antiochos V., desgleichen bei dem Pontischen Könige Mithradat dem Grossen und in der Familie der Ptolemäer nach unserer Urkunde weiter unten bei Arsinge vorkommt, auch schon bei Lebzeiten getragen zu haben; wenigstens wenn auf ihn sich die Inschrift von Cypern bei von Hammer (topogr. Ans. S. 179. [C. I. no. 2618.]) bezieht: Βασιλέα Πτολεμαΐον θεόν Εὐπάτορα 'Αφροδίτη: sie aber auf ihn zu beziehen, ist am natürlichsten, weil er mit eben diesem Namen in unserer Urkunde genannt ist, und so viel wir wissen weiter kein Ptolemäer dieseu Beinamen trug\*). Uebrigens ist in unserer Urkunde bei Philometor und Physkon die Gemahliu nicht mit einbegriffen: Philometors Gemahlin war aber Kleopatra seine Schwester, Physkons Gemahlin ebendieselbe und deren Tochter Kleopatra Kokke, die Mutter des Lathyros und Alexanders des Ersten, welche in der Urkuude vorkommt. Dass diese Franen nun nicht mit den Königen ihreu Ehemannern zusammen als Götter genannt werden, kann nicht ohne Grund geschehen sein; denn obgleich jene göttliche Verehrung Thorheit war, so war doch in solchen Thorhelten jederzelt Methode. Reden

<sup>\*) [</sup>Champoliton: Eckaire, p. 25 ff. will diesen Enpator, den auch die Relie von Cassati im Journ. des Sav. 1822, p. 556. erwähnt, zu einem Vorgänger des Energetes II. machen, welcher aur kurze Zeit regiert habe. Letronne Rech. p. 124. stimmt ihm hierin bei nad mit Recht, wie ich Anfangs (in einer handschriftlichen Bemerkung zu unserer Stelle. — E.] gelengnet, dann aber C. I. Tom. II. p. 438. zugegeben habe.]

wir zuerst von Kleopatra der Schwester und Gemahlin des Philometor und Physkon. Hatte fman diese einem ihrer beiden Ehemanner als θεά Φιλομήτωρ oder θεά Εὐεργέτις oder Εὐπάτωο zugesellen wollen, so würde man doch in Verlegenheit gerathen sein, welchem von helden sie verbunden werden sollte: 12 aber auch davon abgesehen, wurde sie aus einem andern Grunde ausgelassen. Man muss nämlich bei dieser göttlichen Ehre diejenige unterscheiden, welche der Gemahlin des Königes während der Ehe, und diejenige, welche ihr später, insbesondere nach dem Tode erwiesen wird. Während der Ehe hat jede Königin mit ihrem Gemahle zusammen jene göttliche Ehre zu Alexandria; und daher wird auch jene ältere Kleopatra, die Tochter des Epiphanes, mit Philometor zusammen bel Lebzeiten beider mit göttlicher Ehre in den Inschriften genannt, welche Champollion-Figeac Bd. II, S. 405 f. zusammengestellt hat, wozu noch die Inschrift von Parembole (Hamilton Aegyptiac, S. 43. [C. I. no. 4979.]), die Inschrift von Methone bei Trözen (Dodwell Tour through Greece Bd. II, S. 282. [C. I. no. 1191.]), und eine andere kommt, welche wir in den Villoisonschen Papieren gefunden haben und neuerlich Dubols (Catalogue d'antiquités de Choiseul-Gouffier S. 25. [C. I. no. 2451.]) vom Steine selbst herausgegeben hat: 'Ο δάμος ὁ Θηραίων ύπερ βασιλέως Πτολεμαίου και βασιλίσσας Κλεοπάτρας, θεών Φιλοματόρων, καὶ τῶν τέχνων αὐτῶν Διονύσω. Ebenso ist dieselbe mit Physkon zusammen unter dem Titel θεών Εὐερverov begriffen in der Inschrift von der Insel Essehel bei den Katarakten (Fundgruben des Orients Bd. V. H. IV, S. 433. C. Ι. no. 4893.]: Τπέρ βασιλέως Πτολεμαίου και βασιλίσσης Κλεοπάτρας της άδελφης, θεών Εύεργετών, και τών τέκνων. Aber nach der Ehe und dem Tode des Gemahls dauert in jenem Dienste die göttliche Ehre nur bei den Frauen fort, welche den Thronfolger für das Aegyptische Relch geboren haben, wie man ans dem vorhergesagten sieht, wo immer darauf anfmerksam gemacht worden ist, dass die Göttin die Mutter des Thronfolgers war. Kleopatra die Gemahlin des Philometor und Physkon gebar aber keinen König Aegyptens; und darum dauert ihre göttliche Verehrung nicht fort: denn dass ihre Tochter Kleo-

patra Kokke eben als unsere Urkunde verfasst wurde, regierte, kam nicht in Betracht, da nur auf den männlichen Thronfolger gesehen wurde. Erst mit Kleopatra Kokke zeugte Philometors Bruder Physkon die Thronfolger Lathyros und Alexander I. Daher konnte nur Kleopatra Kokke mit göttlicher Ehre genannt werden; aber sie wird darum nicht mit ihrem Gemahl Physkon zusammen mit dem göttlichen Namen genannt, weil sie noch regiert und mit ihrem Sohne Alexander durch die Worte θεών Εύερνετών gemeint ist, welche zuletzt stehen. Dieser Belname stimmt nun, wie oben bemerkt worden, nicht 13 überein mit den Worten θεών Φιλομητόρων Σωτήρων; man kann diesen Widerspruch schwerlich anders als so lösen, dass zwar beide öffentlich den Titel Φιλομήτορες Σωτήρες hatten, bei dem heiligen Dienste der Ptolemäer aber ihnen noch besonders das Beiwort Εὐεργέται beigelegt war, welches Kleopatra Alexanders Mutter bei Lebzeiten des Physkon mit diesem gemelnschaftlich trug, und nun mit ihrem Sohne theilt. Lathyros als verstossen konnte gar nicht genannt werden.

In der Entzifferung der ganzen Stelle bleibt nichts Unsicheres; nur ist zu bemerken, dass Z. 2. der erste Zug C kein Sigma ist, sondern mit dem folgenden das E bildet. In Rücksicht des Sinnes aber wird man überrascht zu finden, dass nachdem die Priesterwürde sehr ausführlich bezeichnet worden, dennoch der Name des Priesters selbst fehlt., welcher auf dem Rosetteschen Steln ausdrücklich genannt ist, nämlich dort 'Αετός τοῦ 'Αετοῦ: indessen hemerkt man sogleich, dass τοῦ ὅντος die Stelle des Namens vertreten soll, und zwar mit dem Beisatze ev 'Alekavδρεία, welcher in der Rosetteschen Urkunde nicht gemacht ist; und aller Zweifel wird gehoben, wenn man im weltern Verfolge der Schrift των ουτων έν 'Αλεξανδρεία und των ουτων καί οὐσῶν ἐν Πτολεμαΐδι ganz in derselben Beziehung wieder findet. Warum man nun, statt die Namen zu nennen, sagte der es ist, die es sind, kann ungewiss schelnen. Da diese Priesterwürden offenbar jährlich sind, so könnte man sagen, in Ober-Aegypten, wo die Urkunde verfasst ist, habe man nicht jedes Jahr die Namen der Würdenträger gekannt; allein da auch die Namen der Priester zu Ptolemals nicht genannt sind, welches doch wenig entlegen von dem Orte der Abfassung ist, gebe ich diese Ansicht auf. Vielmehr scheint es Sitte gewesen zu sein, der Abkürzung halber, wie wir ein Und so weiter schreiben, in solehen Privaturkunden eben nur die Würden zu bezeichnen, weil dies zur amtliehen Form gehörte, die Namen aber nicht zu nennen, da das Jahr doch ohnehin sehon durch die Jahrzahl der Aera hinlänglich bestümmt war.

'Αθλοφόρου Βερενίκης Εύεργέτιδος, κανηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλφου καὶ θεᾶς 'Αρσινόης Εὐπάτορος τῶν ὄντων ἐν 'Αλεξανδρεία Unser Fac-simile giebt Φιλαδελφος Ευπατορου und sogar Evepyeditog, Schreibsehler oder Fehler der Nachahmung; das Wahre lässt sieh auch ohne den Stein von Rosette erkennen, auf welchem [Zeile 5.] nach dem Priester des Alexander und der Ptolemäer ebenfalls folgt: άθλοφόρου Βεφενίκης Εὐεργέτιδος Πύρβας τῆς Φιλίνου, κανηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλφου 'Αρείας της Διογένους, Ιερείας 'Αρσινόης Φιλοπάτορος Είρηνης της Πτολεμαίου. Unsere Urkunde weicht bler in einigen Worten ab. besonders aber darin, dass wieder 14 statt der Namen των οντων steht, um so auffallender, da Weiber zu verstehen sind: man erinnert sieh aber bald, dass of ovrec die seienden Personen heisst. Personen aber im Griechisehen, selbst wenn sie weiblich sind, maseulinisch bezeichnet werden können, wie besonders die Tragiker lehren. Zuerst wird unter den weiblichen heiligen Stellen die Kampfpreisträgerin der Berenike Euergetis genannt; Berenike Euergetis ist die Gemahlin des Ptolemãos Euergetes I, wie wir aus Eratosthenes wissen (Kataster, 12.), dessen Worte Eckhei (D. N. Bd. IV, S. 14.) auf eine unbegreißliche Art angezweifelt hat; sie ist die Tochter des Magas von Kyrene, ein Weib von grossem Geist, dieselbe deren Haupthaar unter die Sterne versetzt worden. Diese hat eine άθλοφόρος, welche nichts anderes als die Trägerin und Spenderin des Kampfpreises sein kann in Spielen, welche dieser Berenike geweiht waren. Mit weicher ausschweifenden Pracht dergleichen Spiele und die damit verbundenen Pompaufzüge unter den Ptolemäern gefeiert wurden, lehrt Kallixenos von Rhodos in dem vlerten Buch über Alexandria (b. Athen, V. S. 196, A ff. bis S. 203 B.). Näheres wissen wir da-

von nicht, wie auch Hevne (Commentar, Gotting, Bd. XV, S. 268, zur Rosett, Inschr.) gestehen musste. [Vgl. C. I. 111. p. 306 f.] Bei einem solchen Pompaufzuge, der der Arsinoe Philadelphos gewelht war, hatte ferner diese selhst eine Kanephore, worüber ebenfalls nichts Näheres bekannt ist. Arsinge Philadelphos kann die erste Gemahlin des Ptolemãos Philadelphos sein. welche zwar nicht seine Schwester, sondern seine Schwestertochter war, aber doch mit ihrem Gemahl zusammen den Beinamen θεών 'Αδελφων führte; oder dessen zweite Gemalilin und Schwester Arsinge. Letzteres hat Eckhel (D. N. Bd. IV, S. 12.) vorgezogen, ersteres Champollion-Figeac. Nach letzterem heirathet Philadelphos seine Schwester im slebenten Jahre seiner Regierung: auf den Münzen der Arsinge Philadelphos kommt aber das Jahr 33. vor, woraus hinlänglich klar ist, dass darauf die Schwester gemeint sei; hingegen kommt auch das Jahr 2. und 6. vor, welches wohl nur auf die Schwestertochter hezogen werden kann; so dass heide Gemahlinnen des Ptolemäos Philadelphos jenen Namen führten. Doch entscheide ich mich mit Champollion-Figeac für die Schwestertochter in Bezug auf iene Kanephore, aus dem von ihm angegebenen Grunde, weil sie Mutter des Thronfolgers war, welcher nicht leicht der andern Arsinoe, um deren Willen Ptolemãos Philadelphos die 15 erstere verstiess, würde die Ehre einer Kanephore gegehen oder gelassen haben. Endlich wird noch die Göttin Arsinoe Eupator genannt, und ihr eine Kanephore zugeschrieben, von welcher man dem strengen Wortverstande nach annehmen müsste, sie sei dieselbe, welche Kanephore der Arsinoe Philadelphos ist: in der Rosetteschen Inschrift hat sie eine Priesterin, heisst aher nicht Eupator, sondern Philopator. Entweder wurde also die Priesterin derselhen später zu einer Kauephore umgestaltet, oder ihr Priesterthum mit der Kanephorie der Arsinoe Philadelphos vereinigt; denn dass die Arsinoe Eupator dieselhe sei mit der Arsinge Philopator der Rosetteschen Urkunde, leidet wohl keinen Zweifel, zumal da der Name Göttin Arsinoe mit der Nachricht in der Rosetteschen Inschrift, dass sie eine Priesterin habe, so sehr zusammenstimmt. Sie ist keine andere als Arsinoe, die Schwester und Gemahlin des Ptolemãos Philopator, Mutter des Epiphanes; warum sie aber in unserer Urkunde statt Philopator Eupator heisse, weiss ich nicht anzugeben; auf den Münzen (Eckhel D. N. Bd. IV. S. 15.) helset sie wie in der Rosetteschen Inschrift Philopator. Noch könnte man fragen, wodurch sich Arsinoe Philopator diese besondere Verehrung erworben habe; und ich möchte beinahe glauben, dass sie diese Ehre dem Verdienste verdankt, welches sie sich in der Schlacht bel Rhaphia erwarb; denn sie trug zu dem Slege Ihres Bruders in jenem grossen und denkwürdigen Treffen nicht wenig bei, indem sie mit fliegenden Haaren durch die Reihen der Krieger lief, und deren Muth durch grosse Versprechungen entslammte, wie in dem dritten Buche der Makkabåer [Init, Septuag, T. II, p. 576, Tischendorf] erzählt wird. Uebrigens sind die weiblichen heiligen Stellen nicht nach der Zeit geordnet, wie die Fürstinnen nach einander folgten, sondern nach einem unbekannten Anordnungsgrunde, indem Arsinoe Philadelphos älter ist als Berenike Euergetls.

'Εν δὲ Πτολεμαίδι τῆς Θηβαίδος ἐφ' Γεφέων Πτολεμαίου. του μέν Σωτήρος, των οντων και ούσων έν Πτολεμαίδι, μηνός Τυβί ΚΘ, ἐπ' 'Απολλωνίου τοῦ πρός τη ἀγορανομία τόν μηνα έπι της ψιλοτοπαργίας του Ταθυρίτου | Da der Ort, wo die Urkunde abgefassst wurde, in der Thebais lag, so musste nach den Königen und den das ganze Aegypten angehenden Priesterwürden auch eine Priesterwürde der Thebais genannt werden; und zwar werden Priester von Ptolemais bezeichuet, welches damals die bedeutendste Stadt der Thebals war. im Nomos Thinltes, wie Ptolemãos der Geograph lehrt, indem er sagt: Θινίτης νομός, και μητρόπολις Ερμίου Πτολεμαίς; und Strabo XVII, S. 1167. Alm. [813 C.]: "Επειτα Πτολεμαϊκή 16 πόλις, μεγίστη των έν τη Θηβαΐδι και ούκ έλάττων Μέμφεως, έγουσα και σύστημα πολιτικόν έν τω Έλληνικώ τρόπω. Damlt aber die Stadt bestimmter bezelchnet werde, wird zns Θηβαΐδος zugesetzt, um sie von andern gleiches Namens, besonders der Arsinoitischen und Troglodytischen Ptolemais zu unterscheiden. Dort also hatte Ptolemäos Soter einen Dienst, ohne Zweifel als Gründer, und bemerkenswerth ist es, dass er nicht Gott genannt wird; es scheint, da Ptolemais nach Strabo

eine Hellenlsche Stadtverfassung hatte, auch in der Religion sich das Hellenische mehr befestigt zu haben und daher Ptolemäos nur als Heros und Stifter, nicht als Gott verehrt worden zu sein. Auffallend finde ich, dass Ptolemãos mehrere Priester haben soll; noch auffallender ist das μέν in του μέν Σωτήρος, welches nichts entsprechendes hat: beides zusammen bestimmt mich anzunehmen, dass der Abfasser unserer Urkunde sich eine Abkürzung erlaubt habe, indem er einen andern Ptolemäer ausliess, welcher mit τοῦ ở hātte eingeführt werden müssen, ἐφ' ἐερέων Πτολεμαίου, του μέν Σωτήρος und hier der Name des Priesters, τοῦ δὲ Φιλαδέλφου zun Beispiel, und dann der Name des Priesters. Dies konnte aber nur alsdann passend geschehen. wenn auch die Namen der Priester wirklich genannt worden waren: da dies nicht geschieht, sondern die Namen durch των οντων έν Πτολεμαΐδι vertreten werden, so wurde der Absasser verführt, den andern Ptolemäer zu überspringen, und zu der stellvertretenden Formel των οντων . . . . . . . εν Πτολεμαΐδι hinzueilen. ilätte er dle beiden Ptolemäer anführen und dennoch die Namen der Priester nicht nennen wollen, so wäre die Abfassung sehr schwerfällig so ausgefallen: ἐφ' ξερέων Πτολεμαίου του μέν Σωτήρος του όντος έν Πτολεμαΐδι, του δέ Φιλαδέλφου (beispielsweise) τοῦ ὅντος καὶ τούτου ἐν Πτολεμαΐδι. Die Annahme dieser Abkürzung wird zur Gewissheit erhoben, wenn man erkannt hat, dass sogar noch eine grössere statt findet. Denn da nicht bloss των ὄντων, sondern auch noch ganz deutlich καὶ οὐσών dabei steht, so müssen auch Priesterinnen angenommen werden; und da die Ptolemäer keine i'riesterinnen haben konnen, so sind Ptolemäische Frauen ausgelassen, denen die Priesterinnen gewidmet sind, etwa Soters und Philadelphos Gemahlinnen: wobei man sich nicht daran stossen darf, dass hier die Priesterinnen im Gegensatze gegen die Priester durch οὐσῶν bezeichnet werden, ungeachtet oben bel der Kampspreisträgerin und Korbträgerin οντων statt οὐσῶν vorkam: denn solche Ungleichheit der Abfassung schleicht sich 17 leicht in Privaturkunden ein. Nachden nun das Jahr auf alle Weise bestimmt ist, wird noch der Tag des Monats angegeben, wie in der Steinschrift, von Rosette Z. 6. Ich nehme die Zahl für  $\overline{K\Theta}$ , 29: doch ist der zweite Buchslab zweifelhaft, indem er auch ein B sein kann, nach einer Form desselben, welche in unserer Urkunde öfter, nur uicht gerade in Zahlen vorkommt. Tybii ist der fünste Aegyptische Monat; das bewegliche Aegyptische Jahr fängt aber vor Christus 105.  $[106,]^4$ 0 mit dem 18. September der Juliausischen Zeitrechnung an, wie man aus Censorin (de die nat. 21.) berechnen kaum und Champollion-Figeac (Bd, II. im Anhang Num. F.) richtig anglebt. Die Monate haben also folgende Anfänge:

| 18. Sept. | Phamenoth                        | 17.                                                     | Mărz                                                                                              |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Oct.  | Pharmuthi                        | 16.                                                     | April                                                                                             |
| 17. Nov.  | Pachon                           | 16.                                                     | Mai                                                                                               |
| 17. Dec.  | Payni                            | 15.                                                     | Juni                                                                                              |
| 16. Jan.  | Epiphi                           | 15.                                                     | Juli                                                                                              |
|           | 18. Oct.<br>17. Nov.<br>17. Dec. | 18. Oct. Pharmuthi<br>17. Nov. Pachon<br>17. Dec. Payni | 18. Oct.     Pharmuthi     16.       17. Nov.     Pachon     16.       17. Dec.     Payni     15. |

Mesori

Mechir 15, Febr.

so dass unsere Urkunde den 13. Febr. des Jahres vor Christus 104. [105.] ausgestellt ist. In dieser Zeit steht in Aegypten die Saat noch auf den Feldern, und es scheint sich dieselbe also nicht zum Verkauf eines Grundstückes zu elgnen; aber dies darf uns nicht anstössig sein, da wir die Verhältnisse nicht so weit ins Einzelne verfolgen können, um die Zweckmässigkeit der Handlung zu beurtheilen. Nachdem nun Jahr und Monat bestimmt sind, kann man, wenn noch eine Behörde genannt wird, wie wirklich geschieht, diese nur für eine solche balten, welche eine nähere Beziehung hat auf den Gegenstand der Urkunde oder den Ort. wo sie verfasst worden, uud eine monatliche ist. Dies liegt offenbar in den folgenden Worten; es wird der Vorsteher des Marktwesens, ὁ πρὸς τῆ ἀγορανομία genannt, und sein Name ist Im Geultiv angegeben 'Απολλωνίου: die Entzifferung dieses Namens ist gewiss; wenn einer auch an 'Auuwviov denken wollte, so bedarf es nur ihn auf Z. 9. (vergl. auch Z. 8.) zu

14. August;

<sup>\*) [</sup>S. S. 245 Anm. Mit der Jahreszahl 106 statt 105 müssen auch die folgenden Monatsdaten von Thoth bis Mechir (September bis Febr.) um einen Tag später gesetzt werden, während die Reihe Phamenoth bis Mesori unverändert bleibt. — E.]

verweisen, wo απο gerade wie hier 'Απολλωνίου geschrieben ist. Auch row ist deutlich; was darauf folgt, halte ich mit Buttmann für μήνα und έπί, bis jemand etwas Besseres erfindet. Das nächste kann nur als z\u00e4 oder z\u00e4s gelesen werden; wir mūssen uns fūr letzteres entscheiden, weil . . . τοπαρχίας folgt; was vor τοπαρχίας hergeht, kann ich nur für ψιλο nehmen, in welchem das A gegen das o hin sehr lang gezogen ist, 18 um über eine schlechte Stelle des Papiers wegzugleiten. Willoτοπαρχία ist zwar ein unbekanntes Wort, aber richtig gebildet, und passt vollkommen in den Zusammenhang; denn das Verkaufte wird ψιλός τόπος genannt. Die Hellenen setzen die γη ψιλή der γη πεφυτευμένη entgegen; πεφυτευμένη ist das mit Bäumen bepflanzte Land, wie Weingärten, Olivenwälder und dergleichen: ψιλή ist baumloses Feld. Es ist aber sehr natürlich, dass beide Länderelen in Rücksicht der Aufsicht der Reglerung getrennt waren, und eine Behörde bestand, welche über das baumlose Land gesetzt war, sowohl in finanzieller als agrarischer Hinsicht; wogegen das bepflanzte einen abgesonderten Verwaltungszweig bildete, wie hentzutage die Forsten, über welche auch schon bei den Alten besondere Waldaufseher (ύλωροί) gesetzt waren. Bei jener Behörde mochte nun monatlich einer das Amt der Agoranomie verwalten, welches über Kauf und Verkauf auf dem Markte gesetzt war, und wohl auch über den Kauf und Verkauf überhaupt eine Aufsicht haben konnte: weshalb denn gerade der Agoranom genannt scheint. Etwas Näheres über diese Aegyptischen Behörden wissen wir alcht; doch ist von Inschriften noch manches zu erwarten: wie wir eben erst kürzlich durch einen Stein im Brittischen Museum die Aegyptischen τοπογραμματείς und κωμογραμματείς kennen gelernt haben [C. I. Tom. III. pag. 293. 319.] Das folgende του Ταθυρίτου, in welchem das zweite τ etwas stark geschlängelt aber doch erkennbar ist, kann unmöglich zu 'Απολλωνίου gehören, sondern hängt von ψιλοτοπαρχίας ab. Ταθυρίτης muss eln Nomos sein, so wie in der Rosetteschen Inschrift Z. 22. έν τω Βουσιρίτη vorkommt mit ausgelassenem νομώ; ebenso έν τώ Ομβίτη in der Inschrift des Tempels von Ombos [C. I. no. 4859. vgl. 4860.], 'Ομβείτου In einer Inschrift bei Legh S. 85., Εφμωνθείτου και Λατοπολείτου in einer Memmonischen Inschrift bei Hamilton [C. I. no. 4722.]; und ähnliches in anderen. Der Tathyrlitische Nomos hat den Mamen von dem Flecken Tæθνρές, woselbst der Ort der Memmonier liegt, gegenüber vom alten Theben; denn Ptolemäos der Geograph sagt, nachdem er von dem Tentyrlitischen Nomos und was dabei liegt gesprochen: eitra δ Μέμνον καὶ μεσόγειος κοίμη Ταθνρές; dass aber ein Tathyritischer Nomos vorhanden war, wissen wir freilich aus keiner andern Stelle, und lernen es nur chen aus unserer Urkunde für ihre Zeli<sup>1</sup>. Was Ptolemäos δ Μέμνον nennt, ist der Ort dem östlich belegenen Theben gegenüber, wo die Memmonischen Denkmäher sind; dort muss eine Gemeine oder Stadt gewesen sein, genannt of Μεμνονείς, wie of Δελφολ, of Θούριοι, of 'Αλιεξε<sup>30</sup>; wie auch Hamilton

<sup>\*) (</sup>Ans Plin. II. N. V, 9. setat man in diese Gegend den Platantites, welchen Namen ieh für fladelse Ebseart statt Tathyrites halten wirde, wenn nieht so viele Aegyptische Namen einnacher sehr ihnlich würden. — Jomand sehrelit an Böckh d. d. Paris Acht 17, 1822. La. Beteute du mot Παθυφ/τον lève toute difficulté sur la question géographique: le nom est la même que Φαθυφ/τον. Die Schreibart mit Π fland Böckh anch in den Papyrusrollen von Turin hei Raoul-Rochette min Journ, des Sav, 1834. p. 691. vgl. Tochon d'Annesis sur les noms d'Bg. unter Phaturites und notirte ein Π auch am Rande des Textes oben p. 209. — Ελ

<sup>\*\*) [</sup>Minutoli sehreibt hierüber an Böckh d. d. Venedig 8. Januar 1822 .: "Dies Memnon oder Memnoninm hildete nach meiner Ansieht einen Theil von Theben und folglieh lag diese Stadt auf heiden Ufern des Nils, wie dies ans folgender Stelle des Plinius h. n. XXXVI. c. 14, worin es heisst: 'Man sprieht von hängenden Gärten, ja von einer hängenden Stadt, leh meine von Thehen in Accypten. Ohne dass es die Einwohner merkten, liessen die Könige ganzo Armeen unter der Stadt and dem darch sie fliessenden Flass hinmarschiren' - sattsam hervorgeht. Dafür scheint nehst noch vielen anderen Gründen die Sage der Eingehornen, dass im Innern einer Cysterne sieh ein unterirdischer Gang befände, der unter dem Strom durchführte, zu bürgen. Anch darf man sich darüber nicht wundern, wenn einzelne Theile Thebens Memnoninm, Medinet-Abon u. s. w. benannt wurden, da es bei uns ein Bewohner der Louisen- oder Friedrichs-Stadt sehr übel nehmen würde, wenn man ihn nicht für einen rechten Beriiner anerkennen wollte. Uehrigens liesse sich allenfalls die Identität des tentyritischen Nomos, worin der Ort der Memnonier liegen soll, erweisen, wenn man erwägt, dass Tentyris nicht weit von Thehen und zwar anf dem linken Niluser liegt und dieser Theil der Stadt zu jenem Nomos gehören konnte, so wie Berlin zu zweien Kreisen gehört." - E.l.

Medinet-Abou, die Stadt des Vaters, als das Memnonium, y und dieses als den Hauptort des westlichen Thebens ansieht (Aegypt. S. 134. 1483). In der Feldmark dieses Ortes der Memnonier lag das Grundstück, welches hier von Elmwohnern dieses Ortes verkauft wird, die selbst ja gleich hernach Memnonier genannt werden. So stimmen die Orte alle zusammen, und man begreift nun auch, wie die Urkunde in ein Thebäisches Grab gelangte, da wir die hier vorkommenden Leute in der Nahe von Theben finden.

'Απέδοτο Παμώνθης, ωσημεμες, μελάνχοως, καλός, τὸ σώμα μαχρός, στρογγυλοπρόσωπος, εύθύριν, καὶ Έναγομγεύς, ωσηχμεσος, μελίγρως, και ούτος στρογγυλοπρόσωπος, εύθύοιν, και Σέμμουθις Περσινηϊ, ωσηκβμετηϊ, μελίχοως, στρογγυλοπρόσωπος, ἐπίσιμος, φύσχη, καὶ Μελύτ Περσινηΐ, ωσηρμετηί, μελίτρως, στρογγυλοπρόσωπος, εὐθύριν, μετά χυρίου τοῦ έαυτῶν Παμώνθου τοῦ συναποδομένου] In diesem manchen Schwierigkeiten unterworfenen Abschnitte bemerke ich zuerst zwei den Kennern alter Schreibart nicht auffallende naläggraphische Eigenheiten, das N in μελάνχοως, und das einfache P statt des doppelten in εὐθύριν. Die Eigennamen sind alle Aegyptisch; Παμώνθης Παμώνθου hat aber Griechische Form, ungeachtet III. 7. auch im Genitiv Παμώνθης steht, indem jener Thell der Urkunde aus einer andern Feder floss: Aegyptische Mannsnamen auf ns finden sich viele, wie bernach Negovτης, bei Schow Παϋείτης, "Αννης, Κηβήτης, Λακέης, Τουτούης, Παβρέης und andere. Mit Πα fangen sehr viele Aegyptische Namen an, weil es den Artikel enthält: so in Schows Papyrus Πάησις, Πάωφις, Παϋείτης, Παείβαϋς, Πάνουφις, Παβρέης, Πάμουνις, Πάμουτις, Πάκηκκις und andere (vgl. Schow S. 46. S. 88 f.). Έναχομνεύς ist ebenfalls ein Maunsname, III, 7, auch in der Genitivform Έναγομνέως erschelnend: wie 'Αχωρεύς Name eines Königes, bei Schow Ίγρεύς, 'Όρσεύς, Σανενεύς, Σανενέως, und dergleichen mehr der Griechlschen Bjegung angeschmiegte Namen. Dagegen sind Semmuthis und Melyt Weibernamen, wie Thermuthis, ohne Griechische Endung Thermuth oder Thermuthi (vgl. Schow S. XXXIX.), Menuthis; Κολλαύθ, Πελαύθ, Νηίθ, Ταφορσαΐτ, Τεφορσαΐτ, Θεοδούτ, Κρονούτ, Πρακλούτ, Σαραπιούτ, Απολλω-

νούτ, Νεμεσούτ, Κελλαΰτ, Ταεΰτ, Τανεΰτ, welche Namen ausser der bekannten Neith alle bei Schow als Weibernamen vorkommen 1). Semmuthis und Melyt sind aber die Schwestern des Enachomneus, wie man aus III, 7. 8. schliessen kann; auch haben sie alle drei einerlei Hautfarbe. Beide Schwestern werden noch mit dem Zusatze Περσινητ genannt, der bei Ena- 20 chomneus als Manne fehlt; wahrscheinlich ist dies der Name ihrer Mutter, wie man denn aus dem Papyrus von Schow sieht, dass der Muttername bei den Aegyptern sehr gewöhnlich sogar bei Mäunern zugesetzt wird. Nach allen vier Aegyptischen Namen und ebenso Z. 12. nach dem Namen Νεχούτης Μικρός "Ασωτος folgt ein ως oder ωση und dann etwas unerklärbares; mit Buttmann lese ich bei Pamonthes ωσημεμές, bei Enachomneus ωσηχμέσος, bei Semmuthis Persinei ωσηχβμέτης, bei Melvt Persinei ωσησμετης, bei Nechutes Mikros Asotos aber wieder ωσημεμες. Alle diese Namen faugen mit ως oder ωση an; die beiden vornehmsten, Pamonthes der Herr und Nechutes der Käufer, haben gleichen Beinamen, die beiden Schwestern Beinamen gleicher Endung auf μετητ, wie Περσινητ. Ich habe wohl einen Augenblick geglaubt, dass, da bei der Personenheschreibung das Alter fehlt, eben dieses in diesen Zügen enthalten sei, ώς aber von denselben getrennt ungefähr bedeute; dies lässt sich aber nicht durchführen, und wir müssen uns begnügen zu sagen, es liege hier eine unbekannte Aegyptische Bezeichnung, über welche sich, wenn nicht neue Angaben hinzukommen, nicht einmal eine Vermuthung wagen lässt\*). Höchst

<sup>1)</sup> Schow sieht alle diese Namen auf OTT als Abkirrungen des Genitivus an, Kopovires, iffgerskoires, vom Nomiatu Kopovires, iffgerskoire, vom Nomiatu Kopovir, iffgerskoire, inch der Analogie der Aegyptisch-Griechischen Weibernamen In seinem Papyrus wirklich Genitive, und es ist auch sicher, dass die Namen bless abgeklirt sind, da auch vollständigere Formen der Arvorkonmen, wie Itrolkageöres; aber die ursprünglich Aegyptische Form ist dech schwedich die auf OTE gewesen, sondern es möchte auch bei den Genitivformen Hearklörer, Kepovöre Gid Aegyptische Dendung auf our zum Grunde gelegen haben. Die Endung des Nominativs auf ετ, vr. 99, orkents Schow selbst aug . besonders S. 139.

<sup>&</sup>quot;) [Anszug eines Briefes v. Thom. Young an H. J. Rose, welchen mir dieser 17. April 1822 mitgetheilt hat: "Ego quidem praeter propria

Personen beschrieben werden, damit ihre Personlichkeit desto genauer bestimmt sei; Hauptkennzeichen sind Hautfarbe, Gesichtsform, Nase; doch scheinen bei einigen auch andere Bezeichnungen gebraucht zu sein, deren Entzifferung Schwierinkeiten unterliegt: diese Sitte ist den Hellenen völlig unbekannt und ursprünglich Aegyptisch; auch kann die Aufmerksamkeit auf die Physiognomie bei einem so kunstreichen Volke nicht befremden. Eben so wenig fällt es auf, dass viele Kennzelchen den meisten gemeln sind; so wie die Aegypter überhaupt einen bestimmten Charakter des Gesicites natten (Aristot. Physiogn. S. 10, [805 a 27 Bk.] Adamantios Physiogn. S. 318. Franz.), so mussten auch wieder viele Einzelne dieselben besonderen Kennzeichen an sich tragen. Vorzüglich hebe ich die Farben heraus; Herodot (II, 104.) giebt zu verstehen, dass die Aegypter μελάγχροες, schwarzlich sind, womit die Aristotelische Physiognomik (S. 138 f. Franz. 812ª 12 Bk.) übereinstimmt; diese Farbe hat aber nur Pamonthes der Herr; die drei Unterthanen sind nebst Nechntes gelbfar-21 big, μελίγροες: bei den drei ersten ist dieses Wort klar, obgleich die Züge in unserem Fac-simile nicht vollkommen gleich erscheinen; bei Nechutes ist der Anfang des Wortes unklarer. aber ich stimme unserem Buttmann bei, dass darin doch nichts anderes als μελίχοως liege. Μελίχοως oder μελίχοοος ist wie Lucrez. [4, 1160.] zeigt, ein geringerer Grad von Schwärze: natürlich ein solcher, welcher ins Gelbliche fällt; der Ansdruck wird von den Heilenen nicht selten gebraucht (s. meine Abhandlung in Plat. Min. et Legg. S. 138 ff.), und scheint einerlei mit μελίχλωρος, welches Wort die Physiognomiker zu ihren Bezeichnungen anwenden (Aristot. S. 140. [812 19.] Polemon

nomina, nullas Aegyptiacas vocas Graecis mixtas ridi. Sed huiusmodi aliquid locus mihi requirere vidatur, å oguste pår levt. In papyro me indice legi potest: Παρασθης ἐ σημεί[ω]ας μελανχως, Σεμμουθις Περαστιγ αἰ σημεικης μελιχως, Νείνα Περαστιγ, εκλινούς σχως, Νείνας Μπορο Ασαστος ἐ σημείας, ρελίχως. Νιός αιδο σίναι και εντίδια και στικό το καταγούς το ποιο και το κατά το κατά το κατά το και το κατά το και το κατά το και το κ

S. 185. nach sicherer Verbesserung, Adamantios S. 414.), und die Glossen durch fuscus erklären. Es scheint aber diese Verschiedenheit der Farbe auf Stammverschiedenheit zu deuten, da zumal die Unterthanen μελίγροες sind und ihr Herr μελάγγρως: dass Nechutes auch μελίχοως, ist dagegen kein Einwurf. Der Schwärzliche schelnt von einem Stamme, der die meisten der Gelblichen unterjocht und sich das Grundeigenthum zugeeignet hatte, wovon nachher wieder die Rede seln muss; doch sind alle als Aegypter zu hetrachten. Durch besondere Kennzeichen hervorgehohen sind Pamonthes der Verkäufer und Herr der drei andern, und weiter unten Nechutes der Käufer; doch hat auch Semmuthis elp besonderes beschreibendes Beiwort. Um hier den Nechutes gleich mitzunehmen, so wird ganz schlechthin hei ihm gesagt: οὐλή μετώπω μέσω, eine Narbe mitten auf der Stirn: ausserdem wird er vorher τερπνός genannt, angenehm, freundlich; denn anders kann man schwerlich lesen. Es ist ungefähr das was die Hellenen sonst έπίγασις nennen, womit, wie die Alten sagen, schmeichelnde Lichhaber den Fehler des Angesichtes, wenn der Geliebte eine gebogene Nase hatte, zu beschönigen suchten (s. in Plat. Min. et Legg. a. a. O.): eine Vergleichung, die ich natürlich nur im Allgemeinen zu halten und nicht auf die Nase anzuwenden hitte. Warum sollte aber Nechutes der kleine Prasser, wie er genannt wird, nicht ein recht behagliches, freundliches Wesen haben? Wie bei Nechutes gleich nach der Farhe τερπνός steht, so lese ich hei Pamonthes ehenfalls gleich nach der Farbe καλός, schon, muss aher gestehen, dass das o felilt; dies war nämlich an das λ angeschlungen, wie Z. 10. Anfg. in ψιλοῦ: dann lese ich τὸ σώμα μακρός. Μακρός ist, dünkt mich, deutlich; aber dies für sich allein ist zu allgemein; τὸ σώμα μακρός ist dagegen ein hier sehr natürlicher Ausdruck, da gleich hernach das runde Gesicht angemerkt wird: von Körper lang, runden Gesichtes. Τὸ σῶμα zu καλός zu nehmen, wäre der Stellung nach 22 gut, schwerlich aber nach dem Sprachgehrauche. Denn man sagt gewiss nicht leicht καλός τὸ σώμα, wenn man nicht die Schönheit der Seele der körperlichen entgegensetzen will. Frellich muss ich zugeben, dass σώμα nicht deutlich ist, sondern jeder

eher σμιμι lesen würde; indessen kaun doch der letzte Buchstab ein α gewesen sein; und μι ist eben auch nicht völlig deutlich, sondern was als & erscheint, scheint wirklich das eckige Ende des co zu sein, wie es öfter in der Urkunde gezeichnet ist. Enachomneus hat mit dem Herrn die Gesichtsorm und Nase gemein; daher lese ich και ούτος στρογγυλοπρόσωπος, εύθύοιν, und beziehe das vorangehende και ούτος auf beides. Gesightform und Nase; gewöhnlicher steht zwar ein solches zal ourog nach, kann aber auch vorangestellt werden, und ich bin nicht im Stande etwas anderes herauszulesen: O ist bloss durch eine kleine Rundung am Anfang des T augedentet: das T ist etwas schräger als sonst gelegt und durch einen langen Bindestrich an das T geknüpft. Semmuthis wird noch mit einer Eigenschaft bezeichnet, deren Beneunung widen ist. Anders kann nämlich das letzte Wort der Beschreibung derselben nicht gelesen werden; der an dem Ende des Ø anhängende fast senkrechte Strich ist kein Buchstab, sondern der Schreiber ist vom Ø etwas herabgefabren, um wieder zum T in die Höhe zu steigen, wie Z. 1 in Κλεοπάτρας vom Π in die Höhe gefahren ist, um wieder zum A herabzusteigen; das E ist ganz an das P angehangen, und weit herabgezogen, um dann wieder zum X emnor zn steigen. Progn ist nun freilich kein bekanntes Wort; aber es lässt sich doch gut erklären. Φύσχος und φύσχη von φυσάν bezeichnet etwas Aufgeblasenes, wie eine Wurst; da beide Formen vorkommen, ist offenbar das Wort adjectivisch gewesen, wenn gleich woon auch den Bauch und den dicken Darm bezeichnet (s. Hesych. Pollux VI, 52, und das. Kuhn, und VI, 58,), Daher naunte Alkäos den Pittakos, so wie die Alexandriner den Ptolemãos Euergetes II. Φύσκων, wegen des aufgedunsenen Wanstes oder Schmeerbauches. Da z und z so häufig verwechselt werden, scheint es keine gewagte Muthmassung φύσγη statt φύσκη für ein beschreibendes Beiwort des Weibes, aus dem Gebrauch des gemeinen Lebens hergenommen zu halten, in der Bedeutung von dickbäuchig, aufgeschwollen, gedunsen, wanstig. Uebrigens wird am Schluss dieses Absatzes bemerkt, dass diese drei das Grundstück mitverkaufen mit ihrem Herrn Pamonthes, der zuerst mit dem Verbum ἀπέδοτο, wovon der Anfang in der Schrift unklar ist, also als llauptverkäufer, genannt war. In der kleinern Nebenschrift wird Pamonthes eben- 23 falls als Hauptverkäufer genannt, aber bemerkt, dass Enachomneus and seine Schwestern urkundlich eingewilligt haben. Pamonthes heisst ferner xuguog der übrigen. Hierbei könnte man daran denken, dass zwar Enachomneus und seine Schwestern ebenfalls völlig frei und mit Pamonthes gleicher Rechte seien, die Mädchen aber als solche keine rechtliche Haudlung vornehmen köunten, und eben so Enachomneus, den man alsdann wohl als minderjährig betrachten müsste. Auf diese Art wird zúgeog oft gebraucht, wie, um ebenfalls eine öffentliche Urkunde anzusühren, in dem bekannten Testamente der Epikteta bei Gruter Thes. Inscr. S. CCXVI - CCXIX, und Maffei. Mus. Veron. S. XIV. C. I. no. 2448.] Col. 1. Ang.: 'Επί 'Εφόρων τών σύν Φοιβοτέλει τάδε διέθετο νοούσα καὶ φρονούσα Έπικτήτα Γρίννου μετά κυρίου Υπερείδους του Θρασυλέοντος u. s. w. und Col. 4. Anfg.: Ἐπειδή Ἐπικτήτα Γρίννου μετά πυρίου τοῦ τᾶς θυγατρός ἀνδρός Υπερείδους τοῦ Θρασυλέουτος μ. s. w. Hier ist χύριος derienige, in dessen Gewalt der Freie ist in Bezug auf die Verfügung über sein Vermögen, Auf dieselbe Weise sind nach Attischem Rechte die Söhne einer Epikleros, wenn sie mindig geworden, zyotot der Mutter und des Vermögens (Hyperides bei Harpokration in Entôterès ήβησαι, vgl. meine Abhandlung vor dem Verzeichniss der Vorlesungen der Berl. Univ. Sommer 1819. S. 5. [Kl. Schr. IV, 140,]). In dieser Bedeutung ist derjenige xύριος der andern, in dessen Gewalt (potestas) letztere sind, obgleich als Freie, und diese Gewalt hat eine Achulichkeit mit der väterlichen Gewalt. Wollte man nun diese Bedeutung bei der Erklärung unserer Stelle zum Grunde legen, so müsste man, da Pamonthes und die drei übrigen zusammen das Grundstück besitzen, annehmen, dass sie Verwandte seien, entweder Geschwister oder in entfernterem Grade verwandt, und durch Erbschaft ihnen das gemeinsame Grundstück zugekommen sei. Pamonthes aber die Gewalt über die andern aus den oben augegebenen Gründen habe. Aber diese Vorstellung befriedigt nicht. Pamonthes ist gewiss nicht der Bruder der drei andern: denn in der Nebenschrift werden die beiden Mädchen

geradezu Schwestern des Enachomneus genannt, da es, wenn auch Pamonthes Ihr Bruder war, näher gelegen hätte, sie Schwestern des Hauptverkäufers Pamonthes zu nennen: und gegen Blutsverwandtschaft überhaupt (von Verschwägerung verlohnt sich nicht zu reden), spricht die Verschiedenheit der Farbe des Pamonthes gegen die drei übrigen zu stark. Auch scheint der Sprachgebrauch durchaus zu erfordern, dass xúptog hier 24 nicht die bisher bezelchnete Gewalt anzelge, welche einer über sonst ihm gleiche Freie, vermöge der Unmündigkeit der letztern oder ihres Geschlechtes hat: denn in diesem Falle müsste meines Erachtens gesagt sein: χυρίου έαυτών oder του έαυτών χυρίου oder του χυρίου έαυτών δντος: wogegen der Ausdruck χυρίου τοῦ έαυτῶν den Pamonthes als wirklichen Herrn derselben bezeichnet. Deswegen sind aber diese nicht seine Sklaven: denn er heisst nicht δεσπότης, sondern bloss κύριος; und da die drei andern Antheil am Besitze des Pamonthes haben, so kann an Sklaven gar nicht gedacht werden. Sie sind also Unterthanen: wie aber dies Verhältniss zu denken sei, werden wir hernach betrachten.

Οί τέσσαρες των πετωλιτοστών έχ των Μεμνονέων σχυτέων Οί τέσσαρες kaun ich nur zum Folgenden zlehen; also wird hier angegeben, welcher Art diese vier Leute seien. Sie sind Menmonier. In deren Gebiet ihr Grundstück liegt, und zwar gehören sie zu den Memnonischen Lederarbeitern (σχυτεῖς). Obgleich unsere Urkunde in die Ptolemäischen Zeiten fällt, wird man doch nicht geneigt sein, hierbel an eine blosse Zunst zu denken; ich bin überzeugt, dass wir hier noch einen Rest der uralten Kastenverfassung haben, welche die am Alten klebenden Aegypter lange festhielten und die, zumal in den höhern Gegenden bei Theben, so leicht nicht aufgelöst werden konnte. Es ist bereits von andern bemerkt, dass die Kaste der καπήλων, wie sie Herodot nennt (II, 164.), alle Gewerbtreibenden enthielt; Herodot welss nichts von einer besondern Kaste der Handwerker, welche Diodor (I, 74.) annimmt und von den Ackerbauern (yempyois) als einer besonderen Kaste, die Herodot nicht kennt, unterscheidet; und wenn dieser auch in kleinen Einzelheiten irren sollte, kann ich ihm, wenn zumal nur Diodor

gegenübersteht, dennoch nicht zutrauen, dass er in einer so grossen Sache irrig berichtet gewesen. Diese Kaste der xann-Any war durchaus geschlossen; ob aber wiederum die einzelnen Gewerbe, welche darunter enthalten waren, erblich geschlossen waren, wird bezweifelt und von Heeren (Ideen Th. il, S. 584.) verneint. Ich bin anderer Meinung; selbst bei den Hellenen finden sich im entferntesten Alterthum und sogar später noch Spuren geschlossener Gewerbe, welche in den Familien fortgepflanzt werden, und da die Kunst Anfangs auf dem natürlichsten Wege vom Vater auf den Sohn fortgelernt und fortgeerbt wurde, so ist es höchst wahrscheinlich, dass die Gesetzgebung, die ihrem gesammten Geiste nach in Aegypten beschränkend war, dies be- 25 schränkte und beschränkende, aber ursprünglich natürliche Verhältniss befestigt habe. Unsere Urkunde scheint dies zu bestätigen, da ich, wie gesagt, unter den Memnonischen Lederarbeitern keine blosse Zunft denken kann; waren sie eine blosse Zunft, so war es kaum wichtig hervorzuheben, dass diese Leute, auch die Weiher, dazu gehörten, da das Zunstwesen im Alterthum ganz unausgebildet und untergeordnet war und sich davon ausser Rom nur wenige Spuren finden. Bedarf es noch eines Beweises, dass die Trennung der einzelnen Gewerbe erblich war, so liefert ihn Herodot vollständig, wenn er sagt, dass bei den Lakedämonern wie bei den Aegyptern der Herold, Flötenspieler, Koch darum dies Geschäft treibe, weil es sein Vater getrieben habe, ohne dass ein anderer wegen grösserer natürlicher Fähigkeit zum Beispiel den durch die Geburt zum Herolde bestimmten verdrängen durfe (VI, 60.): Συμφέρονται δε και τάδε Αίγυπτίοισι Λακεδαιμόνιοι. οί κήρυκες αύτέων και αύληται και μάνειροι έκδέκουται τὰς πατρωΐας τέχνας καὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται καὶ μάγειφος μαγείφου καὶ κήφυξ κήφυκος: οὐ κατά λαμπροφωνίην έπιθέμενοι άλλοι σφέας παρακληΐουσι, άλλά κατά τὰ πάτρια ἐπιτελέουσι. Dies voransgesetzt entsteht die neue Frage, wie weit diese erbliche und völlige Scheidung der Gewerbe ins Einzelne gegangen sei. Es war Aegyptisches Gesetz, dass niemand zwei Gewerbe treiben solle (Diodor I, 74.): dies deutet schon dahin, dass überall die besonderste Fertigkeit bewirkt werden sollte; und hiermit stimmt überein, was Herodot

lehrt, dass unter den freilich zu der Priesterkaste gehörigen Aerzten eine vollkommene Theilung der Kunst war, indem der eine nur die Augen, der andere die Zähne, der eine den Kopf. der andere den Unterleib, wieder ein anderer die unsichtbaren Krankheiten (άφανείς νούσους Herodot II, 84.) behandelte. Die Hirten trenut Herodot sogar in verschiedene Kasten, Kuhhirten und Schweinehirten, gewiss nicht ganz ohne Grund; Diodor nennt die Vogelhalter (δονιθοτρόφοι) und Gänsehirten (χηνοβοσχοί wie besondere Gewerbe in der von ihm angenommenen Hirtenkaste. Man wird daher nicht irren, wenn man eine sehr ins Einzelne gehende Trennung der Gewerbe setzt, welche denn nach dem Vorigen in dieser Trennung erblich waren; und dahin scheint auch Diodor zu deuten, wenn er den Vogelhaltern und Gänsehirten eine ausnehmende von den Vorfahren überlieferte Geschicklichkeit zuschreibt, welche ihnen eben nur dann vor andern Völkern zukommen kann, wenn das Gewerbe in der 26 Familie sich fortoflanzte. Natürlich trenuten sich also die Lederarbeiter, die ja sogar hentzutage in Schuster, Riemer, Täschner, Handschuhmacher und dergleichen zerfallen, in verschiedene Gewerbe, zu deren einem die vier genannten gehören. Leider aber wissen wir nicht anzugeben, was das Gewerbe ist, zu denen sie gehören: obgleich das Wort πετωλιτοστών deutlich dasteht. Denn es ist in diesem Artikel nichts, was schwer zu lesen wäre, ausser τῶν vor Μεμνονέων, welches etwas enge zusammen geschrieben ist, so dass das ω kaum erkennbar; welches für das oben [p. 231.] von mir angenommene zalos, wo das o fehlt, zu merken sein dürfte. Dass nun aber diese Lederarbeiter Grundbesitz haben. ist besonders merkwürdig, und ich glaube nichts Unnötbiges zu thun, wenn ich bierüber und über die übrigen verwickelten Verhältnisse der Besitzer noch etwas hinzufüge, da wir über die Beschaffenheit des Grundeigenthumes im alten Aegypten noch gar nicht hinlänglich unterrichtet sind; kommen noch mehrere solche Urkunden zusammen, wezu nicht alle Hoffnung fehlt, da Aegypten immer mehr untersucht wird und schon wieder eine Griechische Schrift auf einer Papyrusrolle aus einem Aegyptischen Grabe augekûndigt ist, so lâsst sich für die Zukunft mehr Licht erwarten. Herodot kennt keine Kaste der Landbauer, Diodor

nennt diese allerdings als eine Kaste und stellt sie als Pachter der Grundstücke des Königes, der Priester und Krieger dar (L. 74.): Heeren ist der Meinung, die auch vor ihm schon aufgestelit worden, dass die Ackerleute zu der Kaste der καπήλων gehörten, jedoch mit einer Einschränkung, "Da es in Aegypten," sagt er (Ideen Th. II, S. 584.), "in den niedern Klassen nach Diodors Bericht keine Landeigenthümer gab, so konnten diese keine eigene Kaste ausmachen, sondern alle niedern Kasten, etwa die nomadischen Hirten ausgenommen, waren zugleich Ackerleute oder konnten es doch sein. Auch mochte es unter ihnen eine grosse Menge Einzelner geben, die kein anderes Gewerbe trieben, sondern Landbau zu ihrem einzigen Geschäfte machten; aber sie konnten keine eigene Kaste bilden, weil nach dem herrschenden Princip der Priester diese Beschäftigung so viel immer möglich allen Bürgern gemein sein sollte." Diese Ansicht finde ich sehr genügend, und lasse mich nicht, wie andere gethan, durch Diodor irre machen: doch dürste auch sie noch einer neuen Beschränkung bedürfen. Es bleibt nämlich auch so noch auffallend, dass nach ilerodot (li, 109.), wie Heeren selbst bemerkt, Sesostris allen Aegyptern das Land austheilte; und ich glaube daher, dass die oben aufgestellte Meinung dahin um- 27 zuändern sei, König, Priester und Krieger hätten alle ländliche und einen Theil der städtischen Grundstücke besessen, wie ehemals in andern uns nähern Ländern, die städtischen Bürger aber in ihrem besonders abgegrenzten Gebiete ebenfalls Grundelgenthum gehabt, wie hier die Memnonier eine Feldmark haben, in deren südlichem Theile das verkaufte Grundstück liegt. Man wird sagen, im Jahr 104. vor Christus könne man nicht mehr von den alten Verhältnissen Aegyptens reden; allein nicht nur verändern sich die Verhältnisse des Grundeigenthums so langsam und selten, dass man selbst jetzt noch eine Aehnlichkeit mit der alten Verfassung des Grundeigenthums nicht mit Unrecht in Aegypten zu finden glaubt, sondern was aus unserer Urkunde hierüber hervorzugehen schelnt, ist auch so beschaffen, dass man es aus Hellenischem Gebrauch jener Zeit nicht erklären kann, sondern als Ueberrest der Urverfassung ansehen muss: ist man aber dazu genöthigt, so wird man geneigt sein auch das als Rest der

Urverfassung anzuerkennen, dass hier Lederarbeiter Grundeigenthum and Grandbesitz haben. Was aber nicht aus späterem Ursprung erklärt werden kann, wie ich eben bemerkt habe, ist Folgendes. Pamonthes ist der Herr der drei übrigen; dennoch haben die drel ein Recht an das Grundstück, und es kann nicht ohne ihre Einwilligung verkauft werden; ja gleich im Folgenden steht deutlich, dass der verkaufte Boden ein Theil dessen sei, welcher ihnen zugehöre: ἀπὸ τοῦ ὑπάργοντος αὐτοζς Recht an ihres Herrn Grundstück: wohl aber Unterthanen, deren Vorfahren in entfernter Zelt in eln abhängiges Verhältniss als Hörige gerathen sind; und als solche erkenne ich die drei Diener selbst an der Verschiedenheit der Farbe. Diese unwürdige Unterthänigkeit, dle nur selten sich zu etwas Edlerem gestaltet hat, ist ein allgemeines Grundverhältniss der alten Welt, welches sich auch bei den freien Hellenen, zu Sparta an den unglückseligen Heloten, in Thessalien an den Penesten, in Heraklea in Bithynien an den Marlandynen, in Athen eliemais an den Theten, in Rom an den Clienten und in vielen andern Staaten darstellte, was hler anszuführen nicht zu meinem Zwecke gehört. Im Einzelnen gestalten sich aber solche Verhältnisse überall anders; die Heloten konnten nicht ausser Landes und nur mit ihrem Grundstücke zusammen verkauft werden; in Aegypten finden wir das Grundstück 28 verkauft ohne die Hörigen, dagegen müssen diese, wie natürlich, in den Verkauf willigen oder mitverkaufen. Dies ist den übrigen Verhältnissen genau angemessen. Wir sehen nämlich, dass die Hörigen dasselbe Gewerbe haben wie ihr Herr und Melster Pamonthes; alle vier sind Lederarbeiter und Petolitosten; und so war es gewiss fast durchgängig. Da aber das Grundeigenthum auch auf Leute übertragen werden konnte, welche nicht zu dieser Kaste oder Kastenabtheilung gehörten, indem es allgemeiner Besitz ist, der keiner Kaste ausschliesslich zusteht, so konnte der Hörige nicht mit dem Grundstücke verkauft werden, wenn ein verständiges Gesetz diese Verhältnisse bestimmt hatte, sondern der Verkauf musste mit Einwilligung der Hörigen geschehen, welche bei ihrem alten Herrn verbleiben. Fassen wir die Sache so, so sind Enachomneus und seine Schwestern Theten des Pamonthes.

Im alten, nicht in dem spätern Sinne; und wir gewinnen die Thatsache, dass in den Aegyptischen Kasten der niedern Art wieder ein Unterschied war zwischen Ilerrn und Theten, welcher so natürlich ist, dass er kaum fehlen konnte. Eben dies lässt sich mit Wahrscheinlichkeit auch auf die Kasten der Priester und Krieger insofern anwenden, als nämlich vermutblich ein grosser Theil oder ursprünglich die Gesammtheit ihrer Pachter nicht unabhängig war, sondern eben solche zu der Kaste der zuszt/λου und andern niedrigen gehörige Theten. Endlich darf nicht übergangen werden, dass auch des Enachomneus Schwestern Anteil an dem Grundhesitz latten. Offenhar war also wenigstens in Bezug auf solche Theten in Aegypten ein ganz anderes Erbrecht gältig als das Hellenische, nach welchem die Töchter nur dann Erkinnen sind, wenn kein männlicher Erbe da sie

'Από του υπάρχοντος αυτοίς έν τω από νότου μέρει Μεμνονέων . . . . . . . ψιλού τόπου πήχεις ΕΝ περιτονή. Γείτονες, νότου φύμη βασιλική, βοφφά και άπηλιώτου Παμώνθου καί Βοκόν Έρμιος άδελφός καί κοινός πόλεως, λιβός οίκία Τέφιτος τοῦ Χαλμόμν, φεούσης ἀναμέσον διαφ. εισ.. ανωϊν. Γείτονες πάντοθεν] Hier folgt die nähere Bezeichnung des Theiles Land, welches dem Nechutes verkauft wird. Das Ganze gehörte dem Pamonthes und seinen Theten; einen Theil verkaufen sie gemeinschaftlich. Nach Μεμνονέων steht ein unleserliches Wort, woraus man πίλκεις macheu kann, auch ... καί σ: beides giebt keinen Sinn. Vielleicht ist ersteres der Name des südlichen Theils der Memnonischen Feldmark. Statt ἀπὸ νότου konnte man ἀπονότω, eine unbekaunte Form, lesen wollen; aber 29 νότον ist in der Nebenschrift deutlich, und muss demuach auch hier gelesen werden. Ueber ψιλός τόπος ist oben gesprochen worden. Man erwartet dann das Maass des Landes, welches gegehen ist in den Worten πήγεις EN περιτονή; in der Nebenschrift erscheint π EN wiederum. Περιτονή ist deutlich, ausser dass was ich als lota setze, auch ein verloschenes N sein könnte, περιτονήν; das E ist lang gezogen, um über eine schlechte Stelle des Papiers zum P überzugleiten. Περιτονή, welches Schneider im Wörterbuche in Einschlusszeichen giebt, kann ich nicht mit einer Stelle belegen; ich zwelfle jedoch nicht an

der Richtigkeit der Lesung. Hegitovog ist überspannt, umspannt: daher περιτόναιον δέρμα das Bauchfell, welches den Unterleib umspannt: hier bezeichnet περιτονή, Umspannung. die Fläche, weil diese nicht durch eine gerade fortlaufende nichts einschliessende Linie bestimmt wird, sondern durch eine oder mehrere den Raum umspannende Linien. Denn offenbar ist nur von Flächenmaass die Rede, nicht vom Umfang, welcher keine genaue Bestimmung gåbe und ein übermässig grosses Grundstück voraussetzen würde. Das Grundstück hat also das Maass von 5050 Ellen in der Fläche. Die Aegypter maasseu nämlich, wie Herodot (II, 168.) lehrt, das Land nach Ellen; und ihre Grundstücke waren nach der Eintheilung des Sesostris ursprünglich alle Quadrate (Herodot II, 109.). Die agovoa der Aegypter war ein Quadrat, dessen Seite 100 Ellen maass (Herodot II. 168.), also 10,000 Ellen in der Fläche. Hieraus ist wohl klar, dass das verkaufte Grundstück eine halbe ἄρουρα war, 50 Ellen an der einen Seite, 101 Ellen aber an der grössern Seite, indem diese Seite ursprünglich unrichtig vermessen und eine Elle zu gross gemacht worden war. Nach der Angabe des Maasses werden die Nachbarn bestimmt, und nachdem diese genannt sind, wird kurz bemerkt, dass die Nachbarn von allen Seiten angegeben seien. Letzteres ist nämlich, glaube ich, der Sinn der Worte Teixovec πάντοθεν. Wollte man sagen, sie bedeuteten, das Grundstück habe von allen Seiten Nachbarn, so sehe ich nicht ein, wie es von Einer Seite keinen Nachbar haben sollte, da die Nachbarn hier offenbar nur die angrenzenden Flächen bezeichnen, auch das Gemeineland, und also nicht etwa von Privatleuten im Gegensatz gegen öffentliches Land zu verstehen sind; man müsste denn an den Strom denken, woran ein Grundstück liegen kann: aber dann ist auch er wieder Nachbar. Die Grenzen werden 30 nach den vier Weltgegenden augegeben; wahrscheinlich waren die Grandstäcke der Aegypter alle genau nach denselben gelegt. da die Alten, wie die Etrusker, besondere agrimensorische Grundsätze der Art hatten. Im Süden, also an der von der Stadt der Memnonier abgewandten Seite liegt die ψύμη βασιλική, die königliche Gasse, womit offenbar keine Gebäude gemeint werden, sondern ein die übrigen Felder wie eine Gasse durchschneidender

Streif von Feldern, welche dem Könige gehören, der einen sehr grossen Theil des Landes besass. Im Norden und Osten, welche zusammengefasst sind, werden drei Nachbarn angegeben, das Land des Pamonthes, welches er nämlich mit seinen Theten besitzt und wovon das Verkaufte nun getrennt wird, dann Bokon des Hermis Bruder und das Gemeineland. Das erste wird mit dem Genitiv bezeichnet, Παμώνθου: Bokon wird selber statt seines Landes genannt, wie beim Hause in dem bekannten Virgilischen [A. II, 311.] Proximus ardet Ucalegon; bel dem Gemeineland wird χοινός πόλεως gesagt, mit ausgelassenem ανρός oder τόπος, wie bei Παμώνθου. Zwar ist καί vor κοινός undeutlich, und πόλεως könnte man ganz bestrelten wollen, da τοιλεως dasteht, welches man als Genitiv des Vaternamens eines Mannes, Koinos genannt, ansehen möchte: ein anderer wird vielleicht τῷ λεῷ lesen. Ich kann mich aber nur schwer von κοινός πόλεως trennen: π statt τ zu lesen scheint keine grosse Sünde: den langen Strich nach o halte ich für einen falschen Federzug, den jeder einmal macht. Uebrigens ist das breitgespreizte A zu merken, welches wieder auf eine Stelle trifft, wo das Papier schadhaft war. Doch um wieder zu dem Inhalte zurückzukehren. so befreindet die Zusammenfassung der nördlichen und östlichen Grenzen; wahrscheinlich veranlasste dazu der Umstand, dass des Pamonthes ihm verbleibendes Feld sich vom Norden nach Osten berum erstreckte, so dass im Norden Pamonthes alleln, im Ost aber er und die zwei genannten Nachbarn waren, und also vermuthlich die längeren Seiten des Grundstückes in der Richtung von Süd nach Nord liefen. Noch ist der West übrig, welcher λίψ genannt wird. Λίψ ist in Hellas Sūdwest, Africus, weil Libyen den Hellenen südwestlich liegt, wovon er genannt ist: den Aegyptern liegt Libyen gerade westlich; also ist ibnen λίψ der West selbst, wie wir hier lernen. Im Westen liegt dem Grundstück ein Haus, das des Tephis; dieser Name ist Aegyptisch, wie Paophis und dergleichen; der Zug hinter dem E ist der Anfang zum  $\Phi$ , und kann nicht etwa für P genommen werden, wofür er zu kurz ist; der folgende Aegyptische Name, etwa Χα- 31 λόμν, ist der Name des Vaters. Zwischen dem Hause und dem verkauften Grundstück fliesst ein Wasser, ohne Zweifel ein Abzugskanal: hier ist aber eine Stelle, welche wir noch nicht haben entziffern können. Vielleicht liegt in dem noch unerklärten der Aegptlische Name des Kanals. Denn Namen hatten die Kanäle gewiss, wie auch die Papyrusrolle von Schow zeigt, obgleich nicht gewiss ist, wovon dieselben hergenommen waren (s. Schow Chart, papyr. Mus. Borg. Veitir. S. XXXI (.).

Έπρίατο Νεγούτης Μικρός "Ασωτος, ωσημεμές, μελίγρως, τερπνός, μακροπρόσωπος, εὐθύριν, οὐλή μετώπω μέσω, γαλκού νομίσματος ΧΑ. Προπωληταί και βεβαιωταί των κατά την ώνην ταύτην οι αποδόμενοι. ενεδέξατο Νεχούτης ό πριάμενος Der Name des Käufers Nechntes ist offenbar von Nechos abgeleitet; der Zuname Klein Prasser, wie ich übersetze, scheint ursprünglich Uebername gewesen zu sein. Beinamen und doppelte Namen kommen in Aegypten häufig vor: s. Pausan. V, 21, 5. Niebuhr Inscr. Nub. S. 11. [C. I. no. 5069.]\*) Alles übrige die Persönlichkeit des Mannes betreffende ist bereits oben erörtert worden. Der Kauforeis ist in Kupfergeld bestimmt. XA, \*\*) welches nach gewöhnlicher Bezeichnung, die auch oben bei  $\overline{EN}$  angenommen worden, 601 ist. Rechnen wir die Acgyptische Elle Längenmaass, die nach Herodot der Samischen gleich ist, zu 11/2, Fuss, so betrug das Grundstück ungefähr 11,400 Fuss Flächenmaass, woffir 601 Stück Kupfergeld genug scheint, so viel man chen ohne die Preise des Landes und Geldes näher zu kennen, urtheilen kann. Dass über 600 noch Eins bezahlt wird, kann wunderlich scheinen; aber dies mag auf einem irgendwie begründeten Herkommen beruhen. Uebrigens erscheint die Summe wicder am Ende der Nebenschrift. Die Einheit des Geldes ist unbekannt; an Drachmen, welche gewöhnlich bei den Griechen, jedoch nur bei Silber, gemeint sind, kann man schwerlich denken; ich glaube vielmehr, dass grosse Aegyptische Kupfermünzen, also Stücke gemeint sind, da auch nicht χαλκοῦ, son-

<sup>&</sup>quot;) [Hierher gehört auch das Beispiel des Archibius bei Ignarra Pal. Neap. S. 33, aus einer Neapolitanischen Inschrift. [C. I. no. 6804.] Ferner von einem Aegypter / Δοχληπιάδης ὁ καί Γεράδωρος Gruter CCCXIV 1. Mehr giebt Letronne Recherches p. 247 f. 285, 487 f.]

<sup>&</sup>quot;") [Das Zeichen, welches man für X hielt, bedeutet Talent. S. Buttmaun Abh. d. Akad. 1824, p. 111. — E.]

dern ausdrücklich χαλαοῦ νομάφατος gesagt ist: was für Stücke gemeint seien, verstand sich nach dem Gebrauch von selbst. Nach der Summe werden angefährt προποληταί, die Makler, und βεβπιωταί, die Gewährteistenden, οῦ βεβπιοῦσα τὴν ἀνήν, welches aus den Classikern bekannt ist; diese Stelle vertreten aber die Verkäufer selbst, so dass der Verkauf, wie wir sagen, ohne Einmischnug eines Dritten geschieht. Bis κατά τὴν nit Einschluss dieser beidem Wörtchen ist alles sicher; aber auch das folgende bis zu of kann schwerlich anders gelesen werden als 32 ἀνήν ταύτην, wie Bekker entziffert. Ἐνεδέξατο soll den Sinn haben, dass Nechutes diese darbrietster angenommen habe; aber man erwartet vielnach ἀξέξατο, und statt ἐν findet sich in dem Fac-simile ον. Will man dies ον zum vorhergehenden ziehen, so kann man ἀποθομένον lesen, wobei ich aber keinen Sinn absehen kann.

Die Nebenschrift\*), über welche Ich noch wenige Worte zusetzen will, ist drei Monate später im Pharmuthl geschrieben, der hier Φαομυθί genanut schelnt, wenn nicht das o wie in der Haupturkunde Z. 7. in ovrog durch Einbildungskraft zu ergänzen ist: der Tag ist nicht deutlich, ausser dass der erste Buchstab K sein möchte; folglich ist dieser Zusatz nicht vor dem 20, Pharmuthi, 5. Mai gemacht. Nicht bloss aus dieser Zeit, soudern auch weil der Verkauf als schon vollendet erwähnt wird, ist es gewiss, dass diese Nebenschrift nicht ein blosses Summarium. noch auch eine Bestätigung des Kaufes sei; so bleibt nichts übrig als sie für elne Bescheinigung zu halten, dass Nechutes das Grundstück in den Kataster habe eintragen lassen, indem er anzeigte, dass er das Grundstück gekauft habe. Wäre Aegypten nicht früher schon katastrirt gewesen, so würden die Perser, wie in dem übrigen Relche, Kataster eingeführt haben für die Erhebung der Abgaben; aber schon Sesostris hatte nach Herodot (II, 109.) eine solche Einrichtung getroffen. Denn indem dieser jedem Aegypter ein gleiches quadratförmiges Grundstück gab, wovon jährlich eine bestimmte Abgabe (ἀποφορά) erlegt wurde, musste der Besitzer, wenn der Strom etwas weggenommen hatte,

<sup>\*) [8,</sup> oben p. 211 Anm. - E.]

dies anzeigen; der König schickte dann Leute, welche das Grundstück in Augenschein nehmen und neu vermessen mussten, nm darnach die Abgabe zu ermässigen: wobei also ein Kataster vorausgesetzt wird. Da die hier vorkommende Eintragung erst drel Monate nach dem Verkaufe vorgenommen wird, so ist es wahrscheinlich, dass sie nicht zu jeder Zeit vorgenommen werden konnte, sondern nur in einem gewissen dazu angesetzten Termin, in welchem alle Eintragungen der Art geschahen, etwa nach der Ernte, welche in Aegypten im April vollendet ist. Der Name dieses Termins wird Z. 1.  $\hat{\epsilon}\pi \hat{\iota} \tau \hat{\eta}_S \ldots \epsilon g \ldots$  und Z. 2. in ...ρα ... bestimmt: es müssen zwei Worte gewesen sein, deren erstes Z. 1. schloss; denn wir finden durch die ganze Urkunde, dass die Zeilen immer mit einem vollen Worte geschlossen wer-33 den. Auf  $\dot{\epsilon}\pi\dot{l}$   $\tau\tilde{\eta}_S$  ...... bezieht sleh dann Z. 2. das klare  $\dot{\epsilon}\varphi$ ης; hierauf folgte der Name des Vorstehers, wovon Δι .... der Anfang ist. Z. 3. ist zu Anfang ὑπογο dentlich; über dem ο ist ein Winkelhaken, welcher gleich hernach über dem o ln no wiederkehrt, und in ebenderselben Zelle noch einmal über dem o in vo: auch war er schon Z. 2. nber dem o gleich zu Anfang der Zeile da, und ist in ebenderselben Zeile noch elnmal ln διαγραφ. wie Ich lese, auch Z. 6, zu Ende In παρά. Aus der Vergleichung aller dieser Stellen wird es unzweifelhaft, dass dieser Winkelhaken ein a bedeute, jedoch so, dass bisweilen dies ühergeschriebene a zugleich Andentung einer bedeutendern Abkürzung Nach ὑπογο Z. 3. folgt nämlich deutlich 'Hoanleidng, ein in Aegypten sehr gewöhnlicher Name; hieraus ist klar, dass ύπογο, oder 'ύπογοα, eine Abkürzung sei, und dieselbe kann nichts anderes als ὑπογραμματεύς oder wie ich wegen der Achnlichkeit der Worte, von welchen ich gleich sprechen werde, lieber mochte, das gleichbedeutende ὑπογραφεύς sein. Nach Ἡρακλείδης folgt ein dunkles Wort, .... γρα, hierauf etliche zusammenhangende Züge, welche den Artikel zng zu dem folgenden deutlichen ωνης zu enthalten scheinen. Das Ganze kann schwerlich etwas anderes sein als der Name des Amtes zu Ἡρακλείδης. Ich lese αντιγρα, und halte dies für αντιγραφεύς: τι scheint zusammengeschlungen in das mit einem links vorspringenden Strich versehene Viereck; das r in Nerovens Z. 4. bildet hlerzu einen

analogen Zug. Das Ende von Z. 2. kann man Xwrleums lesen. worin das v dem in σψν Z. 8. nicht unähnlich ist: dies wäre der Name des ὑπονοαφεύς. Was nun Z. 2. zwischen ἐφ' ἡς und Χωτλεύφης übrig ist, muss den Namen und das Amt der Hauptbehörde enthalten, bei welcher dieser Chotleuphes Unterschreiber ist. Vom Namen ist Δι nach έφ' ής der Aufang, wie ich bereits bemerkt habe; das Amt muss vor Chotleuphes Namen ansgedrückt gewesen sein. Unverkennbar ist aber hier wieder yo mit dem darüber gezogenen Haken, und vorher geht deutlich dia: nach vo mit dem Haken oder voa scheint aber noch ein φ zu stehen, so dass διαγραφ, entsteht, welches ich für Abkürzung von διαγραφεύς halte. Man kann sich daran stossen, dass hier noch ein φ dabei steht, welches bei ὑπονοα. und arriyoa, nicht gefunden wird; aber ich weiss nichts besseres, und sehe auch nicht ein, warum eine völlige Gleichheit und Beständigkeit in der Schreibart sollte vorausgesetzt werden mitssen. Nach άντιγραφ, und Χωτλεύφης steht noch ein Zug, den ich nicht entzissern kann, der aber nach dem Zusammenhauge nv 34 sein könnte. Dies alles vorausgesetzt ergiebt sich allerdings eine vernüuftige Ueberschrift. Es wird nämlich bemerkt, an welchem Tage des Jahres die Handhing, welche in dieser Nebenschrift enthalten ist, vorgenommen war, dann wer in der Zeit, in welche der Termin fällt, διαγραφεύς war, nämlich Δι .....; sodann dessen Unterschreiber, Notar, Protokollführer, Chotleuphes nämhch; endlich wer Gegenschreiber des Kaufes, αντιγραφεύς τῆς ώνης. Dies altes passt vollkommen zur Sache. Da nämlich Aegypten katastrirt war und die Grundstücke zum Behnfe der Steueraulage eingetragen werden mussten, so musste eine Behörde bestehen, welche den Kataster hatte und nach Maassgabe des Grundstückes die Stener anlegte; der Kataster nebst den Steuerregistern heisst aber gewöhnlich διάγραμμα und die Personen, welche den Kataster und die Steueransetzung besorgen, sind διανοαφείς: s. meine Staatsh. d. Ath. Bd. I. S. 169. Bd. II. S. 70, [12 p. 212, 690.] Vor diese Behörde gehörte natürlich die Eintragung der Grundstücke. Dass sie einen Notar hat, versteht sich von selbst; auch im Attischen Staate finden wir ὑπογοαμματείς oder ὑπογραφείς; s. Staatshaush. Bd. I, S. 201. 202.

203. [12 p. 260 ff.]. Bei derselben Behörde mochte nun eine dem διαγραφεύς untergeordnete Person angestellt sein, welche das besondere Geschäft hatte, die geschehenen Verkäufe einzuschreiben und so das Grundstück von dem vorigen Eigenthömer auf den neuen überzuschreiben: da dieses Geschäft eine Controle des Kaufes ist, heisst dieser Angestellte der Gegenschreiber des Kaufes, ἀντιγραφεύς τῆς ώνῆς. Vergl. über die ἀντιγραφείς Staatsh. d. Ath. Bd. I, S. 201 ff. [12 p. 261 f.] So viel von der Ueberschrift. Ganz klar ist alsdann der Name des Käufers mit dem Gekauften im vierten Casus Z. 4. Νεχούτης Μικρός "Ασωτος ψιλον τόπου; Z. 5. aber steht das Maass, wie schon oben bemerkt, π EN; πήreig ist durch  $\pi$  angedeutet; das  $\pi$  ist jedoch wunderlich geformt. Was auf EN folgt, möchte mag der Hampturkunde zu Liebe περιτονή lesen: allein wenn man auch, um dies zu bewerkstelligen, das τόν, wie ich lese, zunehmen wollte, wird es dennoch nicht herauszubringen sein. Ueberdies geräth man hier in Verlegenheit, weil zu dent ganzen Satze von Νεχούτης an das Verbum feldt, welches schwertich im Vorhergehenden liegen kann; um es wenigstens auzudeuten, habe ich in der Uebersetzung eingeklammert gegeben Schreibt ein, welches aber allerdings zur Bezeichnung der vorausgesetzten Handlung zu schwach und ungenügend ist. Hernach folgen klar die Worte του έν τω από 35 νότου μέρει Μεμνουέων, δυ έωνήθη παρά Παμώνθης: woraus man ersieht, dass der Verkauf schou als vollendet angesehen wird. und folglich hier nur seine Auzeige und die Eintragung des Grundstückes bezeichnet sein kann. Vor παρά ist ein überflüssiger Zug, wahrscheinlich zur Verbindung des ἐωνήθη mit παρά; Bekker will jedoch diesen Zug als o nehmen und ἐωνήσατο leseu. Dentlich ist Z. 7. τοῦ καὶ Ἐναγομνέως, und Z. 8. zu Ende σὺν ταζς άδελφαίς; aber der Aufang von Z. 8. scheiut ausgelöscht zu sein. und was noch dasteht, sieht aus wie πιγραψαιτο. Da nun nothwendig ein Zusammenhang hineingebracht werden muss, weiss ich nichts anderes als έπιγοάψαντος, da anch Enachomneus bei dem Verkauf seinen Namen zuschrieb mit seinen Schwestern, Semmuthis nämlich und Melyt. Hierbei ist es nicht nöthig eigenhändige Unterschrift vorauszusetzen, da das Wort auch so gebraucht sein kann, dass dadnrch die blosse Einwilligung in den Verkauf mittelst schriftlicher Urkunde bezeichnet wird; auch glaube ich nicht, dass έπιγραψαμένου erfordert werde. Vielleicht mag es auch ὑπογράψαντος heissen. Am Schluss ist offenbar die Kaufsumme wiederholt, γZα, getrenut durch das Zeichen Z;  $\hat{N} = X$  erkläre ich νομίσματος χαλκού, nach Anleitung von Z. 12. der Haupturknnde. So gewinnt man wenigstens einen nicht unwahrscheinlichen Zusammenhang, wobei nur noch die auffallende Stellung des καί in του Έναγομνέως Bedenken erregen könnte. Die gemeine Wortstellung, die man in einer Urkunde erwartet, wäre diese: ἐπιγράψαντος καὶ τοῦ Έναγομνέως: die von uns vorausgesetzte enthält zu viel Ethos. und befremdet daher in einer Urkunde, obgleich sie in einem gebildeten, zumal einem naiven Schriftsteller wie Herodot nicht anstössig sein würde. Indessen konnte diese schöne Wendung durch den Gebrauch geläufig geworden sein, und auf keinen Fall kann man daraus einen Einwurf gegen den von uns angenommenen Zusammenhaug hernehmen. Die letzten Züge sind völlig unerklärbar und scheinen, wie oben bemerkt worden, amtliche Zeichen zu sein.

Die beigefügte Nachahmung des uns ühersandten Fac-simile geibt die Schrift so ähnlich wieder, als es Irgend möglich gewesen ist; und wenn ich die im Anfange auch über das Fac-simile gemachte Bemerkung hier wiederhole, dass keine Nachahmung die Fertigkeit und Besthamtheit der urspringlichen Striche völlig 30 ur erreichen fähig ist, so soll hierdurch keinesweges die Treue dieser Nachbildung verdächtig gemacht werden. Da auch die Löcher in der gedruckten Tafel nachgeahmt sind, ist beim Lesen Vorsicht nöthig, damit sie nicht an einzelnen Stellen für Schriftzüge genommen werden.

Ueber die kritische Behandlung der Pindarischen Gedichte.

Gelesen am 3. Februar 1820, 13. Juli 1821 und 7. März 1822.

1. Bei dem gegenwärtigen Zustande der Philologie des clas-261 sischen Alterthums scheint es ein wesentliches Bedürfniss zu sein. dass nachdem von allen Seiten viel versucht und in manchen Zweigen Entgegengesetztes aufgestellt worden, auch einmal wieder der Blick auf das Formale und Methodische gerichtet werde, über welches noch wenig und nicht besonders eindringend gedacht ist. Denn die Meisten, welche sich mit dem Studium des Alterthums beschäftigen, haben kaum einen Begriff von dem innern Zusammenhange der verschiedenen Theile desselben, und von dem Wesen und Leben der dabei in Anwendung kommenden Thätigkeiten. sondern betreiben die Philologie mit einer gewissen Gedankenlosigkeit als ein gewohntes Geschäft oder eine Liebhaberei, höchstens von einem dunklen Gefühle der innern Vortrefflichkeit des Gegenstandes daran festgehalten; und selbst diejenigen, welche eiu sogenanntes Lehrgebäude der Philologie haben entwerfen wollen, zeigen eine nicht geringe Unfähigkeit Begriffe zu bilden. und einen so auffallenden Mangel an Bewusstsein von ihrer eigenen mit ausgezeichnetem Glück genbten Thätigkeit, dass man, um nur ein Beispiel anzuführen, die Grammatik, weiche offenbar einen Theil des Stoffes der Philologie enthält, mit der Hermenentik und Kritik als eine bloss formale Wissenschaft zu dem Organon der Philologie verbunden hat. Betrachtet man diese

und ähnliche Erscheinungen, so könnte man sich verwundern, wie man bei solchen Vorstellungen dennoch so welt gekommen sei, als man wirklich doch scheiut gekommen zu sein; wenn 262 man sich andererseits nicht erinnerte, dass der gesunde Sinn fast bewusstlos weiter reicht als die ausgebildetste Reflexion. Dennoch ist die Vernachlässigung des Formalen und Methodischen ein Haupthindernlss schönerer Blüthe unserer Wissenschaft; die Folgen davon zeigen sich besonders bei der Erklärung und Kritik der Schriftsteller, welche, im Ganzen genommen, so weit zurück slnd, dass ansgezeichnete Erscheinungen, wie unseres Schleiermacher's höhere Erklärung der Platonischen Schriften, von der Masse der philologischen Gelehrten nicht einmal begriffen werden, und eben darum sehr selten sind; meistens werden Kritik und Erklärung spielend und ungeregelt betrieben, und sowohl das Ziel, wohin sie streben, als die Gesichtspunkte, nach welchen sie geleitet werden müssen, schweben nur dunkel und unvollkommen vor; Kunst slnd sie, wenn wir ehrlich sein wollen, noch nicht mehr geworden, als zur Zeit des Hippias und Antistheues, welche sogar auf der andern Selte vor der unsrigen eine genauere Anfmerksamkeit auf die Eigenthfimlichkeit des Ausdruckes und der Schreibart voraus hatte. Nicht als ob man nicht einzeln eingesehen hätte, wie wichtig die Methode einem Studium sei, auf dessen schwankem Boden kein Schritt ohne Gefahr geschieht; aber die chemals aufgestellten Grundsätze der Hermeneutik und Kritik sind so flach und zusammenhanglos gerathen, dass sich niemand lange dabei aufhielt: und da, wie überall, so auch in der Philologie, Theorie erst gedeilten kann, wenn bedeutende Muster der Ausübung vorangegangen sind, so wird die Theorle nicht tiefer gehen als die jedesmalige Ausübung; Indem sie jedoch was den einen und andern der Ausübenden klar geworden ist, geprüfter, vollständiger und zusammenhängender darstellt, wird sie den Blick der Nachfolger schärfen und sie vor Verirrungen hûten, und endlich das bewirken, dass man in jedem Augenblicke der philologischen Thätigkeit seines Zweckes sich völlig bewusst ist, und das Geschäft des Philologen wahrhaft künstlerisch wird. Nach den mannigfaltigen philologischen Bestrebungen fehlt es aber jetzt nicht mehr au Stoff für den philologischen Theoretiker, mn mit philosophischem Sinne ausgestattet darznstellen, was nach allen Seiten hin die Aufgabe der Kritik und Erklärung sei, und wie sie umfassend und so sicher als möglich gelöst werden könne.

2. Nicht um dieses zu leisten, was ohnehin die Grenzen einer akademischen Abhandlung weit überschreiten würde, habe ich diese Betrachtungen vorangestellt, soudern um sie auf meinen besondern Fall anzuwenden. Nachdent ich mich nämlich an der Kritik des Pindar ausübend versucht habe, finde ich, dass dem Ueberzeugenden meiner Darstellung wenigstens für diejenigen, welche sich nicht auf demselben Standpunkte befinden, weil sie nicht denselben Weg gegangen sind, die Einsicht in die Methode felile, welche beim Finden geleitet hat; so dass also, wenn das Einzelne anders und wieder anders gemacht wird, am Ende jegliche dieser Behandlungen auf gleiche Welse gültig erscheinen könnte. Denn es liegt hier ein Unbekauntes vor, welches wir ausmitteln sollen; wenn nun der Eine dies, der Andre jeues ausgemittelt hat, lässt sich, wer das Wahre gefunden hat, nicht immer an dem Gefundenen selbst erkennen, weil das Eine und das Andere im Allgemeinen möglich ist: die mittheilbare Ueberzeugung beruht daher vorzüglich auf der Sicherheit der Methode, welche aber bei der kritischen Behandlung eines Schriftstellers, wo alles vereinzelt erscheint, nicht zur völligen Klarheit kommen kann. So wie ich daher für Erklärung und Kritik überbaupt jetzt eine Methodik für vorzüglich wichtig halte, so scheint mir . eben auch bei diesem besondern Gegenstande die Betrachtung des Methodischen sehr nützlich, damlt nicht nach Einfällen und Willkühr verfahren werde, sondern kunstmässig uud auf eine begründete Weise; und nachdem mir das Bedeuken, welches leicht eintritt, wenn man über die Methode, welche man selbst hat befolgen wollen, sich erklären soll, durch unseres Buttmann's Aufforderung und Ermunterung dazu gehoben worden, habe ich mich entschlossen, diesen Gegenstand hier abzuhandeln, so jedoch, dass ich das zu Allgemeine, und alles, was vom Besondern bei jedem Schriftsteller ebenso in Anwendung kommt, möglichst aussondere, und nur dasjenige berücksichtige, was aus der eigenthumlichen Beschaffenheit dieser kritischen Aufgabe hervorgeht.

Ganz neue Ergebnisse werden, nach der Natur der Sache, nur wenige hierbel ausgemittelt werden können; vielmehr kommt es darauf an, vereinzelt schou gesagtes in Zusammenlang zu bringen und dadurch fester zu begründen; und da die Gegensätze nach dem alten Sprichworte sich erfältern, werde ich mir zugleich erlauben, im Vorbeigelm gegenüber zu stellen, was kürzlich auf zei ganz unmethodischem Wege, nicht ohne Anmassung, aber ohne Erfolg, versucht worden ist.

3. Die Aufgabe der hermeneutischen Kunst ist das Verstehen; die Aufgabe der Kritik das Urtheilen; da man aber nicht urtheilen kann, ohne verstanden zu haben, so wird von der Kritik die hermeneutische Aufgabe als gelöst vorausgesetzt. Allein man kann sehr oft das zu Verstehende auch nicht verstehen, ohne schon ein Urtheil über dessen Beschaffenheit gefasst zu haben; daher setzt das Verstehen auch die Lösung der kritischen Aufgabe voraus: worans ein Cirkel entsteht, welcher uns bei ieder nur einigermaassen schwierigen hermeneutischen und kritischen Aufgabe heunnt, und der es eigentlich ist, mit welchem die Philologen bei ihrem ganzen Geschäfte fortwährend kämpfen, um diesen magischen Kreis durch die Beschwörungsformeln ihrer Kunst zu lösen. Allein sie sind nicht bloss in diesen grossen Kreis gebannt, welchen wir hier nicht weiter berücksichtigen wollen, sondern es liegen in demselben wieder immer neue und neue, indem jede Art der Erklärung und Kritik wieder die Vollendung der übrigen hermeneutischen und kritischen Aufgaben voraussetzt; das muss jeder Philolog einsehen, wenn er sich dessen, was er thut, bewusst wird; doch steht es in keiner Theorie, und ich will mich auch nicht rühmen, es erfunden zu haben, da ich es von Schleiermacher gelernt habe. Die verschiedenen Arten der Kritik aber, welche sich wechselsweise voraussetzen, glaube ich am besten so bestimmen zu können. Das Urtheil bezieht sich nämlich erstlich auf die Sprachelemente: ob jedes Sprachelement an jeder gegebenen Stelle angemessen sei oder nicht, welches in dem letzteren Falle das angemessenere sein würde, und ob das angemessenere oder das entgegengesetzte das ursprünglich wahre sei; dies nennen wir die niedere Kritik, oder die grammatische oder Wortkritik. Ihr zur Seite geht die historische

Kritik, deren Aufgabe ganz dieselbe ist, ausser dass statt des Sprachelementes die in einer gegebenen Stelle überlieferte Thatsache in Betracht gezogen und iene Fragen theils in Bezug auf die Stelle . theils in Rücksicht der geschichtlichen Wahrheit selbst untersucht werden; wie beide Arten sich wechselsweise voraussetzen, wird Jeder leicht finden. Wenn nun in beiden Fällen das Urtheil sich immer auf eine Einzelheit bezieht, so ist da-265 gegen das Geschäft der sogenannten höhern, oder wie ich sie lieber nenne, Individual-Kritik, eine ganze gegebene Schrift als ein geschlossenes Ganzes mit einem bestimmten individuum als Verfasser zu vergleichen, und die Angemessenheit oder Unangemessenheit beider gegeneinander festzustellen, und zu entscheiden, ob diese Unangemessenheit, wo sie gefunden wird, ursprünglich statt gefunden habe, oder die Schrift einem andern angehöre, welchem sie angemessen ist; daher man diese Kritik die des Aechten und Unächten genannt hat: ihr zur Seite geht aber die Gattungskritik, welche das gegebene Ganze überhaupt mit der Idee der Gattung, unter welche es fällt, nach den Gesetzen der Kunst vergleicht, und welche wir, abgesehen von einzelnen Schriften, welche keinen ästhetischen Gesichtspunkt erlauben, nach der Mehrheit die ästhetische nennen. Auch beide letztere können nicht bestehen, ohne ihre Aufgaben wechselseitig gelöst vorauszusetzen, welches aber hier zu entwickeln zu weit führen würde; und ebenso setzen die beiden letzteren Arten die beiden ersteren, und umgekehrt, voraus. Uebrigens entsprechen diese Arten der Kritik eben so vielen gleichlaufenden Arten der Erklärung und des Verständnisses. Alle zusammen kommen auch beim Pindar in Betracht, und sind alle mit eigenthümlichen Schwierigkeiten gerade hier verbunden; wir beschränken uns jedoch, da die übrigen Gattungen der Kritik wie der Erklärung bei ihm noch wenig zur Sprache gekommen sind, jetzt auf die niedere Kritik und denjenigen Theil der individuellen und asthetischen, welcher die äussere Form der Gedichte oder das Versmaass betrifft; welche Gesichtspunkte im genauesten Verhältnisse stehen. so dass die Entscheidung über das eine die über das andere streng genommen immer schon voraussetzt, da jedes Sprachelement der metrischen Form angemessen sein muss, und die Bestimmung der metrischen Form von der Gesammtheit der Sprachelemente abhängt.

4. Gleich hierin liegt die Hauptschwierigkeit der Kritik bei Pindar und allen übrigen Resten der Hellenlschen Lyrik gleicher Art. Könnte nämlich die metrische Form wirklich als bekannt vorausgesetzt werden, so wäre die Beurtheilung der Sprachelemente und Lesearten wenigstens in Beziehung auf die metrlsche Form keinem Zweifel mehr unterworfen; aber da die metrische Form, in welcher die Lyriker überliefert sind, unsicher ist, so wird die Festsetzung derselben sehr oft von der Verschiedenheit 266 der Leseart abhangen, wie umgekehrt bei der Beurtheilung der letztern die metrlsche Form als gegeben vorausgesetzt werden muss. Von welcher Seite man also die Lösung der Aufgabe anfangen mag, wird man auf die andere hingetrieben; und wenn ich gleich nicht nur zugebe, sondern auch behaupte, dass das durch Uebung geschärfte künstlerische Gefühl den Kreis mit Einem Schlage lösen könne, so ist dies dennoch nicht genug; theils weil man, um zur Klarheit zu gelangen, das Gefühl in Begriffe aufzulösen bestrebt sein muss, und das Gefühl selbst, wenn davon keine Rechenschaft gegeben werden kann, wenlgstens in vielen Fällen, verdächtig wird; theils well das Gefühl nicht unmittelbar mitgetheilt werden kann, und folglich, wenn Ueberzeugung hervorgebracht werden soll. Gründe angegeben werden müssen, welche den Urtheilsfähigen, unabhängig vom Gefühl, zur Einsicht zwingen. Die ohne Kritik und Methode kritisiren, pflegen nun gewöhnlich nach gewissen allgemelnen und unbestimmten Vorstellungen von Schönhelt, Symmetrie, Eleganz und was dergleichen Ausdrücke mehr sind, sowohl die Lesearten als die Versmaasse zu beurtheilen; oder sie bauen in Rücksicht der letztern sogenannte Theorien auf, welche diesen Namen nicht verdienen, weil sie In der Luft stehen als Hirngespinste und subjective Ansichten; ja um den Mund noch voller zu nehmen, hat man von einer a priori zu entwerfenden Metrik gesprochen, welche die Gesetze der Sylbenmaasse, wie der Generalbass die der Melodie und Harmonie angebe, und wonach man die Dichter regeln müsse. An einer solchen Theorie der Metrik und an Ihrer Nothwendigkeit wird kein Mensch zweiseln; und sle wird recht nützlich sein.

wenn sie folgerecht und a posteriori wie a priori richtig ist; was aber die derer, welche so sprechen, von keiner von beiden Seiten ist: dagegen ist es ehen so ungereimt. Pindars Versmaasse aus einer solchen Theorie zu beurtheilen, als wenn man irgend eines Philosophen System so oder anders feststellen wollte, weil der Geschichtschreiber der Philosophie, der ihn behandelt, dieses oder ienes philosophische System für wahr hält. Wer da sagt, man muss Pindars Gedichte nach metrischen, a priori gefundenen Grundsätzen beurtheilen, kann eben so gut sagen: "man braucht sich nicht zu bemühen, das Heraklitische oder Pythagorische System aus den Quellen zu studiren; ich habe einen philosophi-267 schen Generalbass, woraus sich ohne weiteres a priori ergiebt, was iene Männer gedacht haben." Nur wer von allem historischen Sinn entblösst ist, kann mit einer allgemeinen Theorie auszureichen glauben; der metrische Stil ist, wie jeder andere, nach der Eigenthümlichkeit des Schreibenden so verschieden, dass ein Bestimmteres zu wissen nöthig ist; und in verschiedenen Zeitaltern und bei verschiedenen Välkern sind so abweichende Formen ausgeprägt worden, dass man aus einer allgemeinen, nicht geschichtlich unterstützten und entwickelten Theorie nicht beurtheilen kann, was zur Zeit der Perserkriege diesem oder jenem Hellenischen Dichter metrisch schön war. Erst alsdann, wenn man aus dem Dichter hervor sein Gefühl gehildet, und in seinen Geist versenkt, die Form seines Geistes sich angeeignet hat, kann man - aus dem Gefühle des Schönen und der eigenthümlichen Gestaltung, welche die allgemeine rhythmische Möglichkeit bei ihm angenommen, ein Urtheil fällen: aber dies bringt uns vom Anfang herein der Lösung der Aufgabe um nichts näher, weil sie hier schon als aufgelöst vorausgesetzt wird. Es ist daher einleuchtend, dass man nur mittelst allmähliger Annäherung bald aus der Leseart das Versmaass, bald aus dem Versmaasse die Leseart bestimmen könne; und betrachtet man, wie viele einzelne Thatigkeiten zu dieser fortschreitenden Lösung der Aufgabe erfordert werden, so erscheint die Kritik eines solchen Schriftstellers wie eine grosse Kette von Rechnungen, durch welche aufelnanderfolgend eine Menge unbekannte Grössen mittelst verschiedener Formeln gefunden werden; und manche werden auch nicht voll-

kommen genau gefunden. Natürlich kann der Anfang der Lösung nur vom Bekannten ausgehen: was ist aber in diesem Feide bekannt? Etwa die Metrik im Aligemeinen? Das Aligemeinste davon freilich; aber das ist für diese Aufgabe ein Nichts; die näheren Bestimmungen, auf weiche es aukommt, sind eben die unbekannten Grössen. Oder der Sprachschatz in lexikalischer und grammatischer Hinsicht? Auch hiervon ist ein grosser Theil bekannt; aber bei den schwierigern Aufgaben fällt auch dieser in das Gebiet der unbekannten Grössen, und muss erst eben durch solche Untersuchungen noch näher bestimmt werden. Vielmehr kommt es. da das allgemeine Bekannte zu allgemein ist, darauf an, etwas Bekanntes zu haben an dem zu behandeinden Werke selbst, was uns bei dessen Betrachtung im einzelnen Fail und numittelbarer 268 ieiten kann, als das Aligemeine des Metrisehen und des Sprachschatzes; dies kann aber nur das sein, was auf sicherer Ueberlieferung oder auf einer einfachen Zerlegung des Werkes beruht and any beiden mit voller Klarheit hervorspringt. Die Ueberlieferung leitet zunächst bei der niedern, die Zerlegung bei der metrischen Kritik: doch ist bei keiner von beiden das andere Hülfsmittel ausgesehlossen; und allerdings muss auch das allgemeinere Bekannte des Metrischen und Sprachlichen zu ihnife kommen; auch versteht es sich von selbst, dass alle Gesichtspunkte der Beurtheilung der Lesearten, \*) ihrer Augemessenheit in Beziehung auf Zusammenhang und Zweck des Dargestellten und dergleichen, auch hier eintreten: welches aber, als nichts dieser Kritik Eigenthümliches, hier übergangen wird. Lässt man diese Hülfsmittel gehörig in einander greifen, so unterstützen sie sich von allen Seiten so mächtig, dass ein fester und sicherer Gang entsteht, und nur Weniges unauflöslich bieibt.

5. Das erste, allgemeinste und sieherste Ergebniss, welches ans einer einfachen Zerlegung der Pindarischen Gedicht hervorgeltt, ist dieses, dass ans keinem Verse in den audern ein Wort übergehe. Denn da wir gewiss wissen, dass die Verse unternander durch den Histos, die Endstylb von unbestimmtem Maass

<sup>&</sup>quot;) [In Rücksicht der Lescarten je nach dem Alter der Mss. ist Tycho Mommsens Schrift: "Scholia Germani" zu vergl.]

und die häufig wiederkehrende Interpunction sich trennen, unter unzähligen Beispielen aber ein so bestimmtes Vers-Ende so gut als niemals in die Mitte eines Wortes fallt, und umgekehrt, kein angenommenes Vers-Ende, wodarch die Worte zerschnitten warden, von jenen Kennzelchen bestätigt wird1); so ist das Gesagte so erwiesen, dass ich überzeugt bin, diejenigen, welche strenge Beweise würdigen können, ich meine die Mathematiker oder welche mathematisch gebildet sind, müssen es zugeben; zweifeln können nur solche, welche, wie Philolaos sagte, den Danaidenfässern ähnliche Seelen haben, in welchen keine feste Ueberzeugung hastet. Was man dagegen gesagt hat, diese Weise, die Verse von hinten zu bestimmen, komme gerade so heraus, als wenn jemand in einem Musikstück, in welchem die Taktstriche ausgelassen seien, von der letzten Note zu singen anfangen, und da-269 durch Melodie und Takt ausfindig machen wollte 2), lautet recht lustig, wie mehres andere gegen diese Lehre Vorgebrachte, ist aber eben weiter nichts als lächerlich; denn es ist handgreißich, dass man vom Gewissen zum Ungewissen übergehen muss, das Gewisse mag hinten oder vorn liegen; und wer darauf bestehen wollte, schlechterdings vom Anfange anzufangen, würde eben so unvernünftig handeln, als wenn ein Mathematiker in einer Formel. worin mehre unbekannte Grössen vorkommen, durchaus die erste zuerst suchen wollte, ungeachtet die Art der Aufgabe es mit sich bringen kann, dass er die letzte zuerst suchen muss; nicht zu gedenken, dass, da ja der erste Anfang des Gedichtes schon bestimmt ist, durch die Aufsuchung des ersten Endes eben der Anfang des zweiten Verses bestimmt wird, und so fort; so dass diese a posteriori, das heisst auf die Erfahrung gegründete Methode gar nicht von hinten anfängt und folglich der Witz sein Ziel gänzlich verfehlt hat. Weit scheinbarer kann man sagen, der Hiatus, die nubestimmte Svibe und die Interpunction kämen doch auch anerkannt in der Mitte des Verses vor; folglich seien diese Kennzelchen nicht schlechthin entscheidend. Dies ist wahr: aber es ist ein grosser Unterschied, ob jene drei Erscheinungen

<sup>1)</sup> Metr. Pind. S. 318 f.

<sup>2)</sup> Ahlwardt Vorrede d. Pind. VIII.

vereinzelt vorkommen, oder massenweise in dieselbe Stelle fallen: und Hiatus und unbestimmte Endsylben unterscheiden sich in erlaubte und unerlaubte in der Mitte des Verses, so wie die hiterminctionen häufig Cäsuren bezeichnen; auf welches alles der Kritiker aufmerksam sein muss: endlich hebt eine grosse Anzahl Hiatus das Dicamma, und auch die erlaubten sind vermieden worden. Ueber mehre dieser Punkte sind die Gelehrten freilich nicht einig: aber hierüber wird die Zeit entscheiden: doch kann man schon jetzt getrost sagen, das Digamma verläugnen und den Hiatus ohne Unterschied vertheidigen nur diejenigen, welche gar nicht oder schlecht untersucht haben oder nun einmal schlechterdings nichts davon wissen wollen, wenn man ihnen auch die schlagendsten Beweise an die Hand giebt 1). Am scheinbarsten ist es endlich einzuwenden, es sei unwahr, dass wenn man die Vers-Enden nach obiger Weise bestimme, kein Wort getheilt werde. indem man doch etliche Stellen verändern müsse2); allein diese 270 : sind gegen die gewaltige Masse der übrigen ganz unbedeutend. und reclinet man diejenigen ab, welche aus andern Gründen verdächtig sind, und aus guten Handschriften und den Scholien hergestellt worden, so bleiben nur drei übrig, Olymp. IX, 18, 19. Nem. X, 41. welche gegen die übrigen völlig verschwinden; und da sie der Dichter leicht anders wenden konnte, als sie ehemals gelesen wurden, so müssen sie für verderbt erklärt werden. Deifn man kann nicht annehmen, dass er unter unzähligen Stellen dreimal und zwar zweimal nacheinander von seiner so allgenieinen Regel abgewichen sei. Will man, wie neulich geschehen ist, um solcher Stellen willen Asynarteten im Pindar annehmen, so müsste man dafür erst andere Beweise bringen; die Beispiele aber, welche man angeführt hat, beweisen nichts. Endlich kommt der metrischen Zerlegung der Gedichte auch die Ueberlieferung zu Hülfe; denn nicht allein sagt Hephästion, Παν μέτρον είς τελείαν περατούται λέξιν3), welchen ganz allgemeinen Ausspruch man

<sup>1)</sup> Ueber das Digamma bei Pindar verweise ich, ausser den Büchern de metris Pindari [S. 309], auf meine Staatsh, d. Alb., Bd., II, S. 387 ff. |der 1. Ausg.]

<sup>2)</sup> Metr. Pind. S. 319. 3) Metr. Pind. S. 82.

vergeblich von der chorischen Lyrik auszuschliessen versucht, sondern ein glücklicher Zufall hat auch noch einige sehr unscheinbare Scholien erhalten, aus welchen deutlich erfellt, dass, was sich früher nur vermuthen liess, die Alten selbst bei Pindar diese Lehre anerkanntien!). Denn wir wissen jetzt aus dem Breslauer Scholissten, dass Olymp. XI, Z4, Z5, vulg. (22).

> Πελώφιον δομάσαι κλέος άνήρ θεοῦ σὺν παλάμα,

eine Periode von siehzehn Sylhen seit und es ist erfreulich, dass hier zugleich durch das Ansehen eines Alten, der nehr als die gewöhnlichen Grammatiker von der Metrik verstanden haben muss, die von mir befolgte Versalstheilung bestätigt wird gegen die neueste übrigens nicht schlechte, wornach Ep. 9. 10. so getheilt wird:

> θήξαις δέ κε φύντ' άρετα ποτί πελώριον όρμάσαι κλέος άνὴρ θεοῦ σὺν παλάμα:

271 wiewohl misere Ahthellung auch schon durch zwei Interpunctionen Ep. y'. d'. durch einen aus den besten Bächern bergestellten Hiatus Ep. y'. und durch einen andern Ep. e'. gerechtfertigt ist, welchen der letzte Herausgeber gegen seine sonstige Leichtigkeit den Häutus zu vertragen, mittelst einer auf keine Handschrift gegrändeten Textveränderung entfernt hat. Derselbe Schollast lehrt auch, dass Wypp. LX, 134. 135. [95.] die Verse,

Οἰον δ' ἐν Μαραθῶνι συ-

λαθείς άγενείων

ein Ganzes bilden, wie es jetzt angenommen ist; einen dritten Fäll will ich übergehen, weil leider, da das Scholion verstümmelt ist, die Mehuung des Grammatikers sich nicht genau angeben lässt. Nach diesen Beweisen gegen die Brechung der Worte braucht man nicht einmal darauf sich zu berufen, alsas Vertheitung eines Wortes zwischen zwei Verse, wenn nicht etwa eine scherzhafte Malerei dadurch bezweckt wird, schon an sich eine Ungereinutheit ist; was man schon längst würde eingesehen haben, wenn nicht lauge Gewohnheit und gedankenloses Auselien dieser Brechungen den Sinn abgestumpft hätte.

<sup>1)</sup> Vorr zum Schol, B. H. S. XXXII.

6. Kaum bedarf es der Bemerkung, dass anch Vers-Enden vorkommen können, welche durch kein sicheres Kennzeichen ausgezeichnet sind; hilft hier nicht die rhythmische Analogie, welche aus dem durch sichere Kennzeichen erlernten gezogen werden muss, so bleiben diese unsicher, welches besonders bei kurzen Gedichten und vorzüglich in den Epoden eintritt: wovon später Beispiele vorkommen werden. Aber in der Regel reichen die sichern Kennzeichen zu, und hat man aus diesen die Vers-Enden bestimmt, so kann man in der Beurtheilung der rhythmischen Eigenthümlichkeiten, inwiefern die Lesearten sicher sind, weiter schreiten, wovon ich etliches Einzelne auführen will. Sehr häufig ist die Erscheinung, wovon sich auch der Grund leicht findet, dass die Verse gern mit gewissen Partikelu geschlossen werden, wie mit έπεί, οτι, άτάρ, dem enklitischen τοι 1); indem nämlich die Stimme auf einem solchen dieweil, jedoch, aber ausruht, 272 wird diese Partikel nachdrücklich bervorgehoben, was bisweilen eine gute Wirkung hervorbringt. Zweifelhafter kann es sein, dass Verse mit hypotaktischen Partikeln oder Encliticis anfangen; und Bentley's 7) bekannte aber nicht für die Lyriker aufgestellte Regel, dass μέν, δέ und dergleichen Partikeln den Vers nicht beginnen. möchte sich allerdings auch für diese bewähren. Jedoch lasse ich ποτ' im Anfang des Verses, weil dies nicht bloss hypotaktisch ist, sondern auch protaktisch ganz im Anfange einer Rede gefunden wird; auch lasse ich Enclitica, die durchaus hypotaktisch sind, zu, wenn ich einen Grund sehe, weshalh der Dichter sich diese Freiheit genommen haben kann, und ich finde diesen Grund in etlichen Stellen in dem musicalisch-malenden Ausdruck des Schrecklichen, welches durch diese Zerrissenheit des Sprachzusammenhanges vortrefflich dargestellt ist3). Ich schweige von Isthm. VII. 9-12. um am Schluss darauf gelegentlich zurückzukommen: aber Nem. IV. 63. 64.

Kaplicatt, ad Olymp. F1, 47. Eben so im Sanar, wio örs in dom verse bei Aceschines g. Timareh S. 156. Reisk. und Plin. Bride IV, 27. nud hier und da in den Dramatikern, z. B. Sophokl. Philoct. 325. 649. Doch eine grosse Menge Beispiele Hefert sehon die einzige Antigone. Eben dies findet bei fart statt, und bei rö yåg.

<sup>2)</sup> Fragm. Menandr. S. 108,

<sup>3)</sup> Metr. Pind. S. 312.

## ουυχας όξυτάτους άκμάν τε δεινοτάτων σχάσαις όδοντων,

möchte ich mir den herrlichen Eindruck durch die neuliche Verbesserning καὶ δεινοτάτων nicht verkümmern lassen, obgleich in allen übrigen Strophen der zweite Vers mit einer Länge beginut; zumal da in jener Verbesserung die gezwungene Stellung des zai auch darum noch anstössiger ist, dass dasselbe von dem Worte, wozu es gehört, nämlich von ἀχμάν, durch den Vers eben so getrennt ist wie das τε. Lassen wir also das τε, und stossen uns nicht an der Kürze; diese scheint eben hier aus der bezeichneten Ursache absichtlich vorgezogen zu sein. Wem dergleichen Malerei unwahrscheinlich vorkommt, den verweisen wir auf den Horaz, einen viel geringern musicalischen Künstler, der dennoch dieser Schönheit nicht entbehrt!); bei Pindar kommt noch hinzn, dass der Zweck dieser rhythmischen Andeutung durch die musicalische und orchestische Begleitung noch deutlicher und wirksamer konnte hervorgehoben werden. Der neueste Heraus-273 geber ist dieser Ausicht entgegen, hat aber dennoch viv einmal zu Anfang des Verses gestellt, wo ich es selbst nicht einmal billigen würde. Eine verwandte Frage ist die, oh apostrophirte Worte zu Ende des Verses geduldet werden können; zu der Beantwortung derselhen ist schon Metr. Pind, S. 318. der Grund gelegt. So lange nämlich Olymp, III, 26, ωθμαιν' nicht entfernt sein wird, bleibt es unlengbar, dass man apostrophirte Worte zu Ende des Verses zulassen darf; und dadurch wird Pyth. IV, 9. άγχομίσαιθ' geschützt, und Nem. VIII, 38. καλύψαιμ', wiewohl in letzterer Stelle der Rhythaus fortgehen dürfte, Auch Pyth. V, 72. könnte γαρύοντ' dadnrch vertheidigt werden; aber die Verbindung von Ep. 7. 8. ist ohne Zweifel vorzuziehen. Wiewohl nun auch die andern Beispiele leicht entfernt werden können, wenn man Nem. VIII. die Verse zusammenhängt, Olymp. nnd Puth, IV. aber ωρμα und ἀνχομίσαι schreibt, so kann ich mich dennech dazu noch nicht entschliessen, so lange nicht Handschriften zu Hülfe kommen, verwerfe jedoch unbedingt das Nem. VI, 52, gesetzte ἔμπαξ', so wie das alte ἔμπεσ'. Auch

<sup>1)</sup> S. Metr. Pind. S. 82 83.

babe ich mich durch genauere Erwägung der Stellen überzeugt, dass Pindar sich nicht erlanbte, was Sophakles sich seit der grammatischen Tragödie des Kallias in den Trimetern häufiger als das Apostrophiren grösserer Worte erlaubt hat, nämlich ein δέ oder τε zu apostrophiren. Die meisten Fälle der Art werden durch leichte Verbindung der Verse gehoben: Olump, III, 46, (und zugleich damit der Apostroph in αξουθ' Vs. 30.), wo das Zusammentreffen zweier anostrophirten Worte die Verknüpfung der Verse noch stärker empfiehlt; Olymp. IX, 47. XI, 16. Pyth. IX, 101, Isthm. IV, 29. In dem vierzehnten olympischen Gedichte Vs. 13. kann durch andere Abtheilung geholfen werden (s. Abschu. 41.): Pyth, IV, 55. wird weiter unten beseitigt werden (s. Abschn. 20.); und ebendaselbst 179. in ταχέως δ' tilge ich ohne Bedenken d' aus: denn das Asyndeton ist dort einzig schön und dem Sprachgebrauch angemessen, weil die Ausführung des Vorhergesagten folgt: Pindar musste, möchte ich fast sagen, das dé weglassen, wenn es anch vom Versmaasse so sehr empfohlen würde, als das Gegentheil statt fimlet. Eben so verhalt es sich mit Isthm. VII. 31., wo ich d'entferne, und das Asyndeton ebenso erkläre (vgl. über die Versabtheilung in jener Stelle der Strophe Abschn. 14.). Das ôé rührt von Grammatikern oder Schreibern her; vgl. Nott. critt. Olymp. VI, 74. So tilge 274 ich denn auch Isthm. VII, 17. 9' aus, wie man längst, auch olme das Versmaass zu kennen, wünschte, und Dissen auch aus andern Gründen verlangt hat: wie es herein kam, lässt sich leicht errathen. Auch Isthm. V, 29. hat wold die Austilgung des 7' hiuter Μερόπων kein grosses Bedenken, da es durchaus nicht nothwendig ist.

7. Ein Hauptergebniss jener einfachen Zerlegmig-der Gedichte nach jenem sichern Verfahren ist ferner auch dies, woran nan noch immer einen besondern Anstoss nimmt, dass langere und kürzere Verse abwechseln, ja manche sehr lang, andere sehr kurz. sind. Gestitzt auf die Festigkeit der metrischen Anolyse überlasse ich jedem, sich darüher zu verwundern 'j; viewohl eine

<sup>1)</sup> Wer da glaubt, die Verse wären zu lang, um in Einem Athem gelesen zu werden, vergisst, dass sie für den Gesang geschrieben wur-

verständige Betrachtung der Natur des lyrischen Gedichtes, besonders in Rücksicht des musikalischen Gehaltes und des Eindruckes auf die Empfindung, nicht nur die Angemessenheit, sondern sogar die Nothwendigkeit dieser Erscheinung lehrt: und weun in der neuern Lyrik dieses anders ist, so liegt davon der Grund nicht in dem Wesen der lyrischen Dichtung, sondern in der eigenthümlichen Beschaffenheit unserer Poesie, welche keine grossen rhythmischen Formen zu bilden fähig, und durch den Reim gezwungen ist, gleichartige Glieder zu banen. Mit völliger Znverlässigkeit behaupte ich, dass alle Versuche, die kürzern und 275 längern Verse zu verdrängen, misslungen sind und immer misslingen werden; und dass man sich rühmte, dieses Kunststück durchgeführt zu haben, ist um so auffallender, da man, abgesehen von der Verkehrtheit des Verfahrens, dadurch häufig nichts weiter bewirkt hat, als dass angeblich zu kurze oder zu lange Verse, wo sie vorher waren, verdrängt, anderwärts aber neue der Art gebildet worden sind: und auch die willkührlichste Kritik hat es Pyth. I, str. 6., wo der lange Rhythmus am Schlinss der Strophe höchst vortrefflich ist, nicht zwingen können, ihn zu zertheilen, sondern hat sich begnügen müssen, vier Strophen für verderbt zu erklären, ohne sie verbessern zu können; verständige Kritiker werden nicht daran denken, dass irgend eine dieser Strophen verderbt sei. Dass die Hellenen lange rhythmische

deu, oder muss sich vorstellen, die Hellenischen Sänger, die gewiss eine gute Brast hatten, wären schwindsüchtig gewesen. Man hat mir auch erzählt, dass Einige sagen: die Verse könnten unmöglich so lang gewesen sein, weil die Hellenen kein so breites Papier gehabt hätten. Abgesehen davou, dass man auch auf das schmalste Papier lange Verse schreiben konnte, weil sie nicht in Eine Zeile branchten geschrieben zu werden, so weiss ich im Gegentheil, dass das Helleuische Papier sehr breit war, und die Hellenen so lange Zeilen schrieben, dass es dem Auge schwer fällt, sie zu überschauen. Doch was sollte es fruchten, jedes Urtheil der Unberufenen zu widerlegen? Bloss zur Ergötzung mag gesagt sein, dass der Eine derselben, ein gewisser Alf, unter vielem Aehnlicheu auch dies vorträgt, da die meuschliche Stimme eiues Individuams unr drittehalb Octaven umfasse, könne man so lange Taktmassen nicht annehmen. Dieser Kunstrichter kann also den Takt nach Octaven messen. Seine kritisch-grammstische Kenntnisse und Fertigkeiten sind von derselben Vortrefflichkeit; und schwerlich wird sich jemand die Mühe geben, ihm seine Phantasmen zu zerstören,

Perioden hildeten, beweisen schon die Systeme έξ ομοίων; der alles durchdringende Geist Bentley's sah sehr wohl, dass die Ionische Bekanodie, welche sechzig Moren hat, Ein Vers sei, und er theilt sie nur aus Bedürfniss, nach Einschnitten (zu Hor. carm, III, 12.). Er, der Gelehrsamkeit mit Geist und historischem Sinn vereinigte, ware im Stande gewesen, eine Lehre zu würdigen, welche man mit nichts sagenden Gründchen beseitigen zu können glaubt; er, der zugleich den Muth hatte, sich über die Vorurtheile der Kunstgenossen hinwegzusetzen, würde dieselbe Lehre aufgesteilt haben, wenn ihn sein Weg zum Pindar geführt hätte. Eine geringe Aufmerksamkeit lehrt hald, dass der Dichter längere Rhythmen besonders am Schluss liebt, welches ich auch bei den Tragikern bemerkt habe; der Rhythmus sucht gleichsam das Ende, ohne es gleich zu finden, und indem er diese und jene Wendung nimmt, fügt sich ein Glied an das andere an, damit ein befriedigender Fall und Ausgang entstehe. Die auffallendste Ungleichheit ist übrigens ohne Zweifel Olymp. VII. str. 3., wo auf einen katalektischen trochaischen Trimeter ein iambischer Monometer foigt und vor einem bedeutend langen Verse hergeist. Obgleich nun anch hier de Dichters Kunst ganz augenscheinlich hervortritt, da er soiche kurze Reihen niemals durch Trochäen bildet, welche zu schwach und schlaff sind, sondern nur durch den mittelst seiner aufsteigenden Bewegung lebhaftern lambus und in den von der musikalischen Begleitung ohne Zweifel stark hervorgehobenen kurzen Vers überall bedeutsame und kräftig zu betonende Worte und Gedanken gelegt sind, welches auch in der 276 giücklichen Uebertragung von Thiersch gefühlt werden kann; so wäre es dennoch nicht zu verwundern gewesen, wenn Metriker, die mit den Fingern und Augen, nicht mit Ohr und Sinn messen, sich daran ärgerten, hätte der Dichter nicht gerade hier seine Versabtheilung so deutlich bezeichnet, dass keine Gewalt sie verwischen kann:

```
0;^~;^~;~~;~~~~;~~~~;
-;^*
:^^=;^~;
```

4nt. a.

ανδράσιν πέμπων, γλυκύν καρπόν φρενός

ίλάσχομαι

Οὐλυμπία Πυθοί τε νικώντεσσιν. ὁ δ' ὅλβιος, ὂν φάμαι κατέχουτ' ἀγαθαί,

Hier ist der kleine Vers beiderseits abgetrennt, vom vorhergehenden durch die unhestimmte Sylbe, vom Folgenden durch den Hiatus. Str. B'.

ξυνον άγγέλλων διορθώσαι λόγον

Πρακλέος

εὐουσθενεί γέννα. τὸ μὲν γὰο πατοόθεν ἐχ Διὸς εὕχονται· τὸ δ' 'Αμυντορίδαι.

Hier ist der kurze Mittelvers beiderseits durch die unbestimmte Endsylbe abgetrenut. Ant, y'.

καὶ παρέλχει πραγμάτων δρθάν δδόν

έξω φρενών.

καὶ τοὶ γὰφ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ' ἀνέβαν φλογὸς οῦ· τεῦξαν δ' ἀπύροις [εροῖς.

Vom vorhergehenden ist hier der kurze Vers durch die nubestimmte Sylbe ileutlich geschieden, S/r. d'. ebenso:

καί φά μιν χώφας ἀκλάφωτον λίπου άννὸν θεόν.

μνασθέντι δὲ Ζεὺς ἄμ πάλον μέλλεν θέμεν. ἀλλά μιν οὐκ εἴασεν· ἐπεὶ πολιᾶς.

Und ebenso scheidet ihn  $\mathit{Ant}.$   $\delta'.$  die unbestimmte Sylbe vom folgenden:

777 χείρας ἀντείναι. Θεών δ' ὅρχον μέγαν μὴ παρφάμεν.

> άλλά Κρόνου σύν παιδί νεῦσαι, φαεννὸν ές αίθέρα μιν πεμφθείσαν έα χεφαλά,

so wie endlich nach str. ε', ihn der Hiatus vom vorhergehenden in Auschlag gebracht worden sind, treffen so schlagend zusammen, dass man nur bei ganzlicher Urtheislosigkeit daran denken kann, dass die Stellen verderht seien; die vorgeschlagenen und in den Text aufgenommenen Aenderungen, welche nicht durch Eine Spur in den Haudschriften gerechtfertigt werden, sind auch alle völlig unwahrscheinlich: man hat nämlich den kleime Vers an der vorhergehenden augeschlossen, und ant. ε', φρενών, ant. γ', δοβτάς öδούς, endlich str. δ'. ἀκλάφωτόν γ' ἐλεπον geschrieben, in letzterem Fall mit einem Tribrachys statt des lambus, welches in Gedichten dieser Art nicht zulässig ist; und selbst diese metrisch mangelhafte Aenderung hat uicht hewirkt werden können, ohne das Flickwort γ' an unrechter Stelle einzuschieben. Wer an solcher Kritk Vergnügen findet, dem wollen wir dasselbe unverkünnnert lassen.

8. Von einer grossen Anzahl fruchtbarer Bemerkungen, zu welchen eine fortgesetzte Zergliederung der Gedichte führt, will ich nur noch eine anführen, auf welche llermann zuerst aufmerksam gemacht hat, die jedoch auch den Alten nicht entgangen war1), wie ich später erwiesen hahe; ich meine die Verschiedenheit des rhythmischen Baues nach der Verschiedenheit der bei dem Gedichte zum Grunde gelegten Tonart. Hierdurch werden wir in den Stand gesetzt, musicalische Charactere zu unterscheiden, welche sich dann auch bis zu ihren Gründen verfolgen lassen; und wenn die Zergliederung bis zu diesem Punkte gediehen ist, bilden sich rhythmische Aualogien2), ohne deren Kenntniss der Kritiker weder auf diesem Felde noch in den lyrischen Theilen des Drama irgend einen Schritt thun kann. Doch kann zu deren Erkenntniss nur ein eindringendes Studium führen, und es würde vergeblich sein, denen, welche dies nicht gemacht haben, Vorschriften und Lehren darüber zu geben. Der 278 neueste Herausgeber ist bis dahin nicht durchgedrungen, und er giebt nus daher Versabtheilungen, welche der rhythmischen Analogie võllig widersprechen, so wie sie denn auch von keinem eutscheidenden Kennzeichen unterstützt werden. Olymp. 111. str. 3. 4. nöthigt schon die rhythmische Analogie zu dieser durch die Kennzeichen hinlänglich erwiesenen Abtheilung:

-10-00-10-100-007

Statt dessen hat man so getheilt:

1) S. die Vorrede zu den Scholien. [8. XXXXIII ff.].

<sup>2)</sup> Metr. Pind. S. 275 ff.

wo die Zerstörung der Analogie in der ersten Zeile abgerechnet, gleich ant. α'. in θέσιν die Kürze statt der Länge eintritt, welche gar nicht vertheidigt werden kann, str. y'. aber in derselben Stelle der Hiatus: ein so starker Beweis für das wahre Vers-Ende, dass man sich nicht einmal auf die ebendahin fallenden Interpunctionen str. &'. ant. y'. zu berufen braucht. Dieselbe Bemerkung hebt die Olump, VI, str. 3. 4. kürzlich gemachte falsche Versabtheilung gänzlich auf, wo überdies ant. y'. der Iliatus, da zumal noch ant. &. die unbestimmte Endsylbe zukommt, das Wahre lehrt. Wer aber nicht einmal in diesen Dorischen Oden. deren Analogie leicht fasslich ist, sich ein Urtheil erworben hat, kann vollends bei den Lydischen und Aeolischen, von welchen besonders die letztern einen viel verwickeltern Rhythmus haben. nicht glücklich sein, und eben so wenig die zuletzt noch in Betracht kommende besondere Analogie der einzelnen Gedichte richtig würdigen; daher man, um auch hiervon nur ein Beispiel anzuführen, neulich Olymp. V, ep. 2. gegen die Analogie dieses Liedes auf die unpassendste Art gespalten hat. Hat man dagegen diese Analogie sich eingeprägt, so ist man sogar in den Bruchstücken im Stande das Versmaass sicher zu beurtheilen, und selbst wo die Leseart verderbt ist, das Wahre zu finden; denn obgleich die Analogie auch ihre Ausnahmen leidet, so unterscheidet sich doch meistens bald, ob der Dichter eine Ausnahme gemacht oder der Schein derselben in einer irrigen Leseart ihren Grund habe: 279 ja es ist für die Herstellung der Bruchstücke nichts von grösserer

Wichtigkeit als die Kenntniss der rhythmischen Analogie, ohne welche man nicht einmal entscheiden kann, welche Bruchstücke Einem Gedichte angehört haben können. So ist Fragm. Hymn. 1. in dem zweiten Verse eine verschiedene Leseart, indem von den Worten ἢ Κάδμον, ἢ σπαρτῶν (ερὸν γένος ἀνδφῶν in einer audern Anfahrung das letzte Wort fehlt; nun aber ist der Rhythmus jener Strophe streng Dorisch:

 daher muss Vs. 2. wenn ein Vers hier endigen soll,  $\dot{\alpha}\nu\partial_0\dot{\alpha}\nu$  hinzugefügt werden; so wie eben aus diesem Grunde Vs. 4. die Leseart  $\dot{r}\dot{\alpha}$   $\dot{m}\dot{\nu}\nu$  statt  $\dot{r}\dot{\alpha}$   $\dot{m}\dot{\nu}\nu$  ausgeschlossen wird: ein um so schlagenderes Beispiel, da ein glücklicher Zufall die Gegenstrophe erhalten hat (Frogm. Hymn. 2.), ans welcher die Richtigkelt dieses Urtheils sich bewähren lässt. In dem ebenfalls Dorischen Bruchstücke Prosod. 1. ist im zwelten Verse eine Leseart, welche der rhythmischen Analogie zuwider läur.

χαῖο', ὧ θεοδμάτα, λιπαροπλοκάμου παιδὸς Λατοῦς ίμεροέστατον ἔρνος:

denn der doppelte Spondeus zu Anfang des zweiten Verses ist ohne Beispiel in der Dorischen Form: so zwingt daher das Versmasse das zu setzen, was ohnehin der Sim erfordert,  $\pi\alpha\omega \delta$   $A\alpha$ -ro $\hat{\nu}_S$ , oder weil dies leichter aus  $\pi\alpha\omega\delta\hat{\sigma}_S$  bervorgeht, besser  $\pi\alpha\omega\delta\delta\sigma_S$ .

So kurz das Bruchstück Fragm. inc. 72. lst;

·~-~--

οι πόποι, οι άπατάται φροντίς έφαμερίων οὐχ εἰδνία, so sicher ist die Dorische Bewegung darin, welcher aber σὐχ εἰδνία durchaus widerspricht, so dass die Verbesserung erfordert wird, welche sich von selbst erziebt. ἐδυῖα.

9. Was von der rhythmischen Analogie bei Pindar gesagt 280 worden, gilt eben so sehr von allen ihrigen Resten der Lyrik und den dramatischen Chörevi; und was in letztern Chören Dorischer Tonart ist, lässt sich, wenn man seinen Sinn nach Plndar gebildet hat, welchem sie grössteutheils analog sind, mit der leichtesten Mühe herstellen. Von dieser Art sind die Chöre in der Euripideischen Medea zum Thell, worauf sehon Ilermann in den Elementis doctrinae metricae aufmerksam genacht hat; und zwar lässt der Dichter jederzeit auf einen Dorischen Gesang einen audern in freiern Rhythmen folgen; was auch Aeschylos im Prometheus gethan hat. Hermann hat diese Strophen nicht abgetheilt, indem sie jeder selbst ordnen könne; da jedoch die Erfahrung das Gegentheil lehrt, und mein Weg mich gerade da-

hin gefuhrt hat diese Anordnung zu machen, so will ich dieselbe hier nittheilen; zumal da sie auch Porson wegen seiner geringen Kenntinsse von den strophischen Gedichten ungeordnet gelassen hat. Wer die Dorische Form kennt, wird zugleich beuerken, dass Euripides und vor ihm sehen Aeschylos das Eude aller Strophen mit einem Rhythums gemacht hat, welcher von der Dorischen Form gäuzlich abweicht, aber einen schönen Schluss und passenden Ucbergang zu der folgenden freiern Form gieht). Eurip. Med. 18. 411.

Sir. "Ανω ποταμών Ιερών χωρούσι παγαί,
και δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται.
ἀνθράσι μὲν δόλιαι βουλαί: θεών οὐκέτι πίστις ἄφαρεν.
τὰν δ' ἐμὰν εὕκλειαν ἔχειν βιοτὰν στρέφουσι φάμαι·
ἔρχεται τιμά γυνακιείο γένει.

οὐκέτι δυςκέλαδος φάμα γυναϊκας έξει.

Ant. Μούσαι δὲ παλαιγενέου λήξουσ' ἀοιδάν τὰν ἐμάν ἡμυνὺσαι ἀπιστοσύναν. 
οὐ γὰο ἐν ἀμετέρο, γνώμα λύφας ώπασε θέσπιν ἀοιδάν 
Φοίβος ἀγήτωρ μελέων ἐπεὶ ἀντάχησ' ἀν ὕμνον 
ἀσσένου γέννα, μακρός δ' αίῶν ἔχει 
πολλά μὲν ἀμετέρου ἀνδοῶν τε μοίοων εἰπεῖν.

Vs. 627.

Str. Έρωτες ύπερ μεν άγαν έλθόντες ούχ εὐδοξίαν ούδ' άρετὰν παρέδωκαν άνδράσιν· εί δ' άλις έλθοι

<sup>1)</sup> Abweichungen von der strengsten Dorischen Form findet man hie und da auch in den Pindarischen Dorischen Geflichten, wie sehon früher hemerkt worden [Metr. Pind. S. 281 ff.]. Dahin gehört auch in den Bruchstücken des Dichters, auf die ich chemals nicht Rücksicht genommen habe, 7hren. 2. der Diliambas zu Anfang des letten Verses,

Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὕγαρις οῦτω,

μήποτ', ω δέσποιν', έπ' έμοι γρυσέων τόξων έφείης *luέοω γοίσασ' ἄφυκτον οἰστόν.* 

Ant. Στέργοι δέ με σωφροσύνα, δώρημα κάλλιστον θεών: μηδέ ποτ' άμφιλόγους όργας ακόρεστά τε νείκη θυμου έκπλήξασ' έτέροις έπὶ λέκτροις

προςβάλοι δεινά Κύπρις: ἀπτολέμους δ' εὐνάς σεβί-

ζουσ' όξύφρων πρίνοι λέχη γυναικών. Str. Vs. 2. hat Porson aus Unkenntniss des Metrums en avδράσιν geschrieben, welches, wenn es dagestanden hätte, würde zn tilgen gewesen sein. Uebrigens muss χοὐσέων gelesen werden.

Vs. 820.

010-0-010-400 - 00 - - 400 - 00 - - 400 - 400 - 00 ------1-1-0-0-0

Str. Έρεγθείδαι τοπαλαιὸν ὅλβιοι

καὶ θεών παϊδες μακάρων, ίερας χώρας άπορθήτου τ' ἀποφερβόμενοι

κλεινοτάταν σοφίαν, αίεὶ διὰ λαμπροτάτου βαίνοντες άβρως αίθέρος, ένθα ποθ' άγνάς

έννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσιν ξανθάν 'Αρμονίαν φυτεύσαι.

Ant. Τοῦ καλλινάου τ' ἀπὸ Κηφισοῦ ὁοάς

τὰν Κύποιν κλήζουσιν ἀφυσσαμέναν χώρας καταπνεῦσαι μετρίαις ἀνέμων

ήδυπνόους αύρας άεὶ δ' ἐπιβαλλομέναν γαίταισιν εὐώδη ὁοδέων πλόκον ἀνθῶν

τά σοφία παρέδρους πέμπειν έρωτας

παντοίας άρετας ξυνέργους.

Ant. Vs. 3. ist in avoas eine unregelmassige Zusammenziehung, welche ohne Zweifel im Gesange durch die Modulation versteckt wurde, was bei einem solchen Diphthong wie av sehr leicht ist.

den ich hier bemerkbar machen will, weil er in meiner Ausgabe durch einen Schreib- oder Druckschler verdunkelt ist:

\_ 1 0 - | 1 0 - - 1 00 - 00 2 δείκουσι τερποών έφέρποισαν γαλεπών τε κρίσιν. Ebenso Sophokles Antig. 825. in παγκλαύτοις. Sicherlich sind in der Melodie auf dieses αυ zwei Tone gesetzt worden. Vs. 972.

Sir. Νύν έλπίδες ούκέτι μοι παίδου ξόας, ούκέτι στείχουσι γὰφ ές φόνον ῆθη, δέξεται νύμφα χουδίων ἀναδεσμών, δίξεται δύστανος ἄταν: ξανθά δ' ἀμφὶ κόμα θήσει τὸν "Διδα κόσμον αὐτά γ'

ξανθά δ' ἀμφὶ κόμα θήσει τὸν "Λιδα κόσμον αὐτά γ ἐν χεροϊν λαβοῦσα.

Ant. Πείσει χάρις ἀμβρόσιος τ' αὐγὰ πέπλους χουσότευπόν τε στέφανον περιθέσθαι: νερτέροις δ' ήθη πάρα νυμφοκομήσει. τοίον είς έρχος πεσείται, καὶ μοίρων θανάτου προςλήψεται δύστανος, ἄταν δ' οὐν ὑπεοδοαιείται.

Ant. Vs. 1. hat Porson πέπλου, Ald. πέπλου: der Sinn erfordert πέπλους, woraus sich die Verbesserung des zweiten Verses χουσότεντών τε, statt des unmetrischen χουσότεντων von 283 selbst ergiebt. Uebrigens beweisen auch diese Strophen, dass man, wie die Pindarische Kritik lehrt, am Schlusse längere Verse liebt. Aehnliche Dorische Strophen findet man, wie schon Hermann bemerkt hat, bei Aeschylos; wie im Prometheus 886 ff.

eine solche Strophe und Gegenstrophe von der grössten Schönheit, die, gut gelesen, wahrhaft erhebend ist, und welche man sich nicht im ersten Verse durch die Kritik des Triklinius verderben lassen muss:

100\_100\_100\_100\_100\_00\_\_
100\_100\_00\_110M
\_100\_100\_00\_1
100\_100\_100\_1

Η σοφός ή σφός ήν, ός πρώτος έν γνώμα τόδ' έβάστασε καὶ γλώσσα διεμυθολόγησεν,, ώς τὸ κηδεύσαι καθ' έαυτου άραστεύει μακρώ. καὶ μήτε τόυ πλούτω διαδομπτομένου. μήτε των γέννα μεγαλυνομένων

οντα χερνήταν έραστεύσαι γάμων.

Nur wer ohne musikalisches Gefühl ist, kann etwa an dem ersten langen Rhythmus anstossen; aber in diesen Strophen bedarf es vorzüglich der musikalischen Beurthellung, durch die man auch erkennen kann, dass Vs. 3. 4, die gleichmässige Endung einen barnonischen Zweck habe, daber sie auch in der Gegenstrophe wiederkehrt. Ganz verschieden von dem Dorlschen Cliarakter aber, welchen die Strophen haben, ist, wie bei Euripides, so auch bei Aesch ylos, die Epode, welche auf diese Strophen folgt:

Ich setze noch die andere Strophe aus dem Prometheus Vs. 526 ff. her:

10. Aus dem Bisherigen erheilt zur Genüge, dass unser Gang durchaus analytisch ist, weshalb auch von der Bestimmung der Grenzen ausgegangen wird; wollte man synthetisch verfahren, so würde man nie sicher sein, ob man dem Dichter, welcher durch Synthesis diese Grenzen gebildet hat, richtig nachgegangen sei oder nicht: ohnehln könnte die Synthesis nur von sehon bekannten Thatsachen und Grundsätzen ausgeheu, deren Anwend-

<sup>\*) [</sup>Ein schönes Dorisches Lied Soph. Terens p. 394 Wagner, fr. 518 Ddf.].

barkeit aber erst durch die mittelst der Analyse zu erwerbende Bekanntschaft mit der eigenthümlichen Form dieser Gedichte entschieden werden m\u00e4sste: und ehe dies geleistet ist, l\u00e4uft man immer Gefalir, etwas Fremdartiges hereinzutragen. So hat man daktylische Hexameter im Pindar zu finden geglaubt; die unbefangene Analyse lehrt aber, dass dergleichen nicht in ihm seien, und denkt man nach, so findet man auch den Grund dazu: unr muss man niemals von solchen Gründen ausgehen und dadnrch Thatsachen setzen wollen, sondern die Thatsachen erst analytisch ausmitteln und dann dazu die Gründe suchen, weil unsere Kenntnisse von der lyrischen Dichtung der Hellenen fast ausschliesslich auf den wenigen Resten derselben beruhen, und folglich nichts aus allgemeinen Grundsätzen zusammengesetzt, fast alles auf dem Wege der Zergliederung gefunden werden muss. Wie leicht man sich irren kanu, wenn man aus allgemeinen Grundsätzen nrtheilen will, zeigt ein mit dem eben Gesagten genau zusammenhangendes Beispiel. Derselbe Grund nämlich, weshalb der daktylische Hexameter ausgeschlossen ist von der Pindarischen Rhythmik, kann auch auf die Ausschliessung des dramatischen Senars ausgedehnt werden; nichts desto weniger findet sich dieser Nem. I', str. 4. unzweifelhaft. Indessen ist die sichere Ueherlieferung über die Beschaffenheit der alten Rhythmen deshalb nicht ohne Einfluss auf die metrische Kritik: vielmehr darf in derselben nichts angenommen werden, was der Ueberlieferung durchans widerspricht, 285 und eben so wenig, was den sichern allgemeinen Grundsätzen zuwider läuft. Kein Hellenischer Dichter, dessen Werke zur musikalischen Aufführung bestimmt waren, kann Rhythmen gebildet haben, welche nach der Beschaffenheit der Hellenischen Musik in seinem Zeitalter unausführhar waren. Da wir nun aus den alten Philosophen und Musikern zuverlässig wissen, dass ansser den drei Rhythmengeschlechtern, dem gleichen oder daktylischen, dem doppelten oder tambischen, und dem anderthalbigen oder päonischen, keines vorhanden war, ausser dass in den frühesten Zeiten noch das epitritische oder Einunddreiviertelgeschlecht geübt und nachher verworfen worden; so schliesst ein kritisches Verfahren alle die Rhythmen aus, welche der hochverdiente Hermann erfunden hat, namentlich auch die von den Kretikern

unterschiedenen Paouen und die Epitriten, inwiefern sie nicht blosse trochäische Dipodien sind1). Zwar kann man in Bezug auf die Epitriten sagen, wir wüssten nicht bestimmt, ob sie zu Pindar's Zeit noch einen besondern Rhythmus gebildet haben oder nicht; allein wir branchen dies für unsern Zweck gar nicht zu wissen. Denn da man die Epitriten in den schweren trochäischen Dipodien sucht, welche in den Dorischen Gedichten vorkommen, diese Dipodien aber wie im Pindar noch vielfältig im Platonischen Zeitalter vorkommen, so genügt es, um zu zeigen, dass man ohne Grund und Bewels die Epitriten in den Dorischen Gedichten als einen besondern Rhythmus ansehe, wenn man bewiesen hat, dass im Platonischen Zeitalter, in welchem jene Epitriten vorkommen, kein eigenthümlicher epitritischer Rhythmus anerkannt wurde: demi alsdann ist auch kein Grund mehr vorhanden, eine Erscheinung, die in Platon's Zeitalter nicht aus einem besondern Rhythmus erklärt werden kann, sondern auf den trochäischen zurückgeführt werden muss, gerade im Pindar ans dem epitritischen Rhythmus zu erklären. Dass aber Platon den epitritischen Rhythmus nicht kennt, ist bereits anderwärts bemerkt [Metr. Pind. p. 24.]; und doch war er der Liebhaber Dorischer Musik, welcher gerade iene Epitriten eigen sein sollen. Iliermit sind denn alle im Pindar gemachte Aenderungen, welche bloss der Epitritentheorie zu Liebe erdacht sind, als unbegründet ansgeschlossen.

11. Dies lst in der Hauptsache der Gang, welchen die Kritik 286 zu nehmen hat; ihn weiter ins Einzelne zu verfolgen, würde zu weit führen. Auf diesem analytischen Wege mit Zuziehung der sichern Ueberlieferung und des allgemeinen Metrischen, so weit es zuverlässig ist, habe ich mein in den Abhandlungen de Metris Pindari enthaltenes System gebaut, und den Thatsachen, nachdem sie gefunden waren. Gründe untergelegt; aber in der wissenschaftlichen Darstellung musste die Art der Findung verwischt, und das Ergebniss der Analyse synthetisch vorgetragen werden: die Gründe gehen voran, die Thatsachen folgen, und die Einzelheiten belegen sie; aber in der Findung steht alles umgekehrt.

<sup>1)</sup> Vergl, meine Vorrede zu den Scholien, [XXXXIII ff.]. 18 Boeckh's Schriften, V.

Wo die Analyse nebst allem Uebrigen zur Entscheidung nicht hinlänglich ist, habe ich dies grösstentheils angezeigt, und beide Arten die Verse zu ordnen angemerkt. Der neueste Herausgeber weicht nun gerade in den letztern Fällen häufig ab, und hierüber ist wenig zu sagen, da die Entscheidung unmöglich ist: dagegen hat er bei einer grossen Menge Stellen das Versmaass so bestimmt, dass es den Gedichten widerspricht und also geschnitten und geflickt werden musste. Ich habe bei demselben wenig zugleich Neues und Gutes gefunden; um dem Leser das Urtheil vorzubereiten, will ich was ich von bedentenden Abweichungen bemerkt habe, hier zusammenstellen. Olymp. I, str. 3-5. folgen sich drei kurze Verse, und ihnen ein bedentend langer; die Leichtigkeit der Bewegung in jenen und das Anschwellen des Rhythmus in diesem befriedigen ein wohlgewöhntes Ohr: und durch Verbindung von Vs. 4. 5. ist nichts gewonnen als zwel Hiatus in der Mitte ant. a'. str. &.' Brechungen finden sich nach meiner Anordnung nicht; eine würde nur dann Statt finden, wenn Vs. 62, 63, τ' ἔδωκεν statt τε δώκεν eine richtige Aenderung ware, Ep. 1, 2, lese ich so:

Συρακόσιον Ιπποχάρμαν βασιλήα. λάμπει δέ οί κλέος έν εὐάνορι Αυδοῦ Πέλοπος ἀποικία.

Der neueste Herausgeber theilt dagegen so: Συρακόσιον ίππογάρμαν βασιλήα,

λάμπει δέ οἱ κλέος παρ' εὐάνορι — ἀποικία.

Hermann hat Irgendvo bemerkt, dass, wer über Versmasse urtheilen wolle, sich in Lesen üben müsse; sowold diese als 2st viele andere Versabtheilungen lassen mich vermutten, dass dies nicht beherzigt worden: wie dem auch diese nene Versabtheilung das Ohr nicht befriedigt.  $E_P$ ,  $\alpha'$ , ist  $\pi\alpha a \rho'$  ohne Zweifel falsch, und  $\delta \nu$  die wahre Leseart, welche aber der neuesten Anordnung widerspricht: und  $e \rho$ ,  $\beta'$ . fällt nun ein hässlicher Hätus in die Mitte des Verses.  $E_P$ , V. 6, hat man den Vers nach  $\dot{\gamma}$   $\partial \alpha \nu = \mu \alpha \dot{\gamma}$   olch tügen zu können; dieser Abtheilung wollte sich aber  $e \rho$ .  $\gamma'$ , nicht fügen:

ως εννεπεν· οὐδ' ἀ|χράντοις έφάψατ' ων επεσι. τὸν μεν ἀγάλλων θεός: daher wird ohne eine Spur in den Büchern umgestellt:

ώς εννεπεν· οὐδ' ών εφάψατ' ἀχράντοις επεσι, τον μ. ά. θ.

und doch ist es nicht bewirkt worden, das Versmaass herzustellen; sondern statt der mittlern Länge in ακράντοις wird eine kurze Sylbe erfordert. Olymp. 11, str. 6, 7, hat man verbunden; die dabei zum Grunde gelegte Leseart str. α'. γεγωνητέ' ὅπι (man wollte wohl όπί schreiben), του δίκαιου ξένων kann zwar so nicht angenommen werden; indessen gebe ich diese Verbindung zu. Da nämlich Vs. G. ὅπῖ (ὅπει) zu lesen ist, bleibt dieses zu kahl, wenn man nicht mit Hermann ξένων schreibt; wodurch die unbestimmte Endsylbe, welche in ξένον war, entfernt wird. Ant, α', ist zwar in 'Αλφεοῦ | ἰανθείς ein Hiatus, aber keln nnerlaubter. So verschwinden die Kennzeichen des Vers-Endes bei ξένων, und der lästige Anfang eines Verses mit δέ str. β', empfiehlt nun die Zusammenknüpfung belder Theile. Ep. 5. 6. sind ebenfalls verbunden, welches möglich ist, aber nicht gewiss; die darans entstehende Länge des Schlusses ist allerdings etwas, was für die Verbindung spricht; doch möchte ich mich dadurch in Fällen, wo auch die Trenning einen angenehmen und genügenden Fall gieht, wie hier und Olymp, IV. am Ende der Epode, und sonst, nicht allein leiten lassen, will jedoch die nicht tadelu, welche solche Verse lieher verknnpfen, wenn ihrem Gefühl der Zusammenhang derselben einlenchtend ist. Die falsche Abtheihing von Olymp. III, str. 4. 5. ist schon oben (Abschn. 8.) gerügt; wogegen ich überzeugt bin, dass die noch unverbundenen Verse ep. 4, 5, zusammenzuziehen sind (vgl. oben Abschn. 6.), welches auch von einigen andern gilt, wo jetzt noch ein d'am Ende des erstern vorkommt. Olymp. IV. übergehe ich ganz; meine Abtheilung habe ich ausführlicher gerechtfertigt Metr. Pind, 288 111, 25. [p. 334 ff.]; eine Verbesserung des Punctes, der mir In derselben anstössig war, habe ich jetzt gefunden, und werde sie unten (Abschn. 41.) vortragen. Von Olymp. V. ist oben (Abschn. 8.) das Nöthige angedentet worden; woselbst auch die falsche Theilung von Olymp, VI, str. 3. 4. bereits gerügt ist; ausserdem ist aher Olymp. V1, ep. 2. getrennt:

είπεν έν Θήβαισι τοιοῦτόν τι ἔπος: ποθέω στρατιᾶς ὀφθαλμὸν έμᾶς,

gegen die deutliche Fortsetzung des Rhythmus und ohne irgend einen Grund. Die Neuerungen in Olymp. VII. habe ich schon vorhin (Abschn. 7.) beleuchtet; die ebendaselbst ep. 2. 3. gemachte Abtheilung lasse ich gelten, sie ist aber schon in meinen Aumerkungen gegeben. Olymp. VIII, str. 5, 6, slnd verbunden worden; die unbestimmte Endsylbe lehrt die Trennung, und nur insofern hangen diese Verse zusammen, als zu Ende des erstern für den Takt nicht pausirt wird1). Dagegen hat man ep. 6. gespalten; die kräftigste Analogie erfordert aber, sie zu verbinden?). Olymp. IX, str. 6. 7. können allerdings verbunden werden (s. nott. critt.), und wegen ant. β'. wo sonst ἄτερ δ' ans Ende des Verses kame, ziehe ich dies jetzt vor: aber 8. 9. sondern sich durch sichere Kennzeichen; in der Epode mag man Vs. 1. 2. trennen oder verbinden; denn Kennzeichen und Analogie verlassen uns hier; Vs. 3. 4. würde ich nur dann für verbindungsfahig halten, wenn nicht ep. δ. μέν die richtige Leseart wäre: ep. 8. in zwei zu zerschneiden, verbietet die Analogie, Olymp, X, 19. 20, sind verbunden worden, vermuthlich damit το γάρ nicht von έμφυές getrennt werde, welcher Grund aber leicht widerlegt werden kann; man lese nur die Tragiker, z. B. Sophokl. Antig. 67, 238. Oed. Tyr. 231. - Olymp. XI, str. 3. ist gespalten, und dadurch der herrliche Rhythmus seiner Zierde beraubt. Ep. 4, 5, können, wie ich schon früher zugegeben habe, verbunden werden, und ich ziehe dies zur Vermeidung des apostrophirten δέ ep. a'. vor; aber 7. 8. müssen getrennt bleiben, wie sich unten bei der Kritik der Lesearten zeigen wird; über 9, 10. 289 habe ich mich schon oben (Abschn, 5.) erklärt. Uebrigens hat dies Gedicht so viele metrische Eigenthümlichkeiten, und welcht dem Gesammteindruck nach so sehr von den andern Pindarischen ab, dass ich mich noch mehr von der Vermuthung (Metr. Pind.

Vgl. Metr. Pind. S, 77. Explicatt, ad Olymp. VI. zn Ende der Einleitung.

Vgl. die Metr. Pind. S. 127. unter dem Trimeter catalecticus in disyll. angeführten mit bis bezeichneten Stellen.

S. 279.) überzeugt habe, es folge der Lokrischen Harmonie. Olymp. XII, str. 6. welchen Vers man gespalten hat, entschiedt die Analogie für die Verbindung, die dem Gefühl ganz einleuchtend ist: in der Epode habe ich diejenigen Verse getrennt gelassen, deren Verbindung nach der Natur der Sache nicht erwiesen werden kann, und die Unstcherheit der Ableitung augemerkt; jedoch gebe ich zu, dass Vs. 2. und 3. so wie Vs. 5. und 6. gut verbunden sind. Ganz verwerflich ist dagegen der Schluss so getheilt:

και δίς έκ Πυθώνος Ίσθμοι τ',

Έργότελες, θερμά Νυμφάν

λοντρά βαστάξεις ὁμιλῶν πας ' okκείπις ἀρούραις: denn ein nach der Pindarischen Analogie auch nur mässig gebildetes Ohr und das apostrophirte re lehrt, dass Ἐργότελες zum Vorhergehenden gehört; dann muss sich also Φερμά Νυμφῶν dem Olgenden Vers anschliessen, welcher als Schluss, wie gewöhnlich, länger lst. Was Olymp. XIII. geneuert ist, kann, weil die Wortskrülk dabei in Betracht kommt, hier noch nicht berücksichtigt werden. Olymp. XIV. übergehe ich hier; zur glaube ich bemerken zu dürfen, dass durch die neueste Ausgabe dieses schöne Gedicht, um mich des Ausdruckes eines Freundes zu bedienen, ganz struppig geworden ist.

12. Kärzer als bei den Olympischen Oden können wir uns bei den Pythi schen fassen. Möglich, aber nicht gut ist Iyıh. I, cp. 7. die Trennung nach der zweiten Dipodie; und Pyth. II, cp. 1. wird, wer den Fall der Pindarischen Rhythmen kennt, nicht nach z\(\alpha\) (ep. α'.) schliessen: cp. 6. 7. k\(\alpha\) nonn allerdings verbunden werden; aber die Trennung ist nicht übel, besonders auch wegen roa Vs. 94. welches, wie oben (Abschnitt 6.) bemerkt worden, nach even den Vers schliesst. Ganz schlecht ist Iyıth. III, str. 4, nach Kρ\(\alpha\) fovor geschlossen; die L\(\alpha\) nede des daktylischen Rhythmus,

-w\_:w\_w\_

erfordert durchaus noch einen Zusatz\_'damit der Sinn beruhigt werde. Dass Pyth. V, ep. 7. 8. verbunden werden können, habe ich schon in den nott. eritt. auerkaunt, und ich ziehe diese Verbindung jetzt vor, wegen Vs. 72. (s. Abschn. 6.). Pyth. VI. 20 beruht die Verbindung von Vs. 2. 3. auf zanzlicher Unkenntaiss des Vermaasses; ist Vs. 2, nicht selbständig, so muss er eher dem ersten Verse verbunden werden, wie ich schon in den nott. critt. (S. 482, vgl. zu Vs. 38. 39.) erwähnt häbe: um aber Vs. 6. 7. die unstatthafte Verbindung zu bewerkstelligen, hat man mit Zuziehung des berühnten Flickwortes yz schreiben müssen zul per Zeroxpértes yz. Vs. 8. 9. zu verbinden, bätte schon der Hiatus str.  $\alpha'$ . hindern müssen, nicht zu gedenken des hässlichen Rhythmus, welcher ersonnen worden. Pyth. VII. muss beim Mangesicherer Kennzeichen unentschieden bleiben, ob die Verse, wie ich sie das weniger Kühne vorziehend gelassen habe, getrennt hleiben oder verbunden werden sollen. Pyth. VIII. str. 3. 4. hat man verbunden; für die Trennung entscheidet der in dieselbe Stelle treffende Hiatus ant.  $\gamma'$ . 6. Dass ep. 3. 4. in meiner Ausgabe nur durch Versehen getrennt erscheinen, ist in den nott. ortit. bereits bemerkt. Pyth. IX, str. 6. ist nach diesem Masses

der Vers geschlossen; leh bin aber völlig überzeugt, dass der Herausgeber eine Cäsur für ein Vers-Ende gegriffen lat; und wenn Vs. 118. die keineswegs ganz verwerfliche Verlängerung von 2000 anstössig ist, kann sie leicht verbessert werden (Metr. Pind. S. 128.). Ebendaselbst ist ep. 2. nach dem Masse

ohne Grund geschlossen; da dies Vs. 122. nicht passen will, wird auf die schlechten Varianten der ganz unbrauchbaren Neapolitanischen Handschriften, die wir noch nähre werden kennen lernen, eine Aenderung gegründet, welche höchst verwerflich ist. "Δνόφα wird nämlich bloss aus Vermuthung in ἀνέφα verwandeth, und aus den genannten Handschriften avor γραφμα μέν in γραφμα ποτί μέν verändert, eine Leseart, welche selbst dann, wenn gute Bücher sie hätten, nicht zu billigen wäre; und dennoch ist damit keine Gleichheit des Maasses erreicht worden, sondern es ist eine Auflösung Δ. statt Δ. vorausgesetzt, welche man, wo sie nicht aus innern Gründen oder auf diplomatischem Wege sicher ist, uicht ausehmen darft, wenn man die Kritik mit Verstand ühen will. Pyth. X. ist der erste Vers der Strophe mit der Häfte des zweiten verhunden; aber ant. y'. beweiset die Uurichtigkeit dieser Abhei201 lung durch die unbestimmte Sylte in quyörerse, welche man durch

Timeson Linear

das gellickte φτγόντες γ' für den Verständigen nicht gehoben hat. Den angeblich ersten Vers schliesst man nach μάκαιρα hat. Den angeblich ersten Vers schliesst man nach μάκαιρα gemacht, statt dass dies in den folgenden Vers gehört hätte; jene Abthellung ist aber nur scheinbar, weil nach dem Chorianbeine Cäsur ist: str. γ'. vs. 38. past ste auch nicht, sondern zerschneidet σφετέροι/σι παυτά: was man dafür gesetzt hat σφετέροι/σι παυτά; was man dafür gesetzt hat σφετέροικ άπαυτά, würde recht gut sein, wenn ein Grund da wäre, den Vers hier zu schliessen. Auch ep. V. S. 1. 2. hat man damit verbnuden; Vs. 49. trennt sie aber der Hiatus. Dass Pyth. XI. ep. 1. 2. verhauden werden können, habe ich schon in den nott. critt. erinnert.

13. Ueber die Nemeischen Oden müssen wir etwas ausführlicher sein. Nem. I, str. 4. 5. sind verbunden worden, gegen den Hiatus Vs. 58. aber Vs. 7. ist in zwei getheilt worden; wobel jedoch scharf geschnitten werden musste; denn Vs. 25. wird statt τοῦ δ' ἐν εὐθείαις όδοῖς στείγοντα geschrieben τοῦ δ' όδοξε στείχοντ' έν εὐθείαισι, welche Wortstellung schlecht ist, weil das Wort, welches den Hauptnachdruck hat, zu spät kommt; ebenso musste Vs. 43. δ δ' δρθον μέν αντεινεν κάρα in δ δ' αντεινε μέν ὀρθον κάρα verwandelt werden; beides ohne eine Spur in den Handschriften, und nur Vs. 68. wo φιπαΐσι κείνου φαιδίμαν in διπαζε τέχνου τὰν φαιδίμαν verändert ist, geben diese Leseart die Neapolitanischen Handschriften, welche durchaus interpolirt sind. Nem. II, str. 4. ist nach ἀγώνων getheilt; schon der Gang des Rhythmus lehrt die Unrichtigkeit dieser Treunung, wenn auch nicht Vs. 19. in Παρνα σω eine Brechung entstände. Παρνασφ ist die einzig wahre Leseart, die auch in den Scholien befolgt ist; was hier in den Neapolitanischen Handschriften dafür steht, πέτρα θεού, ist eine kläglich allgemeine Bezeichnung, welche auf viele andere Felsen gehen könnte und Pytho gar nicht hinlänglich bestimmt; dass diese Leseart auf Interpolation beruhe, ist mir nach der Beschaffenheit jeuer Handschriften ganz gewiss: wiewohl ich nicht einsehe, wodurch diese Interpolation veranlasst wurde, wenn nicht in der Handschrift des Kritikers eine Lücke war. Dass Nem. III, ep. 1. nach πλαγάν getheilt werden kann, ist freilich klar, und in den nott. critt. schon

angezeigt: fiberzeugt bin ich jedoch davon nicht; aber da man, wo der Zusammenhang der Verse nicht deutlich ist, die Trennung 292 vorzuziehen geneigt sein muss, finde ich diese hier lobenswerth, da zumal den Schwachen dadurch weniger Aergerniss gegeben wird. Nem. IV. str. 2, 3, sind zusammengezogen worden: Vs. 10. 34. 82. 90. liefern durch Hiatus und unbestimmte Sylbe den Gegenbeweis; denn wie man das Versmaass erklart hat, um die unbestimmte Sylbe zulässig zu maehen, davon zu reden lohnt nicht der Mühe. Nem. V, str. 1, ist nach dem iambischen Dimeter \_\_\_\_ ein Vers gesehlossen; welches nach der Schreibart der guten Büeher nicht angeht, weil Vs. 7. 37. Brechungen eintreten; aber diese glaubt der neueste Herausgeber überwunden zu haben, indem er aus den sehlechten Lesearten der Neapp, Mss. Vermuthungen gebildet hat. Statt der Leseart der guten Bücher Vs. 7. έκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ῆρωας geben nămlich die Neapp. Mss. ηφωας έκ δὲ Κρόνου και Ζηνός, welche Wortstellung theils wegen des ôé, theils auch ausserdem schlecht ist; aber was soll man erst zu der sagen, welche daraus gebildet worden ist, ηρωας έχ Κρόνου δὲ καὶ Ζηνός? Vs. 37. steht γαμβρου Ποσειδάωνα πείσαις, ος Αίγαθεν: die Neapp. Mss. haben: Ποσειδάωνα of πείθων: hieraus ist, indem auch ος in οςπεο verwandelt worden. nunmehr gemacht: γαμβρον Ποσειδάν' οί πιθών, δςπερ Αίγάθεν. Auf diese Weise kann freilich alles bewirkt werden. Die Lesearten iener Handschriften sind gemachte; und sie haben deshalb, dass ich nicht finden kann, warum sie so genacht sind, nicht niehr Ansehen, als die andern, hei welchen inan die Gründe erkennen kann, warum sie gemacht sind. Nem. V, str. 2. ist hinter axarw geschlossen, welches darum nicht möglich, weil, während kein Kennzeichen des Schlusses da ist, gleich fünf Sylhen später sieh ein sieherer Schluss darhietet durch den Hiatus Vs. 26. und die wiederkehrenden starken Interpunctionen. Ep. 1. ist nach Ψαμάθεια, ep. 2. nach είπειν getrennt, weil ich nicht getrennt hatte; der Leser wird leicht finden, welches von beiden besser sei. Dem vierten Verse ist aus unserem fünften ein Kretikus (ep. α'. κεφδίων) zugesetzt; es gereicht mir zum Vergnügen, dies als vortrefflich hervorheben zu können, da es die Worte έξ οὐρανοῦ Vs. 34. 35. in Verbindung bringt. Umgekehrt ist Nem. VI. str. der Schlusskretikus des vierten Verses dem fünften vorgeschlagen worden, und diese Abtheilung kann man einen Augenblick für wahr haiten, da Vs. 11. und 27. die Interpunctionen sie empfehlen. Allein man kommt bald davon zurück, wenn man Vs. 50. sieht, dass die unbestimmte Endsylbe in τηλόθεν verlangt, diesen Kretikus an das Ende des vorhergehenden Verses 203 zu bringen; denn die Leseart τηλόθεν γ', welche man aus der Ald. genommen hat, ist Flickwerk, um der falschen Abthellung zu Hülfe zu kommen. Dazu kommt, dass Vs. 11. ήλθέ τοι nach einer oben gemachten Bemerkung den Vers sehr gut schliesst (s. Abschn. 6.): und man kann sich also nur wundern, warum der Dichter gerade zweimal vor dem Kretikus interpungirt habe. Der kritische Metriker muss auch auf solche Kleinigkeiten aufmerksam sein; und je weiter die Wissenschaft gediehen ist, desto besser kann man auch in diese eindringen. Hier mag es genügen, darauf aufmerksam zu machen, dass der Dichter gerade vor dem Schlusskretikus zu interpungiren pflegt; den Grund dieser unläugbaren Erscheinung kenne ich noch nicht: Beispiele starker Interpunctionen an dieser Stelle sind Olymp. III, 9. 13. Pyth. I, 16, 17. III. 19. 40. Nem. VII. 6. IX. 9. 17. 53. Isthm. IV. 16.: auch bei aufgelösten Kretikern, Pyth. I, 35. 75, Nem. 111, 3.; schwächere Interpunctionen der Art sind Pyth. III., 17. 63. 94. IX, 47. XII, 3. 6. Nem. I, 71. V, 19. XI, 1. - In demselben Gedicht Nem. VI. str. 6. ist der letzte Ditrochaus (str. a'. auus πότμος) dem nachfolgenden Verse zugetheilt worden; Vs. 13. ist aber der Hiatus dagegen, und wenn auch dieser fehlte, wäre die Abtheilung doch unrichtig, weil sie kelnen Rhythnus giebt: denn ein solches Maass,

20-5-1200-00-0-0-

gegen die Verbindung. Um sie zu bewerkstelligen, hat man denn umgestellt λάθαν έπαυσε, welche willkührliche Wortstellung auch der Sinn nicht empfiehlt; denn der Nachdruck liegt auf έπαυσε. Wenn diese heiden Verse zusammenzuziehen sind, so muss man κάππαυσε λάθαν schreiben. Nem. VII, ep. 5. lst in dem, dem häufigen Gebrauche nach etwas längern Schlussverse, wie ich ihn gegeben habe, nach πάθεν getrennt; um dies zu be-294 werkstelligen, hat Vs. 84, v/v zu Anfang des Verses gestellt werden müssen, was ich nicht irgendwo thun würde, wenn nicht ein malender Ausdruck es erfordert, der hier nicht statt findet (vergl. oben Abschnitt 6.). Wie nun aber der Kritiker, der S. 152, so erhost ist, dass ich enklitische Wörtchen deu Vers anfangen lasse es selbst thun konnte, mögen Andere begreifen. Doch nicht genug: Vs. 105. widerspricht obendrein jener Abtheilung in τέχνοι σιν ατε: rasch schreiht er τέχνοις ωςτε, unbekümmert darum, dass er statt des Tribrachys einen Trochäus in die Stelle bringt, welchen der Dichter hier nirgends gebraucht hat. Nem. VIII. str. 1. ist nur getheilt, well ich verbunden habe; auch str. 3. lst getrenut, wogegen sich ausser dem ant. B' (Vs. 25.) aus Ende kommenden δ' Vs. 42, stemmte: γρεζαι δὲ παντοί αι φίλων άνδρων: statt ἀνδρών haben die Neapp. Mss, έντί: daraus ist nun die unwahrscheinliche Leseart gebildet: γοείαι φίλων δέ έντὶ παντοΐαι. Dem zweiten Verse der Epode ist aus dem dritten das Maass - zugefügt; den Gegenbeweis liefern Vs. 12. 29. die Hiatns und Vs. 46. die unbestimmte Endsylhe in λάβρον, welche man durch die Aenderung λάβρου γ' kläglich versteckt hat. Ep. 7. ist nach φυτευθείς getrennt; möglich, aber nicht wahrscheinlich. Nem. IX, str. 2. ist nach diesem Maasse ein Vers geendigt worden: ·------

Meisteus endet ein Wort hler, welches aber nur in der Cäsur nicht im Vers-Ende gegräudet ist; und schon das δ' Vs. 14. (uns. Ausg.), welches ams Ende kommt, ist dagegen. Vollends aber Vs. 22. wo Iσ[μηνοῦ gespalten werden müsste, beweiset für die Verbindung nit dem folgendett. Dies hat jedoch der Herausgeher seiner Meinung nach gehoben. Denn statt ἔντεσιν· Ἰσμηνοῦ δ' ἐπ' ὅχθαισι γλυπίν schrebt er: ἐντεσιν· ἔπ' ὅχθαισι δ' Ἰσμηνοῦ γλυπίν. Aber abgerechnet, dass diese Wortstellung rhetorisch schlechter, und dass  $\acute{\epsilon}x'$  ganz abgetreunt nach beiden Seiten hin, stümperhaft ist, enthält diese Leseart zugleich einen metrischen Fehler, indem auch in der unbestimmten Endsylbe die Kürze nicht statt der Länge stehen darf, wenn sie vor dem Apostroph steht (Metr. Pind. S. 62.). Ebendaselbst str. 4. sit nach folgendem Masses getheilt;

4------

ohne das geringate Kennzeichen: zwei Stellen sind dagegen, Vs. 20, Δγχέων ταύταν θανάτον πέρι και ξοίας ἀναβάλλομαι, und Vs. 34. ὑπασπέζων. An letzterer halfen die elenden Νεορρ. Mss. durch αϊδιε Lesent Εύφαπις δύν: diese hat manaufgenommen, aber ἐδών schrel· εὐδιο mossen, weil δύν nicht Pindarisch ist. An der andern Stelle ist geschrieben worden: ἐγχέων ζωᾶς πέρι καὶ θανάτοιο ἀναλο ἀναλολομαι; elnigermassen auch mit Hölfe jener Handschriften, welche geben: ἐγχέων τὰδιε ζαδιες κέρι καὶ θανάτοιο ἀναλολομαι; aber gesetzt auch, dass dieselben besser wären, so bewiesen sie doch Immer noch nicht für jene willkührliche Veränderung.

14. Wir kommen zu den Isthmien. Isthm. I, str. 3, 4. sind verbunden worden; Vs. 26. macht der, obgleich nicht unerlaubte Hiatus die Trennung dennoch wahrscheinlicher. Derselbe Fall, auch in Rücksicht des Hiatus (ep. α'.) ist Isthm. 11, ep. 2, 3. so wie ep. 5. 6. welche verbunden werden können: warum ich es nicht gethan habe, ist nott, critt, S. 561. gesagt, Isthm. III. in den Epoden sind nach meiner Abtheilung die vier ersten Verse kurz, die zwel letzten lang: dies kann freilich Vlelen anstössig sein, bedarf aber nach allem schon Gesagten keiner Rechtfertigung, und geht aus der unbefangenen Zerlegung als Ergebniss hervor. Jetzt hat man Vs. 2. 3. verbunden, ungeachtet Hiatus, unbestimmte Endsylbe und Interpunctionen durch alle vier Epoden so zusammentressen, dass kein Zweifel au der Tremung übrig bleibt. Vs. 5. ist ohne irgend ein Kennzeichen nach σύννομοι getrennt, da doch der Rhythmus augenscheinlich ununterbrochen fortgeht; Vs. 6. wird ebenfalls getreunt, wo aber gleich Vs. 18. geändert werden musste, weil die beliebte Trennung das Wort έξάλλαξεν nach der ersten Sylbe zerschneidet. Nun ist zwar die gemachte Aenderung alλοτε | αλλαξεν statt αλλοτ' έξ άλλαξεν scheinbar sehr leicht;

aber abgesehen von der Analogie, welche den langen Schlussvers vertheidigt, schon deshalb unverzeihlich, weil durchaus nicht begreiflich ist, wie έξάλλαξεν hätte entstehen sollen. Denn wenn man noch sagen könnte, αλλοτ' έξαλλαξεν hätte ein Metriker geschrieben, um die unbestimmte Endsylbe zu verdrängen, die nach sonstiger Abthellung in die Mitte des Verses gefallen sei, so wäre das etwas gesagt; allein die Alten schlossen den Vers gerade mit αλλοτ' έξ- und so hätte das έξ cher wegfallen können am Ende des Verses, als dass es Irgend Einer zusetzen konnte. Isthm. 1V. ist stark verbunden, erstlich str. 3. 4. dann 5. 6. beides als möglich in den nott. critt. schon zugegeben: ja ich habe noch mehr zugegeben, dass nämlich 5-7. verbunden werden können; und wenn einmal Einer hier ans Verbinden geht, muss er nicht auf 296 halbem Wege stehen bleiben. Wenlgstens ist ein Grund vorhanden. Vs. 6. und 7. zu verbinden, was ich jetzt thue, damit nämlich str. B', das apostrophirte de zu Ende des Verses entfernt werde. Hierdurch entsteht ein langer Schlussvers, wie er so oft vorkommt. Ep. 3. 4. sind ohne allen Grund verbunden; durch alle drei Epoden treffen die Kennzeichen, Hiatus und starke Interpunction, wie auch ep. y'. eln erlaubter Hiatus ist, so zusammen, dass die Verbindung unzulässig wird. Isthm. V, str. 3. ist nach ω Zεῦ getheilt, möglich, aber unwahrscheinlich; da ich jedoch, wo sichere Kennzeichen der Verbindung fehlen, die Trennung vorzuziehen pflegte, ware es folgerechter gewesen, wenn ich dort getrennt hâtte, da zumal die Länge des Rhythmus vielen Anstoss geben kounte. Ep. 4.5. ist die gemachte Verbindung möglich, und ist mir auch wahrscheinlich; da niemand an ihr Anstoss nehmen wird, möchte ich sie befolgt haben. Isthm. VI, str. 5. ist der Schluss \_\_\_\_ zu einem eigenen Verse gemacht; widerlegt kann dies nicht werden; aber die Analogie spricht für das Gegentheil. Ep. 3. 4. ist die schon in meinen Anmerkungen als möglich anerkanute Verbindung ungewiss; ep. 6, 7, slnd auch verbunden; und wenn Vs. 33, der Hiatus, den man nicht ertragen kann, gehoben sein wird, werde ich dagegen nichts einzuwenden haben. So lange dies nicht geschehen ist, kann man die Verse nur so, wie ich gethan habe, abthellen: die Leseart der Neapolitanischen Handschriften aber, Όταλέος τε παϊδ', welche verwandelt in παϊδά

x' Dzcźjog den Iliatus abhelien wirde, kann man nieht berückstehtigen, da jene Handschriften aller diplomatischen Glaubwördigkeit entbehren, wie genate Untersuchung mich belehrt hat. Isthm. VII, 1. 2. sind verbunden worden zu diesem Unding von Versimanss:

Will man nicht das Ende von Vs. 1. und den Anfang von Vs. 2. an verschiedenen Stellen ändern, so können beide nicht verbunden werden; denn es würden aus den jetzigen Lesearten zwei unvereinbare metrische Figuren entstehen,

Str. 
$$\alpha'$$
.  $\beta'$ .  $\delta'$ . (wenn man  $\tilde{\epsilon}\epsilon \iota \pi \epsilon$  liest)  $\varsigma'$ .  $\xi'$ .

und Str.  $\gamma'$ .  $\epsilon'$ .

und will man auch str. &, Vs. 41. mit Hermann & vötü schrei-207 ben, so bleibt doch str. y'. Vs. 21. 22. fibrig, wo Hermann's Veränderung zu hart und gewaltsan ist, als dass sie augenommen werden könnte. Hermann, dessen grosse Verdienste nicht nur um die Metrik, sondern auch um den Pindar insbesondere wiederholt anzuerkeunen mir helige Pflicht ist, hat sehr wohl eingesehen, dass jene beiden metrischen Figuren unvereinbar sind, und daher die eine durch Veränderungen zu vernichten gesucht; so lange nun diese nicht anerkannt werden können oder durch hessere ersetzt sind, muss eine andere Auskunft getroffen werden. Diese liegt aber in der Trennung der Verse, welche jene beiden im metrischen Figuren einzig vernigen kaun

wobei nur die Auflösung der Auskruse des zweiten Verses Anstose erregt, welcher aber gering ist, weil die Auflösung in den Eigenuannen "Ezkrew fällt. In dersellnen Ode ist jetzt Vs. 5. in drei
getheilt; ein Setzerkunststitck, wodurch dieser zwar lange aber
ausserst schöne und kunstreiche Rhythmus, der nur in dieser Einheit vollständig begriffen werden kann, in bezielungslose Glieder
zerstückelt wird. Dieser systematische Rhythmus kann ehen so
wenig abgelängnet werden, als die Alkaischie lonische Dekapoole;
will man ihn aber für das Auge, nicht für Stümme, Opdrei
will man ihn aber für das Auge, nicht für Stümme, Opdrei

Sinn, nach Einschnitten in Kola theilen, wie Bentley jene Dekapodie, so werden diese Abschnitte allerdings am besten nach dem dritten und fünften Choriamben gemacht; nur muss man sich nicht einbilden, es seien dadurch drei Verse entstanden. Endlich hat man noch Vs. 8. 9. verbunden; allein dies Vers-Ende, welches auch Hermann verdnnkeln will, ist eines der klarsten. str. & Vs. 38. stehende Schlusslänge statt der in dem Gedichte herrschenden Kürze will ich zwar nicht als Beweis auführen, da die Leseart des folgenden Verses unsicher ist und je nach der Art der Verbesserung auch die vorhergehende dadurch eine andere Gestalt erhalten kann: aber str. B'. Vs. 18. trifft in diese Stelle ein Hiatus, der allein den Beweis zu führen hinreichte: und unter sieben Strophen treffen ebendahin fünf starke Interpanctionen, die nicht einmal als Kennzelchen einer Cäsur hier augesehen werden könnten, und wovon nur die letzte Vs. 68. zweifelhaft ge-298 macht werden kann, well sie auf einer nachher zurückgenommenen Veränderung von Hermann bernht: wir wollen uns aber das nicht nehmen lassen, was er ehemals richtig eingesehen und aus dem Bestreben, noch besseres zu finden, wieder aufgegeben hat.

15. Wir verlassen jetzt die metrische Zergliederung des Werkes, wohei uns zugleich schon die Ueberlieferung und das allgemeine Metrische zu Hülfe kam, und wenden uns zu dem zweiten Haupthülfsmittel der Kritik, der sicheren Ueberlieferung in Bezug auf die Lesearten, wobel denn wieder das Allgemeine aus der Kenntniss der Sprache uns unterstützen muss; zugleich werden wir hierbei auf die metrische Analyse wieder zurückkommen und zeigen, wie diese und die Ueberlieferung über die Lesearten einander die Hand bieten, und durch ihre Vereinigung in vielen Punkten die Untersuchung abgeschlossen wird. Unter der sichern Ueberlieferung in Bezug auf die niedere oder Wortkritik verstehen wir aber alles dasjenige, was durch geschichtliche Betrachtungen mit möglichster Zuverlässigkeit ausgemittelt worden über die ursprüngliche Beschaffenheit des Textes und die Verändernigen, welche er allmählig erlitten hat. Jede Leseart ist ein geschichtlich Gegebenes; es kommt darauf an, aus der Masse dieser gegebenen kleinen Thatsachen ein Ganzes zu bilden, in

welchem zugleich die Geschichte des Textes überhanpt und die Geschichte jeder einzelnen Stelle, wobei ein Bedenken statt finden könnte, enthalten sei. Da alle geschichtliche Ueberlieferung auf den Quellen beruht und nach deren Beschaffenheit beurtheilt werden muss, so ist die Würdigung der Quellen hierbei eine Hauptsache, um so mehr bei der Geschichte eines Textes, bei welcher die Quellen mit dem Stoffe, welchen sie überliefern, zum Theil eins sind: denn jeder Text einer Handschrift ist zugleich Quelle und zugleich als Text der Stoff der Ueberlieferung. natürlich auch hier nicht die Absicht sein, in eine ausführliche Erörterung allgemeiner kritischer Grundsätze einzugehen, sondern ich wende mich gleich zu unserer besondern Aufgabe, nur weniges vorans erinnernd. Die geschichtlichen Quellen der Leseart sind die Anführungen, Anwendungen und Nachahmungen der Alten, die Scholien, Handschriften understen Ausgaben. welche aus Handschriften gezogen sind; letzterer haben wir bei Pindar zwei, die Aldinische und Romische: doch ist bei letzterer der Text hier und da von Kalliergos schon nach den Scholien festgesetzt. Die Anführungen, Anwendungen und Nach- 299 ahmungen zeigen, was der, von welchem sie herrühren, in seinem Texte gelesen hat; sie sind meist älter als die übriggebliebenen Handschriften: nur muss man wissen, ob der Schriftsteller, bei welchem sie vorkommen, wirklich so geschrieben hat, oder auch seine Worte entstellt oder ans einem spätern Texte des angeführten Schriftstellers verändert und demselben angepasst seieu; auch ob der Anführende oder Nachahmende nicht absichtlich oder aus Nachlässigkeit oder Gedächtnissfehler die Stelle auders gegeben habe, als er sie vorfand. Die Scholien, welche die Handschriften enthalten, geben die Lesearten, welche die Grammatiker in ihren Handschriften vorgefunden oder hineingesetzt hatten: die Handschriften von welchen die ersten Ausgaben, wenn sie nicht mit kritischer Auswahl der Lesearten gemacht sind, nicht unterschieden zu werden brauchen, gehen ausser den Schreiblehlern und einzelnen Irrungen, wohin die Aufnahme von Glossemen statt der glossirten Worte gehört, irgend einen zu einer gewissen Zeit gangbaren Text. Zeigt sich bei Vergleichung aller dieser Quellen eine bedeutende. Verschiedenheit der Leseart, so verliert sich die Wahr-

scheinlichkeit, dass diese Versehiedenheit zufällig entstanden sei, und des Kritikers erstes Bestreben muss alsdann sein, die absichtlichen Recensionen zu entdecken, welche der Text erlitten hat. und sie auf ihre Urheber zurückzuführen, sei es auf den Verfasser selbst, woran man bei Pindar nicht denken kaun, oder auf Grammatiker. Hat man erst Recensionen aufgefunden, so wird man nieht mehr bloss die einzelnen Lesearten aus sich selbst beurtheilen, welches häufig nicht zum Ziele führt, sondern die Kritik wird gleichsam systematisch und geht aus ihrer gewöhnlichen Kleinlichkeit ins Grosse; mit einem Sehlage eröffnen sich weite Aussichten und das Urtheil erstreekt sich zugleich auf ganze Massen von Lesearten. Diese Art Kritik gewährt nicht nur eine grössere Sieherheit, sondern sie befriedigt auch den Geist weit mehr als das sehwankende Abwägen der verschiedenen Lesearten, wo man häufig eben nur von der Schönheit der einen oder andern Leseart reden, keineswegs aber zu einer geschiehtlichen oder diplomatischen Ueberzeugung gelangen kann. Nicht als ob dieses Abwägen ausgeschlossen wäre: vielmehr wo Auffindung und Beurtheilung der Recensionen erst aus den Einzelheiten zusammen-300 gesetzt werden muss, geht auch diese Kritik von jenem aus, nud überall muss bei derselben Keuntniss der Sprache, allgemeine und analytische Beurtheilung des Versmaasses und alles, was sonst zur Würdigung der Lesearten gehört, mitwirken; hat man aber an gewissen Stellen, wo die Entscheidung mit grösserer Gewissheit möglich ist, ein sieheres Urtheil gebildet, so entscheidet dies für die Gesammtheit der Lesearten aus derselben Recension, vorausgesetzt, dass die Einerleiheit der Recension nicht im Zweifel sei. Freilich kann man nicht läugnen, dass die Auffindung der Recensionen und die Vertheilung der Lesearten unter dieselben bisweilen mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist: uud darum darf man sieh nicht wundern, dass dieses kritische Verfahren bel manehen Schriftstellern, wo es sehr nothwendig ware, wie bei Herodot, noch nicht bedeutend angewandt worden; wo es aber, wie bei Pindar, weder an gesehichtlichen Zeugnissen über die Veräuderung des Textes, noch an deutlichen Kennzeichen für die Beurtheilung der Handschriften fehlt, kann diese Kritik völlig zur Klarheit gebraeht werden, und würde sich noch leichter üben

lassen, wenn die verglicheuen Handschriften alle gleich vollständig und nach derselben Ansgabe verglichen wären. So weit die his jetzt bekannten Quellen reichen, wollen wir nun im Folgenden die Geschichte des Textes in allgemeinen Umrissen darstellen, und mit einzehnen Beispielen belegen; von welcher Untersuchung alle Lessearten usageschlossen bleiben, welche nicht aus den obenherührten Quellen herrühren: denn ausser den beiden ersten Ausgaben sind alle fübrigen ohne Ansehen, und brauchen in der Kritik nicht herfücksichtiet zu werden.

16. Wollen wir aber diesen Gegenstand bei der Wurzel fassen, so müssen wir wo möglich bis in das Pindarische Zeitalter selbst zurückgehen. Ans den Händen des Dichters kamen die Gedichte einzeln; wer sie zuerst gesammelt und wie man über die Anordnung gestritten habe, ist nicht unbekannt 1); und dass bei der Sammlung und Anordnung die Grammatiker den Text in eine ihren Zeitgenossen leserliche Gestalt brachten, versteht sich von selbst, wenn es auch nicht überliefert wäre. Fragt man aber, wie die frühesten Handschriften beschaffen waren, so kommt bier 301 vorzüglich dreierlei in Betracht: in welchen Zeiten, mit welcher Schrift, und wie treu sie geschrieben waren. Man müsste sehr unbekannt mit dem Schriftwesen des Alterthums sein, wenn man glauben wollte, die Alten vor den Grammatikern hätten diese Verse, welche, wie man sie auch ordne, sehr ungleich sein mitssten, abgesetzt geschrieben; heroische Hexameter, elegische Distichen und solche gleichartige und ungefähr gleich lange Verse schrieb man häufig abgesetzt, wie mehrere Inschriften zeigen; aber diese ungleichartigen wurden gewiss in der Regel ohne Unterscheidung geschrieben, da man ja auch die Sätze und Worte nicht regelmässig abtheilte, sondern nur hier und da theils Sätze, theils Worte, selbst solche welche zusammengehören, wo es nöthig schlen durch Interpunction treunte, namentlich durch :, nachher :, welche beide Formen der Interpunction, wie die Inschriften zeigen, die ältesten sind; und auch diese warf man nachher weg, bis die Grammatiker neue erfanden. Höchstens kann man zugeben, dass

S. die Vorrede des Scholienbandes, Bd. II. S. IX. ff. und die Ein leitung zu den Bruchstücken, desgleichen die Einleitung Bd. II. Th. II. S. 19. unten.

ähnliche Zeichen auch in zweifelhaften Fällen zur Unterscheidung der Verse gebraucht wurden; übrigens waren sie gewiss so zusammengehängt, wie die Verse In unsern Gesangbüchern. Soll dies bewiesen werden, so beweiset es die Ueberlieferung, dass Aristophanes von Byzanz und andere die Gedichte der Lyriker, und namentlich des Pindar, in Glieder (χώλα) thellten 1); ohne Zweifel auch mit Zulassung von Brechungen, welche wie wir gesehen haben. Andere wieder aufhoben: hieraus erhellt, dass keine Abtheilung, wie sie überliefert worden, ein geschichtliches Ansehen hat, weil keine ins höhere Alterthum reicht. Aber in welcher Schrift waren die ältesten Texte abgefasst? Bekanntlich bedienten sich die Hellenen zuerst des sogenannten Kadmeischen oder Attischen, und nachher des Simonideischen 2) oder Ionischen Alphabetes, beider jedoch mit gewissen Abweichungen ie nach der Gewohnbeit einzelner Städte und Zeitalter oder auch einzelner Menschen: die Beschaffenheit beider Alphabete ist bekannt, und weder sie noch die verschiedenen Eigenheiten der Städte. Zeitalter und Einzelner in der Schreibart hat für die Kri-302 tik Wichtigkeit, wenn man das Digamma, die Doppelung oder einfache Schreibung der Mitlauter und die Selbstlauter ausnimmt. Ich übergehe die beiden erst genannten Puncte der Kürze wegen; bei den Selbstlautern aber ist es sowold in Rücksicht des Dialektes als' auch wegen vieler Lesearten sehr wichtig zu wissen, in welcher von beiden Schriften diese Gedichte ursprünglich geschrieben waren: was 1ch früherhin nur leise zu berühren wagte3). Folgendes sind die Hauptfragen: Ist in den ältesten Handschriften Epsilon, Eta und El unterschieden worden, oder sind sie alle mit E bezeichnet gewesen, und ist demnach der Zug H noch zur Bezeichnung des Hauches gebraucht, oder das Eta schon mit H, der Hauch aber mit I oder gar nicht bezeichnet worden? waren Omikron, Omega und OY verschieden oder alle mit O bezeichnet? die Lösung dieser Fragen hängt von der Geschichte des Alpha-

<sup>1)</sup> Vorr, zu den Schol, S. X.

Ich nenne es nach dem Haupturhober das Simonideïsche, ohne den Antheil, welcher dabei dom Epicharmos zugeschrieben wird, Rücksicht zu nehmen.

<sup>3)</sup> Nott. critt. Nem. 1, 24. X, 62. Pyth, X1, 38.

bets ab, welche aber noch nicht so ins Einzelne betrachtet ist, dass wir uns auf Andere berufen konnten; die sicherste Quelle sind aber die Inschriften, welche in jenen einfachen Zeiten unmöglich in einer andern Schreibart als der jedesmal gewöhnlichen verfasst sein können, ausser dass an einigen Orten die öffentlichen Schriften des Staates länger als anderwärts in einer alterthümlichen Schrift konnten geschrieben werden, die aher doch noch allgemein verständlich sein musste. Man weiss, dass bis auf den Archon Euklides Olymp, 94, 2, zu Athen alle öffentlichen Staatsverhandlungen in der alten Attischen Schrift abgefasst wurden. und dass mau sich zuerst bei der Aufschreibung der damals bekanntgemachten neuen Gesetze auf den Vorschlag des Archinos des Ionischen Alphabets bediente: daher bildet jene Epoche in den von Staatswegen geschriehenen Inschriften der Athener einen so festen Abschnitt, dass man ohne Ausnahme angeben kann, ob ein in einer Inschrift aufbehaltenes Denkmal, welches von Staatswegen abgefasst worden, vor oder nach dem Beschluss des Archinos verfasst worden: und unter so vielen Denkmälern findet sich nur ein einziges, noch nicht herausgegebenes [jetzt C. I. No. 24], wo das H vor Euklid etliche mal vorkommt. Da dies aber auf einer Verordnung beruht, welche der Staat ausgehen liess, und diese erst dann erfolgen konute, wenn das Ionische Alphabet nicht mehr ungeläufig war, so folgt hieraus nicht, dass früher das Simoni- 303 deische oder Ionische Alphabet nicht schon sehr häufig im Gebrauch gewesen1): indessen würde es eben so verkehrt sein zu glauben, man habe sich desselben seit Simonides allgemein und ausschliesslich anderwärts oder in Athen bedient. Eine neue Schreibart wird uur allmählig allgemein, und man fällt oft wieder in die alte zurück: davon geben die Attischen Inschriften selbst des Staates, bei welchem wir dies am leichtesten verfolgen können, den deutlichsten Beweis, indem in denselben keineswegs völlige Gleichheit herrscht. Dass H als Bezeichnung des Hauches fehlt schon sehr häufig in den Inschriften vor Euklid in einzelnen

Dass Euripides im Theseus (Fragm. 5. [3 Ddf.]) das H schon between the schon between the scholar of the scholar properties of the schol

Wörtern, die dennoch aspirirt gesprochen wurden; Olymp. 94, 2. verschwindet es ganz, indem es Zeichen des Eta wird, zugleich mit der Einführung des Ω: statt ΩI findet man dennoch später nicht selten Ol. In der Schrift vor Euklid wird statt OY in der Regel O geschrieben; aber dennoch ist in gewissen Worten, wie ovros, ovr und in Eigennamen selbst in den Attischen Inschriften OY gesetzt worden 1), in Eigennamen bisweilen auch Y statt OY\*); nach der Einführung des Ionischen Alnhabetes wird noch bis weit über die 100, Olymp, hinaus ov mit O bezeichnet, und in der Sandwicher Steinschrift aus Olymp. 101. [C. I. no. 158.] findet man gar OK statt oux, wofür früher OYK gefunden wird. E für El ist vor Euklid nicht selten, nach ihm seltener, aber nicht ohne Belspiel; und dies alles findet sich in öffentlichen, offenhar mit nicht geringer Sorgfalt geschriebenen Actenstücken. Schon hiernach lenchtet also ein, dass man sehr irren würde, wenn man glauben wollte, als Simonides und Epicharmos das Alphabet vervollständigt hatten, habe man diese Schrelbart allgemein angenommen, und nur der Attische Staat habe aus Eigensinn die alte Welse zu schrelben beibehalten; sondern die neue Schreibart, zu der auch vor Simonides hier oder dort die Elemente schon verborgen lagen, griff allmählig um sich. Schon lange hat Wolke seine neue Schreihweise die Deutschen gelehrt und eigene Bücher darin drucken lassen; sollten die Deutschen 304 je so thöricht sein sie anzunehmen, wie die Hellenen so klug waren die Simonideïsche einzuführen, so würden doch die Spätern sehr irren, wenu sie glaubten, unsere Zeltgenossen hätten sich so schnell bekehrt. Auch enthält die Geschichte selbst Spuren, dass die neue Erfindung so rasch nicht Eingang fand; daher denn Kallistratos erst wieder das Verdienst haben soll, die Buchstaben, welche man zugesetzt hatte, mit den alten zusammen in eine Reihe oder Ordnung gebracht zu Jaben, und das neue Alphabet zuerst in Samos öffentlich soll gebraucht worden sein2).

S. Staatshaush, d. Athen. Bd. II, S. 201. 261. 323. [II \* 52. 277.
 319. 319. ]

Das Letztere beruht auf der falschen Leseart Συνιάδου in der Inschr. C. I. no. 150 Zeile 7.]

<sup>2)</sup> Vgl. Wolf. Proleug. zu Homer, S. LXIII.

Es bleibt also, um zu erfahren, wie Pindar's Zeltgenossen schrieben, nichts übrig, als die Inschriften zu befragen; da wir aber das Zeitalter der ältesten so genau nicht bestimmen können, so will ich, ohne mich hier auf Zeitbestimmungen einzulassen, die wichtigsten der schon herausgegebenen 1) nicht - Attischen zu Rathe ziehen, und bemerken, was aus jeder klar wird: eine werde ich hier übergehen und sie weiterhin nachholen; eine andere, nämlich die Krissäische, von Hughes herausgegebene, erwähne ich gar nicht, weil sie noch Keiner entziffert hat; und obgleich mir dies gelungen ist [C. I. no. 1.], würde es doch zu weit führen, dies erst zu entwickeln. Folgendes ist kürzlich das Ergebniss. In der Eleischen Rhetra [C. I. no. 11.] ist statt des Ω immer O; El kommt darin bereits vor. Dagegen scheint in der sehr alten Inschrift von der Burg Larissa zu Argos [C. I. no. 2.] Κλείτος ΚΛΕΤΟΣ ohne 1 geschrieben zu sein. In der untern Schrift des Sigeischen Steins fc. L. no. 8.1 kommt El in elul und sonst vor, aber auch E statt et: ov ist immer durch O bezelchnet, Eta und Omega durch E und O; in der obern jüngerer Weise folgenden Schrift ist Eta und Omega schon mit H und Ω bezeichnet; statt ει ist in είμί E gesetzt; ov noch mit O durchgängig bezeichnet. Das Polykratische Weiligeschenk [C, l. no. 6,] zeigt E statt Eta; ebenso der Kumāische Kessel bei Payne Knlght [C. I. no. 32.], welcher auch O statt Q hat. Die Petilische Erztafel [C. I. no. 4.] bezeichnet Ω mit O, wohin auch die Worte ΔΑΜΙΟΡΓΟΣ, ΕΠΙ-KOPOΣ, gchören, da es wahrscheinlich ist, es sei Δαμιωργός und Ἐπίχωρος gesprochen worden. Die Delische Inschrift der Bildsäule [C. I. no. 10.] bezelchnet ov mit O, statt El glebt sie E in siui. Auf dem Mellschen Säulenschaft [C. I. no. 3.] steht O statt Ω, aber wie es scheint, OY in τοῦτο, wenn, wie 305 ich glaube, τοῦτ' ἐτέλεσσε zu lesen. In der einen jedoch nicht ganz sichern Pembrokeschen Inschrift [C. I. no. 38.] steht O statt Ω in MEATIOMEN; E in ΞΑΝΘΟΚΑΡΈΝΟΝ. Die andere ebenfalls nicht völlig unverdächtige Pembrokesche Inschrift,

Die mir bekannten ungedruckten führen ebenfalls zu keinem andern Urtheil.

einen Sieger im Fünfkannf betreffend [C. I. no. 34], gicht regelmäsig OY und El, aber das H abs En kommt darin noch nicht veriber  $\Omega$  lässt sich nicht urtheilen, da keine Veraulassung dazu in der Inschrift ist: welche Bemerkung auch von den übrigen Inschriften bel den Buckstaben gilt, von welchen ich nichts gesagt habe.

17. Diejenigen dieser Inschriften, welche ganz zuverlässig sind, scheinen theils älter als Pindar, theils gehen sie gewiss bis in die Zeit seines hohen Alters oder noch weiter herab: nur einige sind nicht völlig sicher; die Sigeische ist, meiner Anslcht nach, zwar sicher, aber nicht so alt, als die Schriftart derselben. Aus allen erhellt, dass H als Eta und Q durchaus nicht sehr alt sind: und ehe sle Simonides lu Umlauf setzte, waren sie gewiss fast nirgends in Hellenischen Staaten in irgend bedeutendem Gebrauche; sie erscheinen nur in dem modernen Theile der Sigeischen Inschrift; so dass, wenn man zumal die Fortdauer der ältern Schrift zu Athen bis Olump, 94, 2. bedenkt, kaum gezweifelt werden kann, dass E statt H, und O statt Ω im Pindarischen Zeitalter noch so allgemein war, dass vielleicht fast niemand als Simonides dle neue Schreibart befolgte, wenigstens nicht ausser Samos und Ionien, wo sie, wie der Name sagt, zuerst angenommen worden. Zwischen E und El schwankt dagegen der Gebrauch in der Sigeischen Inschrift, selbst in der, welche die ältere Schriftform hat; denn ob ich gleich die gauze Sigeische Inschrift für das Werk einer spätern, Altes nachahmenden Zeit ansehe, so bleibt sle doch als ein Bild älterer Schrift nicht ohne Beweiskraft. Die Eleische Rhetra giebt uns ebenso das El beständig, so wie die Pembrokesche den Sieger im Fünfkampf betreffende: wiewohl die letztere wie gesagt nicht ganz unverdächtig, und wenn sie auch als ächt anerkaunt wird, auf kelnen Fall sehr alt ist. Dagegen findet sich OY nur in der letztern, und wahrscheinlich auf dem Melischen Säulenschaft, aber nur in τοῦτο, worin es auch in den Attischen Inschriften vor Euklid nicht selten war. Ueberschaut man diese Bemerkungen, so wird man es schon sehr wahrscheinlich finden, dass Pindar 306 H noch für den Hauch schrieb, für Eta aber E, und für Ω noch O: dass er El schon gebranchte, wenigstens theilweise,

kann nicht geläugnet werden: dass er OY schrieb, ist ausser

einzelnen Worten, wie ovros, ovz, höchst unwahrscheinlich; denn diese letztere Schreibart ist, wie schon oben bemerkt worden, bls über die 100. Olymp. hinaus nicht allgemein geworden; sonst würde sie in den Attischen Inschriften auch nach Aufnahme des Simonideïschen Alphabetes nicht so lange fehlen. Um zu grösserer Sicherheit zu gelaugen, wäre es wünschenswerth, eine Anzahl nicht-Attischer Inschriften zu besitzen, welche mit völliger Sicherheit in Plndar's Zeitalter gesetzt werden konnten; aber es sind nur zwei Denkmåler dieser Art auf uns gekommen, deren eins so wunderliche Schicksale gehabt hat, dass es kaum angeführt werden kann. Ich meine das Epigramm des Simonides. welches Bekker aus Fourmont's Papieren abgeschrieben hat und das von mir anderwärts herausgegeben lst1); es war nach den Schlachten bei Salamis und Mykale, Olymp. 75, 2. oder kurz darauf zu Megara in Stein gehauen, und wurde in barbarischen Zeiten, vielleicht im fünften oder sechsten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung, in den Schriftzügen dieser Zeit erneuert. Betrachtet man die fehlerhafte Uebertragung desselben in die damalige Schrift, soweit sich aus Fourmont's ebenfalls fehlerhafter Abschrift urtheilen lässt [C. I. no. 1051.], so wird wahrscheinlich. es sei ursprünglich in Simonideischer Schrift geschrieben gewesen. indem statt des Hauchzeichens H das andere F darin gebraucht gewesen zu sein scheint: denn für gewiss will ich es nicht ausgeben: alsdann folgt von selbst, dass H Eta war. Allein wenn dies auch gegründet ist, so folgt hieraus nichts für alle Schriftsteller ausser Simonides. Denn es versteht sich von selbst, dass das Epigramm nach Simonides Handschrift eingehauen wurde, und dieser sein Alphabet befolgte. Dagegen sind wir so glücklich, ein anderes zwar kleines aber unvergleichlich erhaltenes Denkmal aus der Blüthezeit des Pindar, Olymp. 76, 3., vor Kurzem erbalten zu haben, die Aufschrift des Tyrrhenischen Belnies, welchen Ilieron, der König von Syrakus, nach Olympia geweiht hatte2); also ein Freund des Simonides, der gerade damals 307

Vorrede zum Verzeichniss der Vorlesungen der hiesigen Univ. Sommer 1818, [Kl. Schr. IV. S. 125 ff.]

S. die Einleitung zu Pyth. I. in meinen Erklärungen des Pindar. [C. I. no. 16.]

bei jenem lebte; deun wir finden den Simonides schon Olymp. 75, 4. bei Hieron in Sicilien 1), we er Olymp. 77, 4 .- 78, 1. starb. In dieser Inschrift findet sich zu einem Eta zwar keine Veranlassung; aber da in dem Worte BIAPON das alte Zeichen des Eta El Zeichen des Hauches ist, so folgt, dass Eta, wenn es vorkame, noch mit E würde bezeichnet worden sein, wiewohl, wie bisweilen in den Attischen Inschriften vor Euklid, in dem Artikel o der Hauch nicht bezeichnet erscheint; statt Ω aber findet sich in dem genannten Denkmal O in TOI (τω) und BIAPON (Ιέρων): für ov ist darin keine Gelegenheit, El kommt in ΔΕΙΝΟΜΕΝΕΟΣ vor, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass Eigennamen, worin & oder ov vorkommen, mit El und OY geschrieben wurden, während die andern Worte noch mit E und O. Nach dieser Inschrift wird man das von Pindar's Schreibart oben Bemerkte fast für unbezweifelt halten müssen; und eine einfache Ueberlegung bringt mich vollends zu der festen Ueberzeugung, dass Pindar das Eta und Omega noch nicht mit den Zeichen H und Ω schrieb. Bedenken wir nämlich, dass Pindar's Jugendbildung, da er nach wahrscheinlicher Rechnung schon Olymp. 64, 3. geboren wurde, in die Zeit fiel, da Simonides entweder erst kürzlich oder noch gar nicht seine Neuerung bekannt gemacht hatte; so wird man nicht glauben, dass Pindar nach derselben unterrichtet und daran gewöhnt worden sei: erst die nächsten Zeitalter, in welchen die Jugend nach dieser Schreibart angelehrt wurde, konnten dies Alphabet aufnehmen; die nach dem alten gelehrt worden waren, blieben, wie Hieron, gewiss auch beim Alten. Nehmen wir nun als sicher an, was mir kein Bedenken hat, dass Pindar in der alten Schrift (αρχαίοις γράμμασι) schrich, die in den Inschriften vor Euklid zu Athen herrschte, so sind seine Werke erst nachher in die gewöhnliche Ionische und später gebräuchliche Schrift übertragen worden; wann, wissen wir nicht; theilweise konnte dies schon vor den Alexandrinern geschehen sein: aber eine vollständige und nach Grundsätzen geleitete Uebertragung aller Werke in jener frühern Zeit hat keine grosse Wahrscheinlichkeit, da die Gedichte erst

<sup>1)</sup> S. die Einleitung zu Olymp. II. ebendas. [Bd. II. Th. II. S. 118 ff.]

im Alexandrinischen Zeitalter gesammelt wurden. Auch lässt sich nicht läugnen, dass die ersten Alexandriner, namentlich Zeno-308 dot, noch alte Handschriften aus der Pindarischen Zeit haben konnten. Von Olymp. 84, 3., in welchem Jahre nach meiner Rechnung Pindar wahrscheinlich starb, bis zur Flucht des Phalerer's Demetrios von Athen nach Theben und dann nach Aegypten, wo dieser den Lagiden Ptolemäos zur Gründung der Alexandrinischen Bibliothek bestimmte, Olymp, 118, 2., sind 136 Jahre: warum sollte Zenodot, der unter dem ersten Ptolemäos lebte, nicht von einzelnen Theilen der Pindarischen Werke 150 Jahr alte Handschriften gehabt haben? Dem sei wie ihm wolle, immer hatte doch irgend wer die Uebertragung gemacht; diese war aber keinesweges ganz leicht, und musste vielfach dem Zweifel unterworfen sein: auch konnte es nicht an Versehen und Unregelmässigkeiten fehlen, welche hierbel unterliefen. Eine vollkommen sichere Spur hiervon ist Nem, 1, 24. (34.) sogar in deu Scholien übrig geblieben: dort hatten noch Aristarch's Texte έσλός, ohugeachtet die zweite Sylbe nothwendig lang ist; daher Aristarch bemerkt: καταλειπεται δὲ τῆ ἀρχαία σημασία τὸ Ἐσλός· ή γὰρ ἀντίστροφος ἀπήτει τὸ ῦ. Man sieht also, dass Pindar's älteste Handschriften O statt OY hatten, welches letztere, wie Aristarch anmerkt, hier erfordert wird; aber durch ein Versehen ist hier die alte Schreibart geblieben. Wir werden auf diesen früher nicht hinlänglich berücksichtigten Punct wieder zurückkommen: fügt man hierzu die Ungewissheit über Omikron und Omega, welche das O bedeutete, das zugleich für ov gesetzt wurde, und das Schwanken zwischen E. H und vielleicht hier und da auch El, so wird man begreifen, wie bedeutend der Einfluss der Uebertragung der alten Schrift in die neue auf das Urtheil über den Dialekt und einzelne Lesearten sein műsse.

18. Da diese Uebertragung nun keinesweges eine unbedeutende und mit keiner Schwlerigkeit verbundene Sache war, so befremdet es, fast keine Spur zu finden, dass sie unter die Beschäftigungen der Grammatiker gehörte; denn wenn dieselbe auch grösstentheils vor den Grammatikern gemacht sein mochte, so war sie doch iderzeit dem Urtheil der letztern wieder unter-

worfen, und konnte von ihnen unmöglich unberücksichtigt bleiben. Daher bin ich auf den freilich nicht sichern Gedanken gerathen, dass in elner Erscheinung, die schon im Zeitalter des Julius Casar hervortritt und ohne Zweifel auch diesem nur aus einem 309 ältern überliefert war, noch ein Hest iener frühern umfassenden Beschäftigung lag; zumal da kaum begreiflich ist, wie das wovon ich rede, so früh hätte entstehen können, wenn es nicht ursprünglich einen tiefern Grund gehabt hätte. Ich meine die sogenannten Epimerismen. Boissonade bat unter dem Namen des Herodian Epimerismen heransgegeben, worin nach alphabetischen Rubriken gelehrt wird, mit welchen Vocalen jegliches Wort geschrieben werden müsse, z. B. ob ein Wort, welches mit dem Lante Be anfängt, mit βε, βη oder βαι zu schreiben; wenn es mit dem Laute Li anfängt, ob es mit λι, λη, λει zu schreiben, und ebenso in den mittlern und Schlusssylben; deun man benannte, um mit Boissonade1) zu reden, mit dem Namen Enimerismen die Anfangs- Mittel- und Endsylben, in deren Schreibung wegen der zweifelhaften Aussprache der Vocale eine Schwierigkeit oder Ungewissheit statt findet: oder vielmehr, um eine Erklärung zu geben, welche aus dem Folgenden sich rechtfertigen wird, ein Epimerismos war eine Darlegung der Worte nach ihren verschiedenen Sylben mit Bestimmung der Vocale, mit welchen sie zu schreiben sind, im Verhältniss zu andern, welche mit andern Vocalen geschrieben werden müssen. Offenbar richtete sich die Anfertigung solcher Epimerismen nach dem Zeitalter, und um sie zum Nachschlagen gebrauchen zu können, wurden sie alphabetisch eingerichtet, mit Beifügung von Etymologien und Wortbedeutungen, Accentverschledenheiten und dgl. weshalb auch die Epimerismen häufig im Etum. M. angeführt werden: ein Gebrauch, der aus der Bestimmung dieser Schriften ganz einfach folgte. Die Epimerismen, welche Herodian's Namen führen, sind aus später Zeit, und gründen sich auf die verderbte Aussprache des Griechischen: und eben nachdem die alte Aussprache sich zu verlieren angefangen hatte, wurden die Epimerismen sehr nothwendig, damit man orthographisch schrieb: sie bildeten elnen

<sup>1)</sup> Vorrede S. IX.

Theil der Schedographie 1). Indessen ist ihr Ursprung älter: obgleich das Buch, welches Herodian's Namen trägt, nicht von ihm ist, was schon Eustathius und der Verfasser des Etym, M. wusste, so hatte doch Herodian Επιμερισμούς oder eine με- 310 ρικήν προςφδίαν geschrieben, und zwar schon alphabetisch, weil sein Zweck allgemein grammatisch war; aber man schrieb sie auch bloss in Bezug auf einzelne Schriftsteller oder Theile ihrer Werke, selbst noch in den spätern Zeiten, und diese möchten älter als die allgemeinen sein. Frellich die Epimerismen zum Psalter, welche Etym. M. S. 29. 1. anführt, sind jung: Georg Choeroboskos hatte solche Epimerismen über den Psalter geschrieben, welche sich nebst ähnlichen Sachen handschriftlich zu Paris befinden?); aber schon Didymos hatte einen Epimerismos über das erste Buch der Hade verfasst (Schol, Odyss. δ, 797.)\*), in einer Zeit, wo man schwerlich so schale Bemerkungen brauchte, wie sie der falsche Herodian enthält. Wohl aber konnte man, wenn zumal Aeltere dies angefangen hatten, auch nach der Festsetzung des Homerischen Textes Untersuchungen über die Vocale anstellen, mit welchen die Worte bei Homer geschrieben werden müssten, zumal über das erste Buch, aus welchem sich für das Ganze alsdann schon das Nöthigste ergab; eingedenk der ursprünglichen Beschaffenheit der Homerischen Handschriften, welche gewiss in der alten Schrift geschrieben waren 3). Und so scheint mir überhaupt diese Art Schriftstellerei zuerst von Bemerkungen über einzelne Schriftsteller ausgegangen zu sein und mit dem steigenden Bedürfniss eine weitere Ausdeh-

Boissonade chendas.

Boissonade ebendas, S. XI. Vergl. über die Schedographie die von Wilken angeführten Stellen Rerum ab Alex. I. gestar. p. 488.

<sup>\*) [</sup>Die Epimerismen zu Hömer herausgegeben von Cramer Ansecd. Zuowa T. Li nich datwa verschiedener Art. Sangpe in Zimmermanns Zuschr. 1835 S. 665 will zuerst gezeigt haben, was Epimerismen ursprünglich gewesen. Das Wort scheint von μεραφώς, der Einthellung der Wörter in die partes orationis, oder auch von der Abtheilung der Rede in Wörter n. s. w. herzukommen nach Lehrs im Rh. Mus. N. F. 2. Jahrg. 1843. S. 118 GT.

Hierauf hat schon Heyne aufmerksam gemacht in der Abhandlung de antiqua Homeri lectione. Commentatt. Gott. Bd. XIII. S. 175. 177.
 1795—1798.), und früher Chitauli Ant. Asial. S. 4.

nung erhalten zu haben. Auch möchte der Name Emiuspiouós ursprünglich schwerlich auf die alphabetische Vertheilung und lexikographische Anordnung nach den Sylben sich bezogen haben, sondern nur auf die Zutheilung und gleichsam Austheilung der Vocale, welche φωνήεντες ἀντίστοιχοι helssen, unter die verschiedenen Wörter, so dass der Epimerismos in Bezug auf die Rechtschreibung gerade das war, was in Bezug auf den Begriff der Worte eine Bestimmung der verschiedenen Bedeutung sogenannter Synonymen ist. Die ältesten Epimerismen möchten sich daher vorzüglich darauf bezogen haben, ob ein Wort mit O, Ω 311 oder OY; OY oder Y\*); E, H oder El zu schreiben sei, worüber zum Theil in den ältesten Schriftstellern die Handschriften im Zweifel liessen: daran konnten sich aber auch viele andere Fragen knupfen, z. B. ob ein Wort mit E oder Al zu schreiben, worin schon in den frühesten Zeiten bisweilen geschwankt wird, wie in Ένιηνες, Αίνιανες: oder mit El oder 1, wie in τειμή und τιμή, νείσσομαι νίσσομαι u. dgl.

19. Bei der Uebertragung aus der alten Schrift in die neue, einem Verfahren, welches mit der von den Masorethen bewirkten Punctation im Hebräischen eine Achnlichkeit hat, konnte nur ausdrückliche schriftliche oder mündliche Ueberlteferung, auf die lebende Sprache gegründete Analogie, und wo der Epimerismos, um mich gleich dieses Kunstausdruckes, wie ich seine Bedeutung in Bezug auf die ältesten Schriftsteller bestimmt habe, ohne Scheu zu bedienen, nicht bloss die Rechtschreibung sondern eine den Sinn verschieden machende Leseart betraf, eine verständige Kritik, endlich in vielen Stellen das Versmaass leiten. Ich will gleich einzelne Beispiele geben, und zuerst eines, wobei freilich zugleich die verbessernde Kritik in Thätigkelt war. Nem. IV, 59. wo jetzt τα δαιδάλω δὲ μαγαίρα steht, las man ehemals Δαιδάλου; in den alten Handschriften stand gewiss nur ΔΑΙΔΑΛΟ. indem das Iota zufällig weggefallen war; dies wurde dann fälschlich in Δαιδάλου übertragen, bis Didvm os merkend, dass Dädalos hier nicht an seiner Stelle sei, den Epimerismos dieser Stelle richtig bestimmte [Schol. v. 95.]: Γράφειν δεί διὰ τοῦ ω μεγάλου.

<sup>\*) [</sup>Vergl. jedoch S. 292 Anm. \*). - E.]

Der Accusativ des Plutal auf og ist Nem. III, 28. und Olymp. II, 78. in έσλός und νᾶσος sicher; das Versmaass erfordert dort die Kürze, und der freiere Blythmus, in welchem iene Gedichte geschrieben sind, gestattete die Anwendung dieser Formen. Aber auch wo das Versmaass die Länge zulässt, findet man die verkürzte Form untermischt mit der langen, welches seinen Grund in der alten Schreibart zu haben scheint, bei welcher der Epimerismos nicht vollständig und folgerecht bestimmt worden war: so ist Nem. III, 23. ὑπερόχος stehen geblieben, wiewohl andere Mss. ως und ove geben; Vs. 45, aber ist κάπρους τε gesetzt, welches mit jenem nicht übereinstimmt. Nem. X, 62. ist ημενος offenbar die ursprüngliche Leseart, weshalb Aristarch und ihm folgend sein Schüler Apollodor ημενον schrieb; Didymos wollte ήμένος oder ήμένως; es kam nur auf die Bestimmung des Epimerismos an, so konnte man auch, was ich aus gewissen Gründen gethau habe, ημένους schreiben. Dies hatte der Achtere, welcher die alte Schrift in die neue umsetzte, hier nicht gethan; 312 Aristarch aber fand den Text schon umgeschrieben vor; denn er würde gewiss nicht HEMENOΣ in ημενον, sondern in ημέvovs verwandelt haben. In dieser Umschreibung aber ist der Accusativ des Plural, die oben angeführten Beispiele und Olump. I, 53. ausgenommen, beständig auf ovg bestimmt; wenn auch vereinzelt einmal in einer Handschrift ein Accusativ auf ως vorkommt, so erhellet dagegen, dass schon Aristarch das oug anerkannte, nach Schol. Nem. 1, 24. (34.). Hier tritt nun aber eben die Frage ein, wie man bestimmen konnte, ob dieser Accusativ bei Pindar og oder og gelautet habe: weshalb ich hier gerade von diesem Gegenstande rede. Offenbar ist die für ovs ausgefallene Entscheidung entweder durch mündliche Ueberlieferung möglich gewesen, indem man die Pindarischen Lieder sang und mit der Melodie auch die Vocale einlernte; oder es wurde die Entscheidung durch einen aus der Analogie gezogenen Schluss bewirkt, welchen man zunächst auf den Simonides bauen konnte. Denn wenn es auch nicht sicher ist, ja sogar nicht wahrscheinlich, dass Simonides OY schrieb, so schrieb er doch Ω: stand also bei ihm ΛΟΓΟΣ, so war klar, dass dies nicht λόγως, sondern lóyous heisse, wenn nämlich die letzte Sylbe lang war;

und ebendasselbe gilt von dem Genitiv λόγου, welcher im Pindar iterrscht, nicht λόγω: von Simou ides aber war man auf Pindar zu schliessen völlig berechtigt, da beide zu Einem diehterischen Character gehören und mit einigen Andern zusammen gleichsam Eine Schnie bilden.

20. Verfoigt man die hier aufgestellte Ansicht, so wird Manches In der jetzigen Beschaffenheit des Textes klarer als vorher, Anderes dunkler; aber offenbar ist man erst hier auf den Punct gekommen, wo die Kritik den Text bei seiner ursprünglichen Form ergreift. Die wenigen Stellen, wo die älteste auf uns gekommene Receusion statt ovs ohne Noth og giebt, worden nun sehr verdächtig als entstanden aus einer unrichtigen Uebertragung der alten Schrift in die neue; aber zur Sicherheit kann man dennoch nicht gelangen, weil der Dichter in einzelnen Gedichten das og vielleicit auch ohne metrische Nothwendigkeit zuliess. So ist Olymp. 1, 53. κακαγόρος von der alten Recension überliefert; und wie ich Metr. Pind. S. 65. vermuthet habe, konnte dies zur Bezeichnung des Vers-Endes vom Dichter selbst benutzt sein; 313 wobei denn freilich angenommen werden müsste, die Form auf og sei musicalisch-grammatisch gerade hier überliefert gewesen: aber das og kann man auch nur der Unvollständigkeit der Uebertragung verdanken. Wie dem auch sel: diese Leseart ist die einzig alte, und darf bei dem Schwanken des Urtheils nicht verdrängt werden. In Bezug auf den Genitiv auf ov oder ω ist es mir immer aufgefallen, dass ungeachtet die erstere Form durch eine überwiegende Mehrheit der Stellen und die Anaiogie des Accusative auf oug als die einzig richtige gerechtfertigt ist, dennoch etliche Male das ω mit Gewalt in ου verwandelt werden muss; die Lösung liegt in der jetzt aufgedeckten Verschiedenheit der ursprünglichen Schrift von der spätern; denn dass die jüugern Abschreiber bloss durch Fehler w statt ov in den Text gebracht bâtten, dies anzunchmen, verbieten viele Gründe; vielmehr rühren jene Genitive auf ω aus einer Unachtsamkeit bei der ersten Uebertragung ber. So steht Puth, 1, 39, iu den Mss. theils Παρνασώ,, theils Παρνασσώ, wofür man Παρνασώ als Gcuitiv wollte: und wirklich ist der Genitiv nothwendig; ich zweisic nicht, dass wirklich bier ursprünglich in den Alexandrinischen

Texten Παρνασώ als Genitiv stand, welcher durch einen Irrthum aus ΠΑΡΝΑΣΟ übertragen war. Noch deutlicher ist dies Nem. 111, 10. wo aus OPANO falsch οὐρανῶ übertragen war; die Grammatiker hielten es dann für den Datly, da es doch nothwendig Genitiv sein muss, und für letztern nahm es der ältere Scholiast, indem er es für Aeolisch erklärt. Wie zweifelhaft nun alle verschiedenen Lesearten werden, wo es sich um O, OY, Q handeltund wie selbst derienige, welcher das diplomatische Verfahren ehrt, freieren Spielraum erhalte, ist klar genug; ob man Pyth. Χ, 1. Λακεδαίμου oder Λακεδαίμων, Pyth. XI, 38. άμευσιπόρων oder αμευσίπορον, τριόδων oder τρίοδον schreibe, ist diplomatisch fast gleichgültig; will man αμευσιπόρους, τριόδους schreiben, wie der Greifswalder Herausgeber thut, und schon früher vorgesehlagen worden, so empfiehlt sieh dies allerdings durch die von demselben geschiekt augeführten Stellen, wo diνεῖσθαι κατά τι vorkommt (Odyss. ι. 153, Iliad. ρ. 680.); man entfernt sieh aber in demselben Grade von der diplomatischen Wahrscheinlichkeit, und der Genitiv scheint nicht unerträglich zu sein. Wo gerade etwas Auffallendes, wie Olump. 1, 53, κακαyo'pos, übrig geblieben ist, wird man freilich geneigter sein, eben dies wieder höher zu schätzen. Nem. IV, 25. VII, 41. Isthm. III, 54. VII, 52. finden wir die Leseart Τρωΐα (statt Τροία), 314 und ebenso Τρωΐαθεν, Τρώανδε, obgleich in beiden erstern Formen das ω sogar kurz ist; und diese Lesearten sind alt. Denn Eustathius zu Iliad. B. S. 65 Rom. Mitte, oder vielmehr die Alten, welche er ausschrieb, sagen, es sei schwer zu vertheidigen, dass man Tooin, die Stadt, mit Omikron schreibe, und die Verlegenheit werde noch dadurch vermehrt, dass Pindar Τροίαν in den Isthmien Τοωίαν nenne.\*) Pindar schrieb TPOIAN, und was das war, ob Τρώαν, Τρωΐαν oder Τροΐαν, lasst sich diplomatisch nicht entscheiden; der aber die Uebertragung machte, scheint wirklich das Ωl vorgezogen zu haben 1), und wir werden sicherer

<sup>\*) [</sup>Custath, Opuer. p. 57 findet sich dasselbe wieder in Beng auf Pludar als sein Gebrauch angegeben, jedoch etwas anders ausgedrückt: Μούνηθες δὶ καὶ σό τὴν Τροίαν Τροίαν Πινδαρικώς λίγεθαι κατ ἐκτασιν τῆς ἀργούσης, καὶ τὸ ἐκείθνε ἐπίφορμα Τροίαθεν. Αυch für Hom, gilt das ω. S. Altras Philol, VI im Anfang.]

<sup>1)</sup> Man vgl. hierzu Lachmann de choric. Syst. trag. Gr. S, 155.

gehen, wenn wir diesem folgen, und darnach die wenigen Stellen (Olymp. 11, 89, Nem. 11, 14, 111, 57, Isthm. V, 27.) verändern. Dieselbe Unsicherheit entsteht zwischen H und E, so dass uns selbst gegen die ältesten Quellen der Loseart das Urtheil offen bleibt: welches unter andern Pyth. IV, 4. bei αζετών und αζητών gilt, und Olymp. XIII, 6. bei ἀσφαλής und ἀσφαλές: wer hier ἀσφαλής, was die meisten Mss. haben, in ἀσφαλές verwandelt, weil er es aus andern Gründen besser findet, dem kann von diplomatischer Seite nichts eingewandt werden. Geringere Freiheit scheint zwischen E und El gestattet, da es oben (17.) wahrscheinlich erschienen ist, dass Pindar wenigstens theilweise El gcschrieben habe; aber aller Zweifel ist nicht ausgeschlossen. Nur zwei Stellen sind noch im Pindar, wo statt der herrschenden Form des Infinitivs auf ειν die schenere auf εν vorkommt1), die eine sogar gleich im Anfange der Olympien, wo gar nicht daran gedacht werden kann, dass man sie 'den jüngern Abschreibern verdanke; denn so wie diese überhaupt bei Werken solcher Art genauer waren, als die meisten glauben, so besonders im ersten Anfange: wohl aber kann man zweifeln, ob Pindar dic Form hier aus demselben Grunde, wovon ich bei κακαγόoog gesprochen habe, absichtlich gesetzt, oder zwar FAPYEN geschrieben, aber γαρύειν gelesen habe. Auch in der Sigeïschen Inschrift finden wir ΜΕΛΕΔΑΙΝΕΝ, ohnc Zweifel statt μελεδαίνειν, und Achnliches häufig in den Attischen Inschriften; und dies könnte zu der Voraussetzung berechtigen, dass aus irgend 315 einem Grunde gerade in den Infinitiven für das gesprochene & häufig noch E geschrieben wurde. Glaubt man dics, so wird man mit mir sehr geneigt sein, Pyth. IV, 55. 56. nach Thiersch χρόνω ὑστέρω, [jedoch] mit cinem [vorhergehenden] Komma, und dann ἀγαγεῖν zu lesen, und das ohnehin metrisch anstössige δ' auszutilgen: [so dass ύστέρω χρόνω aus dem Gesichtspunkt der Mcdca gesprochen ist oder so erklärt wird, wie ich es in den erklärenden Anmerkungen gethan habe]: denn war einmal ΑΓΑΓΕΝ falsch in ἄγαγεν übertragen, so konnte das δέ leicht hinzugesetzt werden: und nur dies Eine könnte noch zu-

<sup>1)</sup> Metr. Pind. S. 293

rickhalten, dass die alten Scholien de für dy erklären, und also ἀγυγεν als Infinitiv nehmen: so dass man annehmen minste, ἄγυγεν wäre zwar urspringlich falsch aus AΓA/EN nibertragen und deshalb de zugesetzt worden, die Spätern bätten aber dies nicht mehr gewusst, und während sie richtig einsahen, dass der Infinitiv stehen müsse, diesen durch Accentveränderung hereingebracht und das falsche de durch Erklärung zu retten gesucht: eine Vorstellung, die allerdlings die richtige scheint.

21. Offenbar hatte der Text nach dem Bisherigen durch die Umschreibung erst die Gestalt erhalten, in welcher wir ihn jetzt im Ganzen genommen haben; blieben einzelne Reste der alten Schreibart in χαχαγόρος, γαρύεν und ähnlichen Formen übrig, von welchen sich nicht entscheiden lässt, ob sie nicht noch andere Gründe hatten, so ist es auf jeden Fall gerathen, mit Verzichtung auf völlige Gleichförmigkeit jene Formen als ehrwürdigen Rost des Alterthums beizubehalten, inwiefern sie nicht, wie Nem. X, 62, von einer falschen Ansicht des Sinnes herrühren, oder wie Nem. 1, 24, das Versmass einen andern Epimerismos fordert. Das letztere Beispiel ist jedoch einzig in seiner Art; und wenn die Uebertragung überhaupt viele Kenntnisse erforderte, so scheint gerade das Metrische nicht die schwächste Seite der Uebertragenden gewesen zu sein; wenn nicht etwa in Stellen, wo wir den feinen Sinn in der Anordnung des Textes bewundern, äussere Zeichen leiteten. Bekanutlich theilten die Alten die Worte in der Regel nicht ab; wie konnte man nun in Fällen, wo eine verschiedene Abtheilung möglich war, das finden, was der Dichter gemeint hatte? Bei einer solchen Stelle wie ποτεβρεχε, welches ποτέ βρέχε und ποτ' έβρεχε sein kann, woher war da die Entscheidung zu nehmen? Wollte man sagen, man sei einer allgemeinen Ueberlieferung gefolgt, so passt dies nicht auf die Beispiele, welche gerade die merkwürdigen sind. Denn freilich konnte eine allgemeine Ueberlieferung lehren, das Augment werde beibebalten und das vorhergehende Wort apo- 316 strophirt, wo es anginge: aber an etlichen Stellen wie Olymp, VII, 34. ποτέ βρέγε und Olymp. XI, 53. άρχε, βρέγετο hat man gerade das Gegentheil gesetzt, und augenscheinlich richtig. lu beiden Stellen herrscht nämlich eine metrische Djäresis, welche

ποτέ βρέχε (s. nott. critt.) und αρχε, βρέχετο vorzuziehen zwingt; obgleich sie vernachlässigt werden kann und auch in einzelnen Strophen vernachlässigt erscheint. So sicher diese Theilung ist, so zweifelhaft muss es bleiben, wie sie bestimmt worden. Da in Handschriften und auf Steinen die apostrophirten Buchstaben hänfig zugesetzt gefunden werden, kann man annehmen, dass wenn das Angment weggeworfen wurde, geschrieben war ποτεβφεχε, wenn beibehalten, ποτεεβρεγε1): wahrscheinlicher ist es, dass schon der Dichter durch Interpunction zu Hülfe kam, MOTE: BPEXE und APXE: BPEXETO: wer Inschriften aus der ältesten Zeit gelesen hat, wird an einer solchen Interpunction nicht zweifeln, da man selbst zwischen genau zusammenhangenden Worten, wo es nöthig schien, interpungirte. Aber man kann auch glauben, dass die Ordner des Textes aus metrischer Kenntniss mit Berücksichtigung der Abschnitte verfuhren. Dagegen gab die unnnterbrochene Schrift auch Anlass zu Irrungen, wovon Olymp, VII, 61. ἄμπαλον statt ἄμ πάλον ein Beispiel glebt, über welches ich nach meinen Anmerkungen nichts zuzusetzen finde.

22. Nachdem wir die Art der Schrift in den ältesteu Exemplaren betrachtet haben, müssen wir noch die Frage beantworten, wie tren dieselben geschrieben sein mochten. Wie die Inschriften, so waren gewiss auch die Bücher sorgfältig und genau geschrieben: aber Fehler mussten sich dennoch früh einschleichen, und es giebt einige schlagende Beispiele, dass schon vor den Alexandrineru sich manche, znm Theil sehr anffallende Verderbungen eingeschlichen hatten. Dass nach Olymp, II, 48. vulg. ein ganzes Kolon; φιλέουτι δὲ Μοΐσαι in den Text gekommen war, welches zuerst Aristophanes ausmerzte, ist vorzüglich merkwürdig, und es konnte Einer sogar sagen, es seien solcher einzelnen Verse mehr dagewesen und verloren gegangen, weil sie ausser den Strophen gestanden håtten und von einem besondern zwischen 317 das Uebrige einfallenden Chor wären gesmugen worden; aber ich halte dies Kolon für einen reinen Fehler. Olymp. 11, 7, vulg. scheint man vor Zenodotos ἀκροθόνια gelesen zu haben, wenn

In der Vorrede zu Pindar Bd. I. S. XXXVI. ist eine hiervon abweichende Annahme, die ich nicht mehr billige.

dem Breslauer Scholiasten zu trauen ist, nach welchem Zenodotos zuerst das i gesetzt hatte: wenn es auch den Auschein haben könnte, diese Anmerkung heziehe sich darauf, dass Zenodo to s statt der wahren Leseart απρόθινα unrichtig απροθίνια geschrieben habe, so wird dies doch dadurch unglanblich, dass auch Olymp. X1, 69, vulq, in demselben Scholiasten αποοθόνια vorkommt: so môchte also Zenodotos erst durch die Etymologie unterstützt (vgl. Vorrede z. Schol, B. II, S. X.) das Wahre gesetzt haben. Olump. XI, 55. vulq. las man 'Αλιν: richtig ist aber "Alter, welches erst die Alexandriner in den Text setzten, Aristodemos Aristarch's Schüler, Leptines, Dionysios der Phaselite; mit Recht erkaunte man dies au, wie Pausanias, der dieser Leseart folgt. Pyth. IV, 195. vulg. war άμετέραν und ἀργεδίκαν überliefert; das wahre άμετέρων und άργεδιxãv ist eine Aenderung des Chāris, Obgleich nun frühzeitig Fehler in den Text kamen, ist dennoch nichts wichtiger zu wissen, als was die Alexandriner oder die noch Frühern gelesen haben, indem man, wenn dies ausgemacht ist, die ganze nachfolgende Zeit übersprungen und die Leseart his zur höchsten Quelle, soweit wir nämlich dringen können, verfolgt hat; und offenbar darf man einer Leseart, welche der Alexandrinischen widerstreitet, kein diplomatisches Gewicht bellegen, so lange nicht klar wird, dass die für Alexandrinisch gehaltene etwa bloss durch Verbesserung eines Grammatikers entstanden sei, zumal wenn die widerstreitende Leseart aus einer später gemachten willkührlich interpolirten Recension berstammt. Um aber die ältesten Lescarten kennen zu lernen, dazu dienen vorzüglich auch die Anführungen der Alten, welche, wo nicht auf die Urexemplare, doch auf die Alexandrinischen Recensionen gegründet sind.

23. Ausser Chamhleon von Heraklea, einem Zeitgenossen des Theophrast und Pontlischen Heraklides, beschäftigte die Sammlung, Anordnung, metrische Abtheilung, Verbesserung und Erklärung des Textes, soviel aus den bishertgen Quellen bekannt ist¹), den Ephesier Zenodotos, Kallinnachos, Ari-318 stophanes von Byzanz, den Stoiker Chrystpp, die Aristo-

<sup>1)</sup> Vorrede z, Schol. Bd, H. S. IX ff.

phaneer Kallistratos und Diodoros, den Leptines, Aristarch, Krates, Artemon den Pergamener, Apollonios den Eidographen, die Aristarcheer Ammonios von Alexandrien und Aristodemos, den Asklepiades, Aristonikos, Chāris, Dionysios von Phaselis, Dionysios von Sidon, endlich den Didymos, dessen Commentare die Reihe der Alten abgeschlossen und den Hamptgrund zu den alten Scholien gelegt zu haben scheinen. Regelmässige Recensionen machten nur Wenige; die erste ist offenbar die Aristophanische; da Aristophanes die Werke ordnete, die Strophen in Glieder theilte, und auch sein Obelos angeführt wird, kann man sicher sein, dass er eine Recension machte. Aristarch wird nächst Didymos in den Scholien am häufigsten angeführt; und da auch andere Spuren1) auf zwei Alexandrinische Recensionen binweisen, wird man am sichersten auf Aristarch rathen, dessen Text Didynios als sein Schüler zum Grunde gelegt haben möchte. Was der Eleatische Palamedes und Andere nach Didymos geleistet haben mögen, lässt sich nicht bestimmen, und ich übergehe dies und manches Andere, was ich bereits in meiner Vorrede zu den Scholien ausgeführt habe; nur bemerke ich, dass es nicht wahrscheinlich ist, es sei nach Aristarch bis auf die Byzantinischen Grammatiker irgend eine neue Recension des Pindarischen Textes gemacht worden: und auch die beiden alten Recensionen scheinen, die Folge der Haupttheile der Pindarischen Werke abgerechnet, nicht so verschleden gewesen zu sein, dass wir nicht berechtigt wären, im Allgemeinen alles was vor den Byzantinern geleistet worden, als ein Ganzes anzuseben und diesem die Byzantinische Kritik gegenüber zu stellen, welche dem Text eine ganz andere Gestalt gegeben hat, offenbar aber auf die Siegeslieder beschränkt war. Denn die andern Werke scheinen früh verloren gegangen zu sein. Die genauere Beobachtung des eben aufgestellten Grundsatzes ist die Hauptsache in der Kritik der Lesearten, und der grösste Theil des Folgenden wird sich daher mit der Darstellung der Beschaffenheit der neuern, Byzantinischen Kritik beschäftigen, 319 um auszuscheiden, was diese unüberlegt dem Dichter aufgedrängt

<sup>1)</sup> S. Procem. Fragm.

hat 1), indem sie sich bemühte, die Anstösse zu entfernen, welche sich ihr darboten, und welche zum Theil auf deu mittlerweile entstaudenen Fehlern der Haudschriften beruhten.

24. Den Reigen der neuern Grammatiker, welche sich mit Pindar beschäftigten, führt Thomas Magister, welchem Manuel Moschopulos der Aeltere von Kreta folgte: an ihn schliesst sich Demetrios Triklinios au: dass diese die Verlasser der neuern Scholien sind, ist glaubhast überliesert2); dass Thomas zugleich die alten überarbeitet habe, scheint mir eine nicht gewagte Vermuthung3). Doch sind wir über die Arbeit des Thomas am wenigsten unterrichtet; von Moschopulos und Triklinios wissen wir gewiss, dass sie sich mit der Festsetzung der Lesearten nach den Regeln der Syntax und metri-\*schen Gründen beschäftigten und um beider willen vieles änderten, wessen sich Triklinios selbst rühmt, während er dem Moschopulos dasselbe Lob giebt 4). So entsteht die Aufgabe, zu finden, welche Leseart in jeder Stelle von den Neuern herrühre und welche vor ihnen dagewesen sei: hat man dies erst gefunden, so wird in der Regel das Urtheil nicht schwer sein, ob die Leseart der Neuern gemacht oder ob sie von ihnen aus alten Handschriften genommen ist, welche nicht überall mit dem gewöhnlichen Texte übereinstimmten. Glücklicher Weise bietet uns die Ueberlieferung nicht geringe Hülfsmittel zur Unterscheidung des Alten und Neuen. Das Alte bezeichnen die zahlreichen Anführungen der Schriftsteller und die alten Scholien; das Neue bei den Olympien die neuern Scholien; wozu ich auch die kleineren von mir herausgegebenen Bemerkungen über die Lesearten rechne. Es kommt nur noch darauf an, zu wissen, welche Handschriften nach den alten, welche nach den neuen Recensionen geschrieben sind. Diejenigen Handschriften nun, welche älter

Die ersten Linien des Folgenden findet man schon in der Vorrede zum Text, B, I, S. IX ff.

<sup>2)</sup> Schol, S. 3.

Vorrede zu den Scholien Bd. II, S. XXVII. wo mehr von diesen Grammatikern.

Schol. Olyanp. VIII, 1. extr. Vgl. Vorrede Bd. I, S. XII. Bd. II.
 XXXV.

sind als das vierzehnte Jahrhundert, können nur den alten Text 320 enthalten, welches Urtheil sich von selbst auf die jüngern, welche mit jenen übereinstimmen, überträgt; den nen gemodelten Text enthalten dieienigen, in welchen wir die, noch dazu mit besondern Bemerkungen ausgestatteten Lesearten finden, welche den neuern Schwlien zum Grunde liegen. Heberdies lässt sich der neuere Text noch in zwei Recensionen sondern; denn in den Handschriften, welche in diese Klasse gerechnet werden müssen, findet sich wieder diese Verschiedenheit, dass ein Theil mehr, ein anderer weniger Neuerungen, und anch mehr oder weniger Scholien enthält: wir sind berechtigt anzunehmen, dass die erstere iler jungern Recensionen von Moschopulos, die zweite von Triklinios abgeschlossen war: Thomas scheint wenig genenert zu haben, und was er etwa ånderte, lässt sich schwerlich von dem Moschopnleischen unterscheiden. Anzunehmen, die erstere der jüngern Recensionen sei von Thomas, die andere enthalte das Moschopuleische und Triklinische zusammen, verbieten manche Umstände, unter welchen Ich nur diesen anführen will, dass sich ein Kennzeichen für die aus der Triklinischeu Recension geflossenen Handschriften findet, diejenigen aber, welche nicht zu dieser gehören, dennoch so viele Aenderungen enthalten, dass man die letztern nicht bloss ilem Thomas zuschreiben kann: denn dieser wird gar nicht als Neuerer anfgeführt, wogegen wir gerade von Moschopulos wissen, dass er viele willkührliche Aenderungen machte. Dies alles lässt sich bei den Olympien zur völligen Klarheit bringen, weil wir bei ihnen mehr Hülfsmittel haben; hat man sich aber an ihnen geübt, so ist es leicht, diese Art Kritik auch auf die übrigen Theile anzuwenden. Ich beschränke mich zuerst auf die Olympien. Die Handschrift Par. A. wird ins dreizehnte Jahrhundert gesetzt, die Göttinger in dasselbe oder ins vierzehnte; iliese enthalten sicher die alte Recension, so wie die alten Scholien, obgleich die Göttinger auch Randbemerkungen aus den neuern Scholien darbietet; mit diesen Mss. stimmen in den Olympien Ald, Pal, C. Mosc. A. Aug. B. Vatic. Ciz. und andere überein, und mit der ganzen Klasse alle Quellen der alten Leseart, namentlich die alten Scholien. Die völlig interpolirte Recension gieht Mosc. B. mit den dazu gehö-

rigen Scholien und Bemerkungen; und damit stimmt besonders die Römische Ausgabe in den Olympien. Die mittlere Moschopuleïsche Recension enthalten im Durchschnitte Pal. A. B. Lips. Guelph. Cygn, Aug. A. Bodl. a. B. y. Leid, A. B. und andere; 321 das Hauntkennzeichen, wodurch sich diese Handschriften von der Triklinischen Recension unterscheiden, habe ich nott, critt, Olymp, 11, 29. angegeben, doch giebt es auch andere, vou welchen ausgehend ich auch den Cuan, hierher ziehe, obgleich auf ihn ienes Kennzeichen nicht anwendbar ist. Indessen ist nicht zu läugnen. dass in den Handschriften dieser Klassen noch Verschiedenheiten vorkommen; Lesearten der einen Klasse konnten leicht einzeln in Handschriften einer andern Klasse übertragen werden, zumal da viele Bücher nicht aus einer, sondern aus mehrern abgeschrieben wurden. Daher ist es unmöglich, dass nicht Ausnahmen vorkommen, deren Grände theils gefunden werden können, theils nicht; wo sie gefunden werden können, wurde es oft zu weitläuftig sein sie klar zu machen, und der Kritiker muss sich auf den Verstaud des Lesers verlassen, dass er die gehörigen Ausnahmen von selbst begreife. Nur grössere Abweichungen missen bezeichnet werden; wohin dies gehört, dass in niehrern Haudschriften die Olympien und die einzelnen übrigen Abtheilungen des Werkes ans Büchern ganz anderer Recension abgeschrieben sind. Dies gilt sogar von einzelnen Gedichten. Die Göttinger Handschrift enthält den alten Text, auf Banmwollennanier; aber das erste Olympische Gedicht ist später auf Lumpenpapier aus einer andern Handschrift vorgesetzt worden, und zwar aus einer interpolirten Recension. Von den ührigen Theilen der Siegeslieder will ich nur bemerken, dass in deu Pythien Bodl, C. und Par. B. interpolirte Recensionen enthalten; die bedeutendsten Veränderungen aber liefern die Neapolitanischen Handschriften in den Pythien, Nemeen und Isthmien, so wie sie auch in den Olympien interpolirt sind. Der Urheber dieser elenden Recension ist so unbekannt als die übrige Beschaffenheit der Handschriften; die Thatsache ist nicht zu bezweifeln, und schon anderwärts von mir nachgewiesen1): von keiner der auffallend abweichenden Lese-

<sup>1)</sup> Anhang zu Bd, II. Th. II, meiner Ausgabe. [p. 689 ff.]

arten findet sich eine Spnr in den alten Scholien; die Gründe der Interpolation sind fast überall leicht zu erkennen; die Lesearten nach gewissen Grundsätzen gemacht, deren Anwendung öfter wiederkehrt; und wo wir alte Zeugnisse über die Leseart 322 haben, wie Nem. 111, 10. von Aristarch, dem ältern Ammonios und dem Scholiasten des Euripides, und Isthm. 1, 25, von Tryphon und dem jüngern Ammonios, widersprechen diese jenen Lesearten durchaus. Uebrigens führt die Unterscheidnug der Recensionen nicht weiter als zur Beurtheilung des diplomatischen Gewichtes der Leseart, indem sie den Werth einer solchen, wenn sie aus der spätern Recension herstammt, aufhebt. Aber es ist möglich, dass sie dennoch gut sei, als eine das Wahre treffende Muthmaassung; ja es kann auch nicht obne Schein gesagt werden, und ist auch einzeln wirklich richtig, dass eine von dem Texte alter Recension, wie er auf uns gekommen. abweichende Leseart ans einer andern ältern Handschrift stammt; da jedoch letzteres nicht diplomatisch unterschieden werden kann, so bleibt in beiden Fällen zur Beurtheilung nichts übrig als andere von den diplomatischen verschiedene Gründe. Aber diese anzuwenden kommt man selten in den Fall, sobald man erst das Verhältniss der alten und neuen Recensionen gehörig festgestellt hat. Bei dem Gegeneinanderhalten der Lesearten bemerkt man nämlich leicht, dass die Byzantinischen Kritiker von gewissen Grundsätzen der Metrik, Prosodie, Syntax und anderer Theile der Grammatik ausgegangen sind, und darnach ihre Lescarten gestempelt haben; jene Grundsätze entdecken sich theils durch Vergleichung der Lesearten selbst, theils werden sie durch die kritischen Bemerkungen in den Scholien und durch den metrischen Scholiasten klar; und es kommt daher nur daranf an zu untersuchen, ob sie richtig oder falsch seien. Hier tritt denn wieder theils die metrische Analyse, theils die Sprachkunde ein: und die Uebereinstimmung beider mit den Lescarten, welche die diplomatische Kritik als die gewichtigern vorzuziehn genötligt ist, krönet das Werk. Die grosse Anzahl der Beispiele, welche ich zusammenstellen werde, wird die Wahrheit des Gesagten zeigen und das Verfahren anschaulich machen.

25. Billig cröffnen den Zug diejenigen Stellen, bei welchen

uns kritische Scholien aus einer Handschrift späterer Recension von der gemachten Aenderung unterrichten, zumal da sich dabei zugleich Gelegenheit findet, den spätern Grammatikern, wo sie es verdienen, Ehre zu erweisen. Das wichtigste Scholion hierüber ist Olymp. VIII, 8. (iu meiner Scholiensammlung bei Olymp. VIII. 1. extr.), we die alte Leseart ἄνεται δὲ πρός γάριν εὐ- 323 σεβίας άνδρών λιταϊς, theils aus andern Gründen, theils weil εὐσεβείας geschrieben war, so verändert wurde: πληρέονται πρός γάριν εὐσεβέων δ' ἀνδρῶν λιταί, das letzte Wort nach Asklepiades falscher Muthmaassung: so erscheint die Lescart im Mosc. B. und den damit übereinstimmenden Quellen, ausgenommen der Römischen Ausgabe, in welcher eine vom Herausgeber aus den Scholien gezogene Leseart steht; das neuere Scholion, dessen Verfasser ohne Zweifel Triklinios ist, erklärt sich unverholen, wie man schreiben müsse, und dass der Verfasser dieser Anmerkung nebst Moschopulos vieles andere, welches dem Versmaasse nicht augemessen sei, geändert habe; als Grund der Veränderung werden Syntax und Versmaass angegeben. Kürzer sind die andern kritischen Scholien, welche, wie ich (Vorrede der Scholien, Bd. H. S. XXVIII.) vermuthet habe, von Triklinios zu sein scheinen; doch mögen auch etliche den Moschopulos zum Verfasser haben, oder aus ihm gezogen sein, indem sie Triklinios wieder aufnahm; wenigstens wenn das Krenz (†) nicht trügt1), müssen wir dem Moschopulos die Bemerkung zu Olymp. 1, 80. (128.) zuschreiben: οί μναστήρας γράφοντες ούκ Ισασι τὰ περί μέτρων: χρή τοίνυν έρωντας γράφειν, ἵν' οίκεζον ή τὸ κῶλον τη στροφή. Rein diplomatisch verfahren, müsste hier μυαστήρας vorgezogen werden, welches die Mss. alter Recension nebst Gregor. Cor, and Schol. Lycophr. haben; allein dabei treten bedeutende Bedenken ein: einmal die rhythmische Analogie, welche den Spondeus statt des lambus hier verwerfen muss; dann dass die meisten Mss. μνηστήρας haben, welches wegen des Dialektes als Glossem verdächtig lst. Philostratos Imagg. I, 17. wo er unsere Stelle berührt, nennt dort diese Freier freilich anch μνηστήρας, nach gewöhnlicher Sprache;

<sup>1)</sup> Vgl, Vorrede der Scholien, Bd. II. S. XXXVII.

aber eine andere Stelle I, 30, wo er von Oenomaos sagt: xteiνων (τούς) της Ίπποδαμείας έρώντας, kann mit diesem auffallenden Ausdrucke gerade die andere Leseart zu bestätigen scheinen, da er häufig Pindarische Ausdrücke gebraucht. Ebeudaselbst Vs. 104. ist die Leseart αλλον η, wie es schelnt, nicht alt: die Göttinger Handschrift giebt die in meinen kritischen Aumerkungen mitgetheilte, in den Scholien ausgelassene Bemerkung: οί γράφοντες αμα άγνοοῦσι τὰ μέτρα: γρή τοίνυν αλλον 321 γράφειν. Es ist schwer dieser Bemerkung Glauben zu schenken; da jedoch Hermann's Verbesserung αλλά καί hart ist (vergl. lland de partic, Gr. diss. I. S. 10.), so weiss ich für jetzt keinen Ausweg. Ich füge noch etliche Belspiele bei, wo der kritische Scholiast gut nrtheilt. Olymp. 11, 78, (129.) ist die Bemerkung gauz richtig: νάσος χρή γράφειν διά τὸ μέτρον; so wie auch Vs. 85. ὖπέρτατον die wahre Lescart scheint, wozu das Scholion gehört; οί γράφοντες ΰπατον άγνοοῦσι τὰ μέτρα. Zweifelhafter ist die Kritik II, 67. (109.), wo ebenfalls ein solches Scholion vorkommt, AI, 66, (74.) ist die bessere Leseart έν δόξα auch in guten Mss. wie Par. A. erhalten, und mit Recht sagt das Scholien: οί γράφοντες ένδόξαν οὐ καλῶς γράφουσιν, ΧΙΙΙ, sagt der älteste Scholiast, ὑπερελθόντων, welches die wahre Leseart ist, stände für ὑπερελθοῦσιν: dies letztere ist in die Mss. der mittlern Klasse gekommen, sei es als Glossem oder aus Interpolation; aber mit Recht Ist in der jüngsten Recension wieder die Leseart der ältesten aufgenommen, mit der Bemerkung: ύπερελθόντων χρή γράφειν, ούχ ύπερελθούσιν ούτω γάρ ἔχει πρὸς τὸ μέτρον ὁρθώς; auch erklärt sich ein anderes ansführlicheres Scholiou gegen ὑπερελθοῦσιν. Dies ausführlichere Scholion fehlt im Cygn., worin gerade die Triklinischen Scholien nicht enthalten zu sein scheinen1). Triklinios scheint es also zu sein, der die alte Lescart wieder herstellte. Dagegen bernht der weit grössere Theil der mit Scholien versehenen Aenderungen offenbar auf Willkühr. Olymp. 11, 61. (102.) steht in dem alten Text ἐτυμώτατου, daher der alte Schol. ἀληθινώτατου zur Erklärung gebrancht; anch las man έτυμον und έτήτυμον, welches

<sup>1)</sup> Vgl. Vorrede zum Schol, Bd. II, S. XXVII.

letztere richtig ist; und Vs. 62. ist die alte Alexandrinische Leseart έχων, welche auch Aristarch anerkannte, da er εί τις οιδεν verband: ¿yet findet sich erst in den neuern Scholien, und ebendasselbe haben die Mss. nenerer Recension, so wie αλαθινόν statt ἐτήτυμου. Beides empfiehlt die Bemerkung: 'Αλαθινου γράφε, ϊν' οἰκείον ή τὸ μέτρον, καὶ μή ἔτυμον. καὶ ἔγει, μή έγων ού γάρ έγει καλώς τὸ έγων πρὸς τὴν σύνταξιν. VI. 18, 19, (31.) ist folgende Benterkung vorhanden:  $N\tilde{v}v$ πάρστι γράφε διὰ τὸ μέτρον, καὶ οὐ δύςερίς τις: εἰ δ' άλλως γράφεις, ούχ δοθον έσται. Das erstere, πάρστι, ist eine ganz fabelliafte synkopirte Form; die wahre Leseart πάρεστι, ohne vvv, ist keinem Zweifel unterworfen, sobald man die metrische Analyse verständig angestellt hat: die andere Leseart ist 325 aus der alten ovre dúgeoig gemacht, welche freilich dem Versmaass entgegen ist; aber gnte Mss. haben das wahre οὖτε δύςnois erhalten, und was man neulich dagegen gesagt hat, ist nicht werth widerlegt zu werden; übrigens schrieb Pindar ΔΥΣΕΡΙΣ, und man hat hier ein Beispiel, wie Kenntniss des Versmansses zugleich und der Sprachformen den Epimerismos leiten musste. Eine ebenso deutliche Interpolation ist VII., 32. wo die Bemerkung: οὐ τοῦ νοάφειν εὐθύν ποὸς τὸ πλόον. άσύντακτου γάρ [τοῦτο]: άλλὰ στ έλλε ἢ στ έλλου: οῦτω γάρ έχει δοθώς. Von derselben Art sind folgende Stellen: LX, 62. (88.) πατδα νράφε διὰ τὸ μέτρον, οὐτὶ θυνατέρα, καὶ Όπουντος, οὐ μὴν Όπόεντος, welche letztere Verschiedenheit jedoch bloss orthographisch ist; und XI, 26. οῦτως ἄμεινον γράφεσθαι. βίη Ήρακλέος οί γὰς γράφοντες ετερον οὐκ όρθως γράφουσιν: der alte Text, welchen auch die Scholien anerkennen, war: βωμον έξάριθμον Ήρακλέης; er erwartet noch seinen Verbesserer. X1. 73. sagt das Scholion: οῦτως αμεινου γράφεσθαι ήείδετο. ος δ' άλλως γράφει, ου καλώς γράφει; we selbst der Dialekt des ηείδετο die Interpolation beweiset. Die wahre Leseart ist, wie ich gezeigt habe, ωλιροθίου: dass der vierte Paon statt des Kretikus steht, hat kein Bedenken, da Eigennamen eine Veränderung des Versmaasses, welche der Rhythmus gestattet, begründen; was dagegen neulich beigebracht worden, verdient kaum Erwähmung. Denn von den aufgestellten

Muthmaassungen geben zwei, ἀπὸ Μαντινέας Σάμος ὁ ἐπιδρόθου und ούπιδόδου die unzulässige Nachsetzung des Artikels, während das folgende Wort mit dem, wozu der Artikel gehört, nicht in der Verbindung des Genitivs steht; denn παζε ὁ Λατοῦς u. dgl. kann gar nicht verglichen werden; und wie kann ein Kritiker glauben, weil bei Pausan, VIII, 8, erzählt wird, die Mantineer hatten im Peloponnesischen Kriege den Eleern und Athenern geholfen, darum werde Mantinea im Pindar die hülfreiche beissen in einer Erzählung von der ersten Feier der Spiele unter Herakles? Nicht zu gedenken, dass derselbe Mann, der den vierten Paon in einem Eigennamen nicht vertragen kann, zuletzt den ersten Paon statt des Kretikus setzt, und zwar so, dass das abweichende Maass in ein Adjectiv fällt. Fernere mit Scholien bezeichnete Aenderungen der Byzantiner sind XI. 75. ύπὲρ ἄπαντας γράφε, καὶ μὴ ὑπὲρ ἀπάντων οῦτω γάο έχει πρός την σύνταξιν όρθώς: wovon das Gegentheil der erklärende Commentar lehrt; XIII, 80, (116,) διά τὸ μέτρον 326 πληφοί γράφε, οὐ τελεί, ungeachtet jenes ganz unpindarisch ist; XIII, 110. μη δίδοι γράφε, άλλα διδούς ούτω γαρ κάλλιον. Die alten Quellen der Leseart geben δίδοι, die Dorische Form des Imperativs; und nach dem was ich in den nott. critt, gesagt habe, finde ich nichts weiter zu erinnern, als dass die neulich aufgenommene Veränderung des ανα in jener Stelle in αγε das Gepräge der Willkührlichkeit hat, die Voransstellung des ava dagegen vor Zev bei einem Lyriker, dessen Wortstellung freier als die epische ist, nicht das mindeste Bedenken haben kann und keines Beweises durch Parallelen bedarf.

26. Diesen Beispielen füge ich andere bei, in welchen die neuen Urheber der Recensionen Aenderungen gemacht haben, weil sie an dem Sprachlichen Anlass zur Aenderung fanden. Olymp. 1, 28. geht aus den Handschriften alter Recension und den alten Scholien klar hervor, dass man so las: καὶ ποῦ τι αὶ βροτοῦν φάτες ὑπλρ τοῦν ἀλαθηλ λόγου δεδαιαθαλμένου ψεύ-δεοι ποικίλους ἔξαπατώνει μεθού: mrt kommt ausser φάτες noch die Schreibart φάτεν in den alten Scholien vor, welche ich für einzig richtig halte (s. nott. critt. und den erklärenden Commentar). Φάτεν erklärte man durch φφένος, nicht höhe!; nämlich

das Gerncht, oder die das Gerncht glaubenden und fortpflanzenden Sinne der Menschen: diese werden getäuscht von den Fabeln, welche über die wahre Rede, d. i. über die Wahrheit hinaus geschmäckt worden. Der Gedanke ist untadelig, anch ist er schön ausgedrückt; nur ein ganz grobkörniges Urtheil kann sagen, die Leseart sei schlecht, weil warte und Aoνος einerlei sei: denn φάτις als Sage oder Gerücht ist sehr verschieden von alnohe lovoc, ja selbst in den meisten Fällen von λόγος. Das Glossem φυένας ist aber in die neueren Mss. gekommen, und endlich geben die Neapp. Mss. eine ganz neue Leseart, βροτών φρένας ύπέρ τοι άλαθη φάτιν. Mit geradem Sinn und gesunder Beurtheilung muss jeder erkennen, dass dies eine phimpe Interpolation ist. Φρένας ist ja ausdrücklich Glossem zu φάτιν; φάτιν stand also da, wo in andern Handschriften φρένας oder φάτις steht: φρένας fand auch der Urheber der Neapolitanischen Recension vor, und da gate wirklich durch λόγος erklärt wird, hielt er, wie Heyne, λόγον für Glossem von φάτιν, welches er als Variante angemerkt fand, und setzte φάτιν an die Stelle von λόγον. Nun war aber τον άλαθη φάτιν falsch, und τάν erlaubte das Versmaass nicht; also schrieb er ὑπέρ τοι ἀλ. φάτ. indem er das τοι als Flickwort gebrauchte, 327 wie sonst γε. Dasselbe hat ebenderselbe Pyth. V, 42. gethan, wo καθέσσαντο, μονόδροπον stand: die wahre Leseart, welche anzuerkennen man sich vergeblich sträubt, ist κάθεσσαν, του μον., welches geschrieben war TOMMON; daher das eine M (oder N) leicht wegfiel; die Neapp, Mss. geben aber wieder das ganz falsche τοι: κάθεσσάν τοι μον. Und eine dritte Interpolation der Art findet sich Nem. 111, 72. schon in dem sonst reinen Gotting, μακρός τοι αίων statt ὁ μακρὸς αίων, in welchem der Artikel o verloren gegangen war und dann die angeführte Interpolation gemacht wurde, welche aber nicht nur gegen den Sprachgebrauch, sondern auch gegen das Versmaas ist: denn 701 muss hier abgekürzt werden, was im jambisch-trochäischen Rhythmus ausser den dreisylbigen Füssen nicht zulässig ist. Schon dieses diplomatische Verfahren lehrt also die Unrichtigkeit der Leseart φρένας ύπέρ τοι άλαθη φάτιν: aber auch von Seiten des Gedankens ist sie schlecht. Man kann wohl sagen:

"das Gerücht, welches leicht irre geführt werden kann, täuschen "Fabeln, die über die Wahrheit hinaus geschmückt sind;" aber nicht: "die Sinne der Menschen werden getäuscht durch Fabeln, "die über das wahre Gerücht binaus geschmückt sind;" deun das Gerücht kann zwar bisweilen wahr sein, ist aber häufig falsch: da also das Gerücht nicht vorzugsweise die Eigenschaft der Wahrheit hat, [man kann ja nicht wissen, ob das Gerücht wahr sei,] so ist es ungereimt, das wahre Gerücht zum Markstein der Wahrheit zu machen, wie nach jeuer Leseart geschieht. Nicht minder bedentend ist in dieser Hinsicht Olymp, III, 18, 19, wo die Interpolation völlig aus falscher Sprachansicht entstand, da bei der vorigen Stelle zwar auch etwas Sprachliches zur Veränderung Anlass gab, nämlich dass man glaubte, λόγον sei Glossem von φάτιν, aber zugleich eine wirkliche Verwirrung der Leseart Nebennrsache der luterpolation wurde. Folgendes ist die diplomatisch überlieferte Leseart der Stelle nach dem alten Texte:

Δάμον Τπερβορέων πείσας Απόλλωνος θεράποντα λόγφ. πιστὰ φρονέων Διὸς αἴτει πανδόκφ

άλσει σκιαρόν τε φύτευμα ξυνόν άνθρώποις στέφανόν τ' άρεταν.

die Leseart άρεταζε scheint eine absichtliche Aenderung, um, was nicht einmal schön lst, ein Entsprechendes zu ανθρώποις hervorzubringen, und sie kommt mur in den Mss. neuerer Recension vor, welche noch ογε statt λόγω haben; eine garstige Inter-328 polation, gemacht, um ein Subject zu altet zu gewinnen, das diese Kritiker, wie die neuern Scholien zeigen, für das Verbum erkannten: auch mochte λόγω überflüssig scheinen. Einen andern Weg schlug der Kritiker der Neapp, Mss. ein. Wir sehen nämlich aus Eustathios und Gregorios, dass man sich vorstellte, αίτει sei in dieser Stelle von einem unbekannten Worte αίτος, ένδιαίτημα; nun construirte man entweder πιστά φρονέων Διός αίτει, oder man sah Διὸς αίτει und πανδόχω άλσει als Apposition an. Dies war allerdings schlecht: daher ist in den Neapp, Mss. für aldet geschrieben worden alder, welches der nicht ungelehrte Grammatiker aus dem Etym. M. kannte. Um die Kühnheit zu vollenden, hat der neueste Herausgeber noch "Adter statt αίτει geschrieben. 1)b Olymp, III, extr. οὐ μήν eine wegen unznlänglicher Kenntuiss der Grammatik gemachte Aenderung oder aus ου μιν zufällig entstanden sei, mag dahin gestellt bleiben; dagegen bietet Olymp. VI, 83. wieder ein deutliches Beispiel der Interpolation aus grammatischem Grunde. Dort steht in den Mss. alten Textes, ja selbst noch in denen der ersten Byzantinischen Receision, προςέρπει mit dem Accusativ; erst Triklinios offenbar hat dafür προςέλκει geschrieben, weil er in seinem Sophokles προςέρπει mit dem Dativ fand. Olymp. VII. 11, 12, las man gewöhnlich άδυμελεί θ' αμα μέν φόρμιγγι παμφώνοισί τ' εν εντεσιν αὐλών: welche Stelle ich aus guten Büchern durch die Sehreibart θαμά geheilt habe. Wie sie vorher war, kounte τε und μέν nicht zusammen bestehen; daranf gründete der Kritiker der Neapp, Mss. die Veränderung άδυμελει θ' άμα έν φ. welche nicht ungeschickt, aber auch nicht schön ist. VIII. 32. stelit μέλλοντες έπὶ στέφανον τεύξαι: die Mss. der mittlern Recension vorzüglich, namentlich Guelph. Lips. Leid. A. B. Aug. A. vier Bodleianische, auch der neuere Scholiast, geben dagegen τεύξειν. Ich habe oben gesagt, dass Moschopulos diese mittlere Recension abgeschlossen haben muss; da nun gerade er und sein Vorgänger Thomas den Aorist bei μέλλω verwerfen, so ist die absichtliche Acuderung augenscheinlich; das Seltnere wurde dem Gewöhnlichen aufgeopfert. Nach einem ähnlichen Grundsatz verfuhr man auch bei andern Verben, und es ist nicht zu bezweifeln, dass auch bei ἔλπομαι der Aorist dem Futurum, wo Varianten sind, vorzuzielm, wie ἀμεύσασθαι, statt des gemeinen αμεύσεσθαι Pyth. 1, 45. Der neueste Herausgeber hat diese Art Verderbungen vermehrend, auch Pyth, IV, 243. πράξασθαι in πράξεσθαι verwandelt. In allen diesen Stellen ist obendrein der Aorist grammatisch richtiger (s. Wun - 329 derlich Vorr, zu Demosthenes und Aeschines de cor.). Olymp. VIII, 38. steht in den alten Texten der Mss. of δύο μέν χάπετον oder χάππετον: die Stelle des Alkman, wo καβαίνων vorkommt, vertheidigt hinlänglich das κάπετον, und musste vor der Umstellung κάππεσον οί δύο μέν warnen; denn beide Stellen, des Pindar und Alkman, zu verändern, verstösst gegen die ersten Grundsätze der Kritik. Die Neapolitanischen Handschriften sind hier, weil man an κάπετον austiess, höchst

lächerlich interpolirt: οί δύο καδδέπεσον: nahm der Grammatiker dies für κάδ δ' ἔπεσον, so steht das δέ falsch, und Isthm. 1'11, 15. welches man zur Unterstützung anführt, passt nicht von ferne. Die alten Scholien lasen μέν. Anch das αὐθί τ' άτυζ., welches man statt αὖθι δ' ἀτυζ, ans denselben Mss. genommen hat, ist mmöthig. Olymp. VIII, 59. ist ebenfalls der Sprache wegen ex παγκρατίου in der Byzantinischen Recension in έν παγκρατίω verwandelt, und gerade so Olymp. XII. extr. έκ Πυθώνος in έν Πυθώνι. Olymp. XI, 21. 22. liest man gewöbnlich θήξας δέ κε φύντ' άρετα ποτί πελώρων ώρμασε xléoc. Betrachtet man die alten Ouellen der Leseart mit Einschluss des Schol., so sieht man, dass ursurünglich 'OPMAZAI stand; da dies aber theils όρμασαι, theils ώρμασαι geschrieben wurde, konnte man die Structur nicht begreifen, und so entstand die Lescart ώρμασε. Aber ώρμασέ κε giebt keinen richtigen Sinn, welchen dagegen όρμάσαι κε glebt. Da άρμασε nun bloss eine Veränderung ist, darf man darauf nicht leicht eine weitere Verbesserung gründen; die neulich vorgeschlagene δέ τε ist um so unzulässiger, da δέ τε, eine epische Partikel, im Pindar nicht vorkommt; bei Bacch vlides in dem Bruchstück, welches ich Metr. Pind. S. 337. hergestellt habe, steht es auch nur scheinbar; denn setzt man dort Vs. 2. nach apota ein Komma. so entspricht sich τίχτει δέ τε und δαιδαλέων τ' έπὶ βωμών. Olymp. XIII, 87. ist die alte Leseart διασωπάσομαί of μόρον έγω, mit einer Auflösung des letzten Kretikus in den vierten Paon, welche durch die in dem raschern Maasse dargestellte Vorstellung des jähen Todes begründet ist; Versmaass und Sprache zusammen verführten die Grammatiker zu der Aenderung διασιγάσομαι αὐτῷ μόρον. Aber διασωπάσομαι lst sicher; das Wort ist Acolisch, wie ich in dem Commentar nachträglich bemerkt habe. Durch die neue Aenderung διασιωπάσομαί οί 330 μόρον ένω hat man min dies seltene Wort ausgemerzt, und noch dazu ebendaselbst dann πέφνε statt ἔπεφνεν schreiben müssen; und um die Sache zu vollenden, ist auch Isthm. 1, 63 σεσωπαμένου durch das gemeine σεσιγαμένου verdrängt. Puth. II. 36. musste die alte Leseart ποτί και τον Γκοντ' allerdings Anstoss geben von Seiten der Sprache: in den Neapp. Mss. steht

ποτ' έχεζνον ϊχοντ', und ποτί χινον ϊχοντ', woraus der neneste Herausgeber ποτί κεινόν ϊκοντ' gemacht hat; die Beschaffenheit der Mss. nicht allein, sondern auch, dass die Hauptschwierigkeit, welche in der Verkürzung der ersten Sylbe von ἴχοντ' liegt,\*) nicht gehoben ist, zeigt hinlänglich, woher die Leseart stamme. Der Irrthum als ob ίκω mit kurzem Iota ein Wort sei, bedarf keiner Widerlegung; doch werde ich nachher darauf zurückkommen. Uebrigens zweiße ich ietzt nicht mehr, dass an der alten Lescart nichts zu ändern sei, als "zopr' in éxépr': xal rép heisst auch Ihn. Pyth. IV, 36. ist of statt viv in den Neapp. Mss. offenbar eine syntaktische luterpolation, welche man indessen aufgenommen hat und noch verschlimmert durch das N ln ἀπίθησεν. Pyth. X, 28. steht βρότεον έθνος άπτόμεσθα, nicht ohne metrische Schwierigkeit: handgreifliche Interpolation ist βρότεα έθνεα in den Neapp. Mss. woraus der neucste Herausgeber βρότε' έθνη gemacht hat: der alte Kritiker wollte die Verbindung des Boorsoy έθνος mit dem Plural wegschaffen, so wie er Nem. V. 43. dadurch, dass er μεταΐξαν (oder μεταΐξαν, wie er vielleicht wollte) statt μεταΐξαντα schrieb, die hinlänglich gesicherte Verbindung von μεταξέαντα έθνος entfernt hat; aus einem ähnlichen Grunde war in andern Mss. μεταΐξας gesetzt worden. Doch diese Beispiele mögen genügen.

27. Besonders häufig sind die Interpolationen, welche der Mangel an Kenntniss der Pindarischen Prosodie erzeugt hat, theils überhaupt, theils in solchen Fällen, wo die Aussprache durch die alte Art der Orthographie verdunkelt wurde; wie viel in dieser Insieht veräudert wurde, besonders in den Neapp. Mass, würde unglaublich sein, wenn es nicht angenscheinlich wäre: nur der Greifswalder Herausgeber hat den ältern Kritikern auch hierin den Preis entrissen. Es sel erlaubt, ehe wir auf die Beispiele der Interpolation kommen, Weniges von der Orthographie zu sagen. Welcher Schreibart sich der Dichter in einzelnen Worten bedient habe, ist ein Gegenstand geschichtlicher Untersuchung.

<sup>\*) [</sup>Γκωμι Π. 1414 ist zu betrachten; auch in wie weit die Leseart richtig. Γκών kommt sieher nicht vor; und Γκωμι ist bloss Conjectur in der Hom. Stelle, wo Γκωμιι φ(λην steht; violleicht ist zu lesen ἐμήν].

331 welche auf Zeugnissen und Combination beruht; die letztere muss häufig aus Analogien schliessen; von den erstern verdienen die ältern den Vorzug, zumal wenn sie etwas Seltenes aufbewahrt haben, welches eben, weil es selten war, leicht verändert werden konnte. Um zuerst von der Analogie zu sprechen, so muss Jeder, der den Pindar unbefangen studirt hat, Hermann's auf den Gang der Literatur selbst gegründete Bemerkung bestätigt finden, dass der epische Dialekt Grundlage des Lyrischen und Pindarischen sei. Hiernach muss man auch das Prosodisch-Orthographische beurthellen, so lange sich nicht deutliche Spuren des Entgegengesetzten finden. Dies ist zum Beispiel bei der Verlängerung der Sylben durch die muta cum liquida ohne Hülfe des paragogischen N keineswegs der Fall: die Mss. führen, wo ich nicht sehr irre, dahin, dass in solchen Fällen das N im Pindar nicht zu Hülfe genommen ist; der Greifswalder Herausgeber hat dagegen auch hierin den Text verunstaltet, durch Schreibarten wie diese: Olymp. I, 47. Ευγεπευ πρυφά, ΙΧ, 3. άρπεσευ Κρόνιου, ΧΙ, 22. ώρμασευ κλέος, 68. ποσσίν τρέχων, ΧΙΙΙ, 37. 'Αθάναισιν τρία, Pyth. I, 33. ἀνδράσιν πρώτα, ΙΙ, 51. ἔχαμψεν βροτῶν, ΙΧ, 117. παρθένοισιν, πρίν, Nem. ΧΙ, 7. σφιν βρέμεται, Isthm. IV, 18. θνατοΐσιν πρέπει, V, 27. Τιρυνθίοισιν πρόφρονα. Pyth. X, 60. ύπέχνιξεν φοένας. Anderwarts hat er es vergessen, wie Pyth. ΧΙΙ, 22. in ἀνδράσι θνατοῖς, Isthm. VII, 14. ἀνδράσι πρέμαται. Vorausgesetzt, dass 'der Dichter, der überall eine genaue Aufmerksamkeit auf die Sprache zeigt, sich gleich blieb, darf man nun auch nicht Olymp, VIII, extr. σφιν Ζεύς schreiben; denn das N ist das paragogische, und σφι kommt auch Nem. VI, 52. vor. Dass vor of kein paragogisches N angewandt worden, auch niemals ein Wort vor demselben apostrophirt wird, hat Hermann längst bemerkt, und dies lehren ebensowohl die Mss. als die Combination. Mangel an Untersuchung hat dagegen folgende Lesearten erzeugt: Olymp. II, 46. ἔπεφνέν οί, Pyth. II, 42. ἄνευ δ' οἶ, IV, 36, ἀπίθησέν οΙ, IX, 87, τέκε δ' οἶ, Nem, IV, 59. φύτευέν οί, VII, 22. ψεύδεσίν οί, Χ, 79. ήλυθέν οί, Isthm. III, 82. τέκεν οί. Nach derselben Analogie richtet sich ος statt έός; daher ist παίδα ου Pyth. VI, 36, untadelig, und schon um des Ansfallendero willen der Lescart der Neapp. Mss. παῖδ' ἐόν vor-

zuziehen. Die guten Handschriften des alten Textes liefern aber eine Menge orthographischer Eigenheiten, welche zugleich durch anderweitige Gründe wieder unterstützt sind, und von welchen man nicht ohne Grund abweichen darf. Wie genau sie sich an 332 den alten Text halten, wie er den Alexandrinern gegeben war, und dass erst die spätern Kritiker diese Eigenheiten entfernten, kann man schon an jenen orthographischen Abwelchungen sehen, von welchen ohen gesprochen worden; so ist Olymp. I, 3. γαρύεν wohl erhalten worden in guten Büchern, wogegen die Neapp. Mss. das gemeine γαρύειν geben; Olymp. 1, 53. haben mehrere Bücher κακαγόρος, und nur Mosc. A. obgleich er zur alten Recension gehört, gieht hier κακαγόρως, indem in der ersten Olympischen Ode auch in einigen guten Büchern, die später geschriehen waren, Interpolationen vorkommen; denn die Spätern verdrängten die Eigenheit: daher hier der neuere Scholiast κακαγόρως verlangt, widersprechend dem ältern, der κακαγόρος ohne v ausdrücklich erklärt, und darin mit andern alten Grammatikern, namentlich Schol. Theoer. V. 84. Hort. Adon. S. 187. A. völlig übereinstimmt. Man mag über diese Formen urtheilen wie man will, so wird man wenigstens die Sorgfalt der Ueberlieferung anerkennen müssen; und diese hat uns eben in vielen Stellen in diesen orthographisch-dialektischen Kleinigkeiten das Wahre erhalten. So lehrt eine leichte Induction, dass Pindar in der Regel nicht der sondern der in der Bedeutung Wie schrieb: Olymp. XI. 90. glebt zwar der durchaus interpolirte Mosc. B. allein, jedoch gewiss nicht nach einer absichtlichen Veränderung dre, die andern, so welt die Collationen zureichen, ωςτε; allein ausser Puth. IV. 64. Nem. VII. 71, we were chenfalls verkemmt, führen überall, Pyth. X, 54. Nem. VII, 62. 93. Isthm. III, 36. die Ouellen der Leseart auf diese seltnere Form, welche der Schol. Nem. ausdrücklich anerkennt (vgl. nott. critt. Olymp. XI, 90.), und es ware daher Urtheilslosigkeit, agre beibehalten zu wollen. Ich habe es Nem. VII. 71. entfernt, weil in demselben Gedicht in zwei andern Stellen die Quellen war darbieten, und agte nur Pyth. 1V, 64. stehen gelassen, weil die Handschriften nichts anderes geben, und der Gebrauch des Dichters, als er jene Ode schrieb, aus keiner andern Stelle gelernt werden kann, Olump, 1X,

120. findet sich in den Handschriften der verschiedensten Recensionen die alte Schreibart Ἰλιάδα, welche der alte Schol, ausdrücklich als Pindarisch auerkennt: Pindar war des Digamma in dem Worte noch eingedenk; Οίλιάδα hat nur ein und der andere Schreiber in den Text gebracht. Statt ηκω geben die Mss. alter 333 Recension, ja selbst noch andere ἴχω, welches als Homerische Form anerkannt ist, worüber uns Eustathius hinlänglich unterrichtet (vgl. nott. critt. Olump. IV. 11.): da nun die Handschriften eben dahin führen, so sieht man leicht, dass nur aus der spätern Sprache in Pindar's Text gekommen ist. Die Bemerkung des neuesten Kritikers: "Ixw penultimam corripit; ubi "longa syllaba requiritur, nxw scribendum," ist um so bedauernswerther, da ἴκω mit kurzem ι so gut als gar nicht nachgewiesen werden kann (vgl. nott. critt. Pyth. 11, 36. Reisig Aristoph. Nub. S. 129.). Ein ganz besonderer und vorzüglich merkwürdiger Fall, der nicht übergangen werden soll, ist die Verschiedenheit der Schreibart; χρατήρ χρητήρ, 'Αμφιάραυς 'Αμφιάρηυς. Κρατήρ und 'Αμφιάρασς ist das bekanutere und später gangbare: man kann daher, obgleich κρητήρ auch in den Attischen Dichtern vorkommt, wie Aristoph. Acharn. 935., dennoch nicht glauben, dass das seltenere πρητήρ und 'Αμφιάρησς von den jungsten Kritikern oder von den Abschreibern herrühre. Aber sonderbar ist es, dass Olymp. VI, 91. κρατήρ gerade in den Büchern der alten Recension vorkommt, auch in Pal. C. welcher in den nott. critt. noch nicht angeführt werden konnte; dagegen in den andern κρητήφ: Nem. IX, 49. hat sich κρητήφα als gewöhnliche Leseart erhalten; Med. B. hat nebst dem Lemma des Schol, πρατήρα; doch sieht man aus dem Scholiasten des Lucian (Conviv. 32.), der obgleich schlecht, dennoch älter als alle unsere Pindarischen Mss. sein dürfte, dass auch hier xonrnoa eine alte Schreibart war, und dieselbe Leseart steckt in dem verderbteu παραγηρητήρι bei Orion in Βάκχος; Isthm. I', 2. geben die Bücher πρατήρα, bis jetzt ohne Variante. 'Αμφιάρηου geben Olymp. VI, 13. die Mss. der neuern, aber auch die meisten der ältern Recensionen: dasselbe hat sich Puth. VIII. 58. Nem. 1X. 13. in dem gewöhnlichen Texte erhalten, in welchem dagegen Isthm. VI, 33. die Form mit A bis jetzt ohne Variante steht.

Man sieht, dass zoητήο und 'Αμφιάρησς auch schon vor den Byzantinischen Kritikern bestand; man könnte also sagen, die gemeineren Formen seien auch in den Mss. der alten Recensionen nur von den Schreibern gesetzt. Allein es ist viel wahrscheinlicher, dass beide Schreibarten schon von den Alexandrinern gebilligt waren, die eine von Diesem, die andere von Jenem, Odyss. o, 244. las Zenodot 'Αμφιάρηου, Aristarch 'Αμφιάραου. Es scheint daher, dass auch bei Pindar in der einen Alexandrinischen Recension das A, in der andern das H vorge- 334 zogen war. Wolien wir uns aber für das eine oder audere bestimmen, so können wir nicht einen Augenblick anstehen, uns für das H zu entscheiden. Denn wie hätte Jemand auf den Gedanken gerathen sollen, dem dorisirenden Pindar das H aufzndringen, wenn nicht in den aiten Mss. H oder E sich vorgefunden hätte? Wohl aber konnte man, um eine Regei durchzuführen, welche der Dorismus zu erfordern schien, die alte Leseart verändern und das dem Dialekt des Dichters angemessener scheinende in den Text setzen; doch rechtfertigt sich das H aus dem Dorismus seibst, welcher dasselbe in niehreren Worten nach dem P dem A vorzieht, wie in γρησθαι.

28. Da das Prosodische, zu welchem ich ietzt übergebe. nicht überzeugend erörtert werden kann, ohne zugleich das Versmaass in Betracht zu ziehen, so tritt hier einer von den Fällen ein, wo metrische Analyse und Kritik der Leseaften so zusammenstossen, dass an gewissen Steilen über Versmaass und Leseart auf einmai entschieden werden muss; ehen deshalb ist der Unkundige hier schwer zu überzeugen; aber denjenigen, welcher in solchen Untersuchungen geübt ist, zwingt die Gewalt der Induction unwiderstehlich. Wenige Beispiele werden die Sache klar machen. Man hat yor ilermann augenommen und darauf auch neuiich wieder gefusst, dass bei Pindar in den daktylischen Versen wie in den Epikern statt des Daktylus der Spondeus stehen könne. Untersucht man diese Maasse, so ergiebt sich, dass in der allergrössten Mehrheit die Spondeen nur an gewissen Stellen stehen, und in eben diesen Stellen zuweilen auch der Trochäus vorkommt. Da nun der Trochäus nicht statt des Daktylus gebraucht werden kann, so ist klar, dass in diesen Stellen der Spondeus nicht statt des Daktylus, sondern statt des Trochāus stehe, das ist, die daktylischen Rhythmen haben da, wo der Spondeus oder Trochāus vorkonunt, eine Katalexis. 2. B.

Zugleich folgt, dass statt eines solchen dem Trochäus gleich bedeuteuden Spondeus nicht köune der Daktylus gebraucht werden,
weil dieser der Katalexis widerspricht: worauf wir später zurückkommen werden. Ausser den Katalexen dagegen fludet sich der
Spondeus fast nirgends in daktylischen Versen: wo er gefunden
wird, steht er entweder in einem Eigenamen, wohei die Diehter

335 sich die Freiheit genommen haben, die metrische Regel zu verlassen und das Wort nur dem Rhythmus anzupassen; oder die Stellen sind von der Art, dass alsbald ein Zweifel über die Leseart, die Form oder die Prosodie entsteht (vgl., nott. critt. S. 459.). Das klarste Beispiel vom letztern giebt das Wort χρύσεος, welches diesen scheinbaren Spondeus am häufigsten erzeugt: Puth. IV. war er ausser den Katalexen dreimal angemerkt, aber immer nur aus diesem Worte: ähulich in andern Gedichten. Aber er verschwindet, wenn man χρύσεος dreisylbig liest, so dass die erste Sylbe kurz ist: und hieraus folgt, da zumal auch andere Stellen des Pindar zu Hülfe kommen, und überdies in den Tragikern dieselbe Erscheinung eintritt, unmittelbar, dass χούσεος wirklich dreisylbig und mit der Kürze in der ersten Sylbe zu lesen sei. Wo nun die Kritiker, welche so felne Unterschiede zwischen dem Gebrauche des Daktylus und Spondens nicht ahneten, χρύσεος durch Annahme des Spondeus statt des Daktylus für richtig bielten, findet sich nirgends eine Interpolation: aber kam γούσεος mit kurzer erster Sylbe ausserdem vor, so mussten sie zur Aenderung schreiten. Olymp. I, 87. las man gewöhnlich: ἔδωκεν δίφοον γούσεον έν πτεροϊσίν τ' ακάμαντας ιππους; aber treffliche Mss. alter Recension haben: ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροίσίν τ' ακ. 7. Nach der in den metrischen Scholien aufgestellten Ansicht ist der hier In Betracht kommende Vers epionisch;

Nimmt man hier χρύσεον, die alte Leseart vorausgesetzt, zweisylbig, so steht statt des Ionicus a maiori ein Molossus:

έδωκεν δίφρον τε χού σεον πτεροί-

welches zwar im Allgemeinen nicht falsch scheinen konnte, wold aber in Bezug auf solche Rhythmen, in welchen ein Molossus statt des Ionicus a majori nicht vorkommt und von den Grammatikern nicht anerkannt wird. Daher kann man nicht unden zu mutbmaassen, dass die Grammatiker aus Unkeuntniss der Prosodie die Stelle verändert haben; die andere Leseart entspricht dem Wersmaass, welches sie setzten, und zwar so, dass γρύσεον die erste Sylbe lang hat: wogegen die alte Lescart jener guten Mss. nur dann dem Versmaass entsprach, wenn χούσεον in der ersten Sylbe kurz genommen wurde. Dass dennoch auch in bessern Büchern die Leseart vorkommt, welche wir als Interpolation betrachten, kann nichts beweisen, Indem in der ersten Olympischen Ode die Lesearten verschiedener Recensionen vielfach gemischt 336 sind; auch möchte ich nicht zuversichtlich behaupten, dass diese Interpolation erst von den spätesten Grammatikern berrühre. Wenn nun γούσεος mit kurzer Anfangsvibe gebraucht worden ist, so konnte eben dies in youoog geschehen, obgleich es seltner sein muss, weil die Bequemlichkelt des Dichters χούσεος abzukürzen öfter erfordert als yourog. Nem. VII, 78. ist indess ein unverfängliches Beispiel: πολλά χουσον εν τε λευπον έλέφανθ' άμά: um jedoch die Kürze zu verbannen, ist ohne Sinn und Verstand in den Neapp. Mss. xooxov statt yovoov gesetzt worden, als oh Krokus die Farbe oder Blume gefügt, geleimt, gelöthet werden könnte; der Herausgeber dieser feinen Lesearten hat aber noch etwas Schöneres ausgedacht: γουσόν κολλά έν τ. (lies κολλά 'ν), unhekummert darum, dass nun ein Spondeus statt des Daktylus sogar lu eine logaödische Reihe gebracht lst, welcher diese Vertauschung am wenigsten ansteht. Ein anderes Beispiel von Interpolation aus Unkenntniss der Prosodie und der Pindarischen Metrik zugleich, bietet das Wort Πέλλανα, Olymp. XIII, 105. wo die guten Texte haben: Πελλάνα τε καὶ Σικυών \_ + ......, so dass also die letzte Sylbe kurz ist, Πέλλανά. Will man dies nicht gelten lassen, so muss ze ausgestrichen und der Spondeus statt des Daktylus durch den Eigennamen entschuldigt werden. Allein es wird bald klar, dass Πέλλανα vollkommen richtig sei. Der Achäische Ort dieses Namens, welcher hier gemeint ist, hiess im gemeinen Dialekt Πελλήνη, wie der Lakonische; da aber der

Lakonische bei Pausan. III, 1, 4. III, 21, 2. Πελλάνα heisst, so hiess, da der Name beider derselbe ist, auch der Achäische Πελλάνα. Alleiu wie sollte Pausanias darauf kommen, die Dorische Form in dem Lakonischen Namen zu nennen, wenn Πελλάνα statt Πελλήνη war? Nennt er doch das Lakonische Θεράπνη nicht Θεράπνα. Um kurz zu sein, die ältere Form, welche sich in dem Lakonischen Pellana hielt, war Πέλλανά, und man muss den Accent bei Pausanias ändern; nun begreift man, warum er nicht Πελλήνη schrieb. Dazu kommt die Analogie von Αίγινα, Καμάρινα und ähnlichen Namen. Schon dies wird lehren, dass auch der Achäische Ort Πέλλανά hiess, obgleich nachher die andere Form, die dann auch Pansanias hat, Πελλήνη nämlich, für den Achäischen Ort gebräuchlicher wurde. So wird man ablassen. das TE auszustreichen, welches jedoch in den Neapp. Mss. durch 337 Interpolation geschehen ist, weil man die Prosodie des Wortes nicht kannte. Um den Beweis zu vollenden, betrachte man Olymp. VII, 86. Dort steht in den interpolirten Mss. beider Byzantinischen Recensioneu: Αίγινα Πελλάνα τε, mit langer Endsylbe in Πελλάνα: aber die alten Quellen der Leseart haben durchaus Πέλλανά τ' Αίγίνα τε, wo Πέλλανα die letzte kurz, Alγίνα aber lang hat. Beides bewog den Kritiker, der jene Leseart gemacht hat, vermuthlich den Moschopulos, zur Umstellung: aber setzt man die alte Leseart in ihr Recht ein und schreibt Alγίνα als Dativ, so ist alles in Ordnung. Indessen, um wieder zu den falschen Spondeen zurückzukommen, haben die Alten weit weniger dergleichen Fehler begangen, als der letzte Kritiker, welcher den Unterschied zwischen Daktylus und Spondeus bei Pindar nicht bemerkt hat: häufig trifft man bei ihm auf Daktylen statt Spondeen, wo sie nicht stehen können, so wie überhaupt auf Auflösungen, welche selten oder gar nicht statt hatten; welche zu finden man nur die metrischen Schemata zu durchlaufen braucht, obgleich diese, wie Pyth. X, str. 4. nicht immer dem Texte entsprechen; häufig auch auf Spondeen statt der Daktylen. Ein solcher aus verkehrten prosodischen Begriffen entsprungener Spoudeus ist Nem. VI, 23. durch die Veränderung des Anapästen υίέων in υίων entstauden; und Pyth. XI, 11. 27. in έπταπύλοισιν Θήβαις, άλλοτρίαισιν γλώσσαις, weil der Herausgeber

nicht begriff, dass Vs. 43. statt Πυθιονίκω zu lesen sei Πυθονίκω, welche Form ansser den in den kritischen Anmerkungen und dem Commentar angeführten Beispielen durch den Namen Πυθόνικος bel Andokides de myst. S. 6. f., und durch das Feminin Πυθονίκη in Inschriften [und bei Diod. XVII, 108] gerechtfertigt wird. Der schlechteste Spondeus ist aber vielleicht Pyth. IX, 109. in δόξαν τεών, wo ξαν τεών den Spondens bildet, und die Leseart nicht einmal dem Sinne angemessen lst. Besonders hat solche derselbe Kritiker anch dadurch hervorgebracht, dass er nicht einsah, in nowog und den davon abgeleiteten Formen werde das ø bisweilen gekürzt. Von diesem gilt vollkommen wie von γρύσεος, dass man schon aus der metrischen Analyse, wenn auch weiter keine Beweise da wären, die Kürze erkennen könnte, weil, wenn das o lang gemacht und eine Zusammenziehung angenommen wird, dadurch ein Maass entstände, welches immer nur darauf hernhte, dass ω nicht gekürzt wird; man sehe Pyth. I, 53. III, 7. IV, 58. Nem. VII, 46. In Homer, Odyss. \$\xi\$, 303. könnte man zwar zusam- 338 menziehen; doch hat sich Buttmann (ausführl, Gr. Gramm, Bd. I, S. 231.) mit Recht für die Abkürzung erklärt: bei Pindar aber ist die Zusammenziehung völlig unmöglich.

29. Sehr viele Interpolationen, welche der Prosodie wegen gemacht sind, bedürfen dagegen keiner Untersuchung über das Versmaass, weil es klar da liegt, und was daher geneuert ist, wurde bloss darum versucht, weil in der Prosodie eine wahre oder eingebildete Schwierigkeit lag: die wahre hat ihren Grund in kleinen Fehlern, die leicht gehoben werden können, die eingebildete in der falschen Vorstellung, dass es keine verschiedene Prosodie in denselben Worten gebe. Wir wollen von beiden einige Proben geben. Pyth. II, 82. las man: σαίνων ποτί πάντας άγαν πάγγυ διαπλέχει: wo άγαν, sehr, ausser dem dass es dem Sinne nicht ganz gemäss ist, eine Länge in der ersten Sylbe hat, die man nicht annehmen kann. Das Wahre ist ἀγάν. 'Αγή ist die Brechung; aus dem Bruch entstehen Krünimungen, Wellenlinien; daher ist αγή dann die Krümmung, wie hier; und so kommt bei Arat ἀγή und ἐπιαγή vor, welches anzuerkennen man sich vergeblich sträuben wird. Dagegen haben die Neapp. Mss. eine grillenhafte Interpolation: ποθ' απαντας (und πρός απαν-

τας) ἄπταν πάγχυ διαπλέχει. Offenbar soll ἄπταν aus ἀπάταν synkopirt sein, wie ein anderer Grammatiker Olymp. VI, 18. πάρστι aus πάρεστι syukopirt hat. · Das aus jener Interpolation gemachte σαίνων ποτί ἀπάταν ἄπαντας πάγγυ διαπλέχει ist gegen Sinn und Rhythmus, Nem. XI, 40, stand sonst πάσαις ἐτέων περιόδοις, worin eine metrisch-prosodische Schwierigkeit liegt, weil statt περιόθοις ein Anapäst erfordert wird. Zwar bebt sich das Bedenken leicht, indem es sicher ist, dass man περί apostrophiren konnté (s. nott. critt. Olymp. VI, 38. Fragm. inc. 23.)\*), was selbst die Induction aus Pindar allein lehren konnte, Olymp. VI, 38. περ' ἀτλάτου, wo neulich περί ἀτλ. geschrieben worden, wie ehemals stand, als ob damit etwas geholfen wäre; Pyth. IV. 265, ψάφον περ' αύτάς, wo man wieder περ zurückgerufen hat, welches unpassend ist; Pyth. III, 52. περάπτων, wo man παράπτων ausgedacht hat. Indessen dergleichen Induction ist nicht die Sache fahrlässiger Grammatiker; daher in der Stelle der Nemeen in den Neapp. Mss. die Interpolation πάντεσσι (schreibe πάντεσσ') έτέων χύχλοις; χυχλοις soll nämlich den Auspäst vertreten, indem der Urheber nicht wusste, dass in dem 339 daktylischen Maasse oline besondern Grund nicht so dürfe rhythmislrt werden: - + - - Wie die andere Leseart der Neapp. Mss. πάσαις ἐτέων όδοῖς entstanden sei, habe ich anderwärts [Pind. Bd. II. Th. II. Appendix S. 692.] gezeigt: die daraus geschöpfte Vermuthung πάσαις ἐτέων ἐν ὁδοῖς ist so schlecht, dass sie nicht aufgenommen werden könnte wenn sie die besten Handschriften hätten: ἐτέων περίοδοι lst ein trefslicher Ausdruck, ἐτέων ὁδοί ungereimt. Puth, I, 45, stellt das bekanntlich sichere δε δίψαις, dafür ist δ' ἐχρίψ. von einem unwissenden Grammatiker in den Text gebracht worden. Pyth. II, 76., we man in den guten Büchern findet αμφοτέροις διαβολιάν ὑποφάτιες hat der Kritiker der Neapp. Mss., um die Lange in διαβολιάν wegzuschaffen, κακαγοριάν gesetzt, welches ihm ans Vs. 53. im Andenken war. Die Stelle des Theognis · (324.) πειθόμενος χαλεπή, Κύρνε, διάβολίη, beweiset die Richtigkeit des διαβολιάν, welche auch schon in meinen nott. critt.

<sup>\*) [</sup>Eustath, opusc. p. 57 führt πέροδος ausdrücklich aus Pindar an; ebenso der Gram, bei Cramer Anecd, Oxon, IV, wo auch περιέναι als Pindarisch erwähnt wird]

anderweitig begründet ist. Hört man freilich den letzten Herausgeber, der überall von Glossemen träumt, so wäre διαβολιάν ein Glossem zu κακαγοριάν: aber nicht nur ist κακαγοριάν kein Wort, was ein Glossem veranlassen könnte, sondern διαβολία ist auch ein so seltenes Wort, dass es kein Glossator würde gebraucht haben; dieser hätte wenigstens διαβολών gesetzt. Indessen hat dieser κακαγοριάν aufgenommen, nebst ὑποφάτορες für das allerdings unrichtige υποφάτιες, nach dem kühnsten greifend: zugleich findet man gegen das Metrum άμφοτέροισι geschrieben, indem hier zwei Recensionen dieses Kritikers sich sonderbar gemischt haben; denn ehe seine Handschriften ihr κακαγοριάν brachten, hat er offenhar durch die Veränderung αμφοτέροισι διαβολιάν der prosodischen Noth abhelfen wollen, damit namlich ơi điả statt điả stände; nachher ist diese Besserung mit der anderen zusammengeflossen. Pyth. IV, 150. steht πἴαίνων, gewiss richtig, indem das ι vor αι, ungeachtet es gewöhnlich in diesem Worte lang ist, leicht kurz werden konnte; nirgends zeigt sich eine Spur von Variante, als in den Neapp. Mss., welche λιπαίνων geben; eine klare Interpolation, obgleich πιαίνων wieder Glossem zu λιπαίνων sein soll; das eine Wort ist aber so bekannt wie das andere, und also kein Grund vorhanden, ein Glossem anzunehmen: Hesychius erklärt λιπανθείς durch πιανθείς, aber auch wieder πιαινέτω durch λιπαινέτω, πιαίνει durch λιπαίνει, πιανάτω durch λιπανάτω. Puth. VIII. 4. lesen die Mss. xladag, xladag, xlatdag, worin ganz deutlich xlatdag liegt, nach Homerischem Gebrauch; da man dies nicht bemerkte, 340 sondern das Wort zweisylbig nahm, ist in dem interpolirten Par. B. τάς κληίδας geschrieben worden; und weil Pyth, IX. 40. und in einem Bruchstücke, welches man ohne Grund dem Pindar zugeschrieben hat, wirklich κλαΐδες mit kurzem ε verkommt, hat man rac xladac aufgenommen. Und doch fehlt es nicht an Beispielen des doppelten Maasses dieses 4, wovon noch einige unten vorkommen werden. Aus Homer, Apollonios von Rhodos und Andern ist bekannt, dass αΐσσω gewöhnlich mit langem A vorkommt1); die Versicherung des neuesten Herans-

Vgl. Pierson zu Mör. S. 301. Dieselbe Bemerkung habe ich wie mehrere andere, die hier in methodischer Hinsicht wiederholt sind,

gebers (S. 157, S. 195.), dass dies nicht so sei, wird trotz der Berufung auf Porson, der etwas ganz anderes meint, nichts helfen; und das Gegentheil håtte er schon aus goosi Nem. VIII, 40. was er stehen lässt, sehen können. Doch theilt der Urheber der Neapolitanischen Recension diese Unkunde; daher ist Isthm. 111, 24. έπαϊσσων in έπαιγίζων oder έπαιγίζων verwandelt; ob dieselbe falsche Ansicht auch auf die Schreibart μεταΐξαν, wenn diese Nem. V. 43, wirklich in den Neapp. Mss. gemeint ist. Einfluss hatte, will ich unentschieden lassen, da die luterpolation jener Stelle oben (26.) schon befriedigend erklärt ist. Nem. 1X, glaube ich πατοκών hinlänglich vertheidigt zu haben; wenn der neueste Herausgeber (S. 173.) nicht begreifen kann, warum ich εππειος in εππιος verwandle, und dennoch nicht πατρώων 341 in πατρίων, so mag ilim gesagt sein, dass das eine geschieht und das andere nicht, weil "aneioc mit kurzem lota eben nichts anderes ist als gerade ἔππιος, πατρώων aber nicht einerlei mit πατρίων, sondern ein anderes Wort und ein anderer Laut. So viel über diese Art Interpolation in den Handschriften; und wahrlich es wäre der Thorheit genug und übergenug gewesen, wenn man sie auch nicht vermehrt hätte. Aber was finden wir erst in der neuesten Ausgabe! Olymp. I, 59. soll ἔχει δ' απάλα-

in dem Anhang des Pindar Th. II. Bd. II. S. 691, bereits gemacht: wenn ich daselbst bloss von der Länge rede, hat dies in dem polemischen Zweck seinen Grund, da der Gegner den Gebrauch derselben läugnet, und S. 157. bei der von Hermann und mir befolgten Leseart von einer labes persus spricht. Beispiele der Kürze hat schon Pierson a. a. O. etliche gesammelt; von der Länge sprieht er wic wir nur im Allgemeinen, weil an derselben kein Zweifel sein konnte. Auch halte ieh es für sicher, dass die Länge in alsso das ursprüngliche Masss war: da aber Vocale vor Vocalen sich leicht kürzen, ist Ansnahmsweise auch diese Messung entstanden, und es gehören hierher drei Beispiele, Eurip. Hek. 31. nnd die beiden dort von Porson in anderer Beziehung angeführten Stellen, welche noch mit andern aus den Tragikern vermehrt worden hönnen, wie Eurip. Suppl. 963, Soph, Oed. Col. 1499. In der Regel sagen die Tragiker asso oder wie Porson schreiben will alsow: wo sie die zusammengezogene Form haben, scheint die Kürze allerdings häufiger bei ihnen. Doch findet sich auch bei den Tragikern die Läuge, wie Eurip. Troad. 157. und wie es scheint Soph. Trach. 840. nach Hermannischer Leseart; wiewohl Seidler de vers. dochm. S. 19. die Stelle anders ansicht.

μου βίου falsch sein, weil auch ἀπάλαμος vorkommt; wer weiss nicht, dass der rhythmische Gebrauch dies A verlängert, wie in άθάνατος, ob es gleich ursprünglich kurz ist? Daher wird geschrieben ἀπάλαμον δὲ ἔγει βίον, nicht nur mit einem garstigen Hiatus, sondern auch mit einer Auflösung einer Länge, welche in keiner Strophe erscheint, und nirgends ohne Spur der Handschriften oder grosse Noth erdichtet werden darf, wenn sie in dem Liede selbst nirgends vorkommt. Olymp. XI, 15. ist die seltne Messung Κύχνειά bereits von Hermann mit einem Beispiele gerechtfertigt; um sie wegzubringen, wird τράπε δὲ Κύχύεια μάχα in τράπε Κυχνεία δὲ μάχα verändert, mit einer höchst seltenen und fast überall, einige besondere Fälle ausgenommen, verdächtigen Stellung des ôf, in welche dieser Kritiker ganz verliebt ist, well sie ihm oft in der Noth belspringt. Pyth. V111, 49, soll Κάδμον ausgemerzt werden, weil sonst Κάδμος im Pindar gemessen wird; warum wird nicht auch δάφνα, κέδνός uud dergleichen verwiesen? Aber die Umstellung νωμώντα Κάδμου πρώτου έν πύλαις taugt nichts; Pindar ist ein grosser Künstler in der Wortstellung, und wollte lieber Κάδμου in der ersten Sylbe abkürzen, als die das Gefühl einzig befriedigende Folge der Worte νωμώντα πρώτον έν Κάδμου πύλαις aufgeben. Aber kaum traut man seinen Augen, wenn man sieht, dass, weil auch Κρονζων vorkommt, die Form Κρονζων nicht weniger als fünfmal, ohne die mindeste Spur in den Handschriften, vertrieben und Koovidus dafür gesetzt worden ist, Pyth. 111, 57. 1V, 23. Nem. 1, 16, IX, 28, X, 76, und das in einem Worte, in welchem die Verschiedenheit des Gebrauches allgemein bekannt ist.

30. Ausführlicher nüssen wir noch von einer prosodischen kleinigkeit, nämlich von dem bestrittenen Masses des χάν und ἄχαν sprechen. Der Unterschied des Masses in diesem Worte kann sich nach dem Zeitalter richten, indem früher diese, später 342 jene Aussprache statt fand: die älteste Aussprache liegt aber gewähnlich beim Epos zum Grunde, die jüngere beim Attischen Drama, während die Lyrik in der Mitte stehet, mehr jedoch dem Epischen folgend. Ein zweiter Grund der Verschiedenheit kann das Versmaass sein: dieser aber löset sich in das Vorige auf, wenn man auf die Ursachen zurückgeht; im Trochäisch-iambischen Masses

hielten sich nämlich die, über welche wir völlig urthellen können, die Dramatiker, mehr an die Prosodie ihrer Zeit, im Daktylischanapästischen aber näherten sie sich der alten epischen Prosodie. Ein dritter Grund verschiedener Messung kann in dem Dialekt liegen, welches sich iedoch zum Theil wieder auf den Unterschied der Zeitalter und deren Nachalmung zurückführen lässt; ein vierter kann darin gesucht werden, dass πάν als einfaches Wort anders gemessen wird, als in der Zusammensetzung zu einem mehrsylbigen. Betrachten wir die Sache zuerst ohne Rücksicht auf Pin dar. Im Homer, welcher uns für das früheste Zeitalter zeugt, ist παν in allen mehrsylbigen Wörtern anerkannt kurz, wie απαν, πρόπαν, Πανέλληνες: das einsylbige παν ist dagegen im Homer als lang angesehen und daher eireumflectirt worden. Indessen findet sich das letztere nicht sehr oft, und zwar niemals vor einem Vocal, wo man seine Länge deutlich erkennen könnte, ausser vor έργον und είοητο, wovon jenes sicher, dies wahrscheinlich das Digamma hat: man kann daher mit Buttmann (z. Schol. Odyss. v., 31.) annehmen, dass sellist das einfache παν lin Homer kurz war. weil keine sichere Länge vorkommt; denn die Länge vor digammirten Wörtern ist keine sichere; aber man kann nicht völlig entscheiden, weil kein vollkommener Beweis der Kürze des παν vorhanden ist, welcher nur dann da sein würde, wenn Odyss. v. 31. mit Aristophanes ώτε παν ήμαο getrennt zu lesen wäre. Doch bin ich nicht abgeneigt anzuerkennen, dass auch dies einfache Neutrum im Homer kurz war: dass es aber die Grammatiker grossentheils für lang hielten, auch im Homer, ist nach dem herrschenden Circumflex nicht zu bezweifeln. Sehen wir nun auf das andere Ende, das Drama, so finden wir in dem iambischen Dialog, welcher der Regel Attischer Mundart am meisten folgt, das einzelne παν durchaus lang; bei dem mehrsylligen Vorkommen schwankt der Gehrauch. Die Verlängerung der zweiten Sylhe in απαν und ähnlichen wird theils als Attisch angegeben, 343 theils nur gesagt, dass diese Sylhe in den Attikern lang gefunden werde. Man lese Lex. Seq. S. 416. of uky "Iwvec gugtékkovgi και οι ποιηται, οίου, των δ' απαν έπλήσθη πεδίου και οί Αττικοί έκτείνουσι την ύστέραν. και τοπαράπαν όμοίως καί ἄπαντα τα τοιαῦτα: dasselhe sagt Drakon S. 24. 18. Aber

derselbe Drakon S. 29, 19, erklärt das kurze πάν für Aeolisch und Dorisch, bemerkt aber dann, dass es in mehrsylbigen Worten regelmässig kurz sei und wieder bel den Athenern lang gefunden werde. Hiermit stimmt im Wesentlichen der Verfasser der prosodischen Regeln bei Hermann de em. rat. Gr. Gr. S. 439. überein: Έπει ούν παντός φαμεν κατά συστολήν, καί τὸ πᾶν κατὰ συστολήν ώφείλομεν λένειν, ή μέντοι παρ' ήμιν έκτασις τοῦ α καὶ παρ' 'Αττικοῖς καὶ παρὰ τοῖς "Ιωσιν ἀφορμην έχει τοῦ περισπάν τὸν τόνον. ὅτε μέντοι τὸ πάν δισυλλάβως λέγηται, τότε έξει τὸ α συνεσταλμένον, σύμπαν, απαν, τὸ δὲ ἄπαν εύρηται παρ' 'Αθηναίοις έπτεῖνον τὸ α. Die Länge beweiset die von Buttmann (ansführl. Gr. Gram. Bd. I, S. 254.) angeführte Stelle des Menander bei Athen. I, S. 142. F. [Com. Gr. IV, 108 Mein.] απαν έπιτιθέν οί δὲ τὴν ὀσφῦν äxραν: obgleich Porson, Advers. S. 70., der in den mehrsylbigen Worten nur die Kürze anerkennt, diese hat verändern wollen 1). Die Långe hat also das Unglück gehabt, entfernt werden zu sollen; der Kürze ist es nicht besser gegangen, welche Porson's Nachahmer (z. Pind, S, 13.) hat wegschaffen wollen. Zwei Verse des Aristophanes sollen verbessert werden, Plut. 962. Acharn. 1011. [998]

η της όδου τοπαράπαν ήμαρτήκαμεν.

καὶ περὶ τὸ χωρίον ἄπαν έλᾶδας ἐν κύκλω. In der ersten Stelle schreibt er τοπᾶν παρημαρτήκαμεν, wenn

In der ersten Stelle schreibt er τοπαν παφημαφτηκαμεν, wenn es nöthig wäre, gut; die zweite ist ein vierfüssiger påonischer oder kretischer Vers, wie die ganze Stelle zeigt, von diesem Maass,

TOTIOTICTIE

und also offenbar verderbt. Unseres Kritikers Verbesserung, welche in der Auswerfung des  $\acute{e}\nu$  besteht, hilft aber nichts, wenn nicht ungleich  $\acute{e}\lambda albag$  geschrieben wird; und so wollen wir sie uns auch gefallen lassen, nur nicht deshalb, damit  $\acute{e}\pi \alpha \nu$  die zweite Sylbe verlängere, werauf auch Hermann bei seinem Verbesserungsversuche mit Recht keine Rücksicht genommen hat. Denn gesetzt auch, lüc Aunahlme,  $\acute{e}\pi \alpha \nu$  verlängere die letzte Sylbe in 314 den lamben beständig, wäre so gegründet als sie ungegründet

Noch eine Stelle, des Metrodor, giebt Meineke zu Menander S. 51. τὸ νέον ἄπᾶν ὑψηλόν ἐστι καὶ θρασύ.

ist, so liesse sich daraus noch nicht auf den Gebrauch in den päonischen Partien schliessen. In den Daktylen und Anapästen finden wir anav mit kurzer Endsylbe in der von Buttmann augeführten Stelle Eurip, Phoen, 1509, und in der, auf welche sich Porson stützt, Aristoph, Plut, 493., und es bedarf dies nicht der Erklärung aus der Nachabmung der Epiker, da dasselbe im Dialog gefunden wird. Lange Endsylbe hat ἐπίπαν bei Acschul. Pers. 43. wiewobl, wie Buttmann bemerkt, ebensowohl έπὶ πᾶν geschileben werden kann; denn wenn ein metrischer Grund es erfordert, kann der Dichter solche Worte als eines und als zwei ansehen, je nachdem er es beguem findet. Wir kommen jetzt auf Pindar, um zu sehen, welcher der ausgemittelten Regeln er folgte. Beobachtete er den epischen Gebrauch, so konnte er in den mehrsylbigen von πάν gebildeten Worten diese Sylbe nur kurz brauchen; das einsylbige, wenn er mit der Lehre, welche hu gemeinen Texte herrscht, übereinstimmte, nur lang, wenn er der andern von Buttmann aufgestellten Ansicht folgte, nur kurz: war seine Regel der Attischen gleich, so konnte er das einsylbige nur lang, das mehrsylbige lang oder kurz gebrauchen: folgte er dem, was Dorisch und Aeolisch genannt wird, so konnte er auch das einsylbige kurz gebrauchen. Endlich kann man bei ihm, wie bei den Attikern, an einen Unterschied nach dem Versmaasse denken. Der Unterschied, welchen das Versmaass zu bedingen schelnt, liegt jedoch nicht Im Versmaasse selbst, sondern in dem bei jeglichem Versmasse gewöhnlichen Ton der Rede, welcher sich von dem gemeinen mehr oder minder entfernt, und daher auch eine von der gemeinen Aussprache verschiedene Prosodie mehr oder minder zulässt; da nun aber die Lyrik unsers Dichters überhaupt einen höhern Ton bat, so kann nicht davon die Rede seln, dass er die Prosodie anders in iambischen, anders in daktylischen Versen festgesetzt habe: denn sie hängt, wie gesagt, vom Tone der Rede ab. Der Ton der Rede ist im Pindar freilich in auderer Hinsicht verschieden, nur nicht in demselben Gedichte, wenigstens bier nicht bedeutend, sondern in verschiedenen Gedichten nach den musikalischen Charakteren, welche allerdings auch prosodische Unterschiede zeigen: darum ist es denkbar, dass Pindar in den Aeolischen oder äolisirenden Gedichten, welche ehren höhern

Ton haben, eine seltnere, in den andern eine gewöhnlichere Pro- 345 sodie habe; und In jeuen könnte er am ersten das kurze πάν gebrauchen. Doch um auch das Unmögliche zuzugeben, wollen wir sogar annehmen, dass Pindar nach der Verschiedenheit des Maasses in einem einzelnen Gedichte verschiedene Prosodie haben könne in Einem Worte: nur muss alsdann gefordert werden. dass man dies richtiger ansehe, als geschehen ist. Setzen wir zum Beispiel, er habe in daktylischem Maasse ἄπἄν gesagt, im iambisch-trochäischen  $\tilde{\alpha}\pi\tilde{\alpha}\nu$ , so muss letzteres wieder von den Tribrachen ausgeschlossen werden: denn die Tribrachen folgen wegen der Mehrheit der Kürze dem daktylischen Gesetze in der Prosodie, wo sle aus dem Versmasse entspringt. In unaufgelösten lamben und Trochäen kann ein langer Vokal im Hiatus nicht verkürzt werden, aber lu Tribrachen, nach der daktylischen Regel. Ich muss noch einmal erklären, dass ich diese ganze Betrachtungswelse in Bezng auf das παν verwerfe: denn die Prosodie eines solchen Wortes ist vom Rhythmus an sich unabhängig. dle Abkürzung des langen Vokales vor einem Vokal im andern Worte ist dagegen unabhängig vom Tone der Rede, und nur durch die Natur des Rhythmus bedingt: aber ich will, wie ich gesagt habe, auch die Annahme unmöglicher Unterschiede zugeben, mn selbst für die Spitzfindigsten die Sache zur Entscheidung zu bringen. Sehen wir nun, was Pindar selbst an die Hand giebt, und zwar zuerst nach den unbestrittenen Stellen. Isthm. 111, 66. ist das einfache  $\pi \tilde{\alpha} \nu$  lang: also befolgt Pin dar nicht die Homerische Regel, wie sie Buttmann nicht unwahrscheinlich festsetzt: in allen Zusammensetzungen aber ist diese Sylbe kurz, wie in  $\Pi \alpha \nu$ έλλανες, πανάγυρις, πάνετες, πάμπαν Olymp. II, 76. wo πάμπαν ἀδίκων έγειν so steht, dass die zwelte Sylbe von πάμπαν in den Anfang des Tribrachen fällt. Streitige Fälle sind Pyth, II, 49, Olymp, II, 93, Dort beginnt der Vers: 8505 απαν έπὶ έλπίδεσοι; die Endsylbe von απαν ist kurz, und zwar gerade wie Olymp. 11, 76. im Anfang des Tribrachen. Man beurtheile es wie man wolle, so ist es richtig, nach Pindar's Gebrauch, nach der epischen Regel, selbst nach der Ansicht, welche das Versmaass über die Prosodie entscheiden lässt, sohald nur bemerkt ist, dass im Tribrachys dann daktylische Prosodie eintreten

müsste. Doch die Neapp, Mss. haben θεὸς παν ἐπ' ἐλπ, wel-346 ches man aufgenommen hat; es ist aber offenbar eine Interpolation eines Grammatikers, der von seinen Vorgängern oder aus irgend einer Attischen Stelle das  $\tilde{\alpha}\pi\bar{\alpha}\nu$  kannte, und nicht daran dachte. dass man anch απάν sage: die Lescart bringt obendrein einen Trochāns statt des Tribrachys in das Versmaass, ungeachtet sonst überall der Tribrachys steht, welchen Pindar also auch hier vorziehen musste, da kein besonderer Grund den Trochäus empfahl: obendrein komnit noch ein lambus statt des Tribrachys herein, von dem alles Gesagte ebenfalls gilt. Der Hiatus έπλ έλπ, ist zwar durch jene Leseart weggeschafft, aber dieser ist durch das Digamma gerechtfertigt (Metr. Pind. S. 310.) Olymp. II, 93, las man sonst, ές δὲ τὸ πὰν έρμηνέων γατίζει, wo πὰν dritte Kürze eines vierten Paon ist und folglich auch eines Tribrachys. Beurtheilen wir dies nach der Regel der Attischen Dramatiker, so ist es unrichtig; denn das einfache παν haben diese nie gekürzt: beurtheilen wir es nach epischer Regel, wie Buttmann sle annimmt, so ist es richtig; aber Pindar hat diese nicht befolgt, wie wir gesehen haben; so bleibt nur zweierlei übrig, um diese Stelle zu rechtfertigen. Erstlich da die zweite Olympische Ode einen höhern Ton und freiern Rhythmus hat, so kann der Dichter diesem freiern musikalischen Charakter gemäss πάν nach Dorisch-Aeolischer Prosodie abgekürzt haben. Dies rettet schon die Stelle: indessen habe ich einen andern Weg eingeschlagen, den ich noch immer für den richtigern halte, Ές το παν und έςτοπαν ist grammatisch einerlei, wie insgemein und ins gemein; nur prosodisch und orthographisch ist darin ein Unterschied; und wie im Deutschen, so im Griechischen haben diese Wörtchen einen natürlichen Hang zum Zusammenwachsen. Ich nehme daher, um dem Pindar keinen aus ihm selbst nicht bewährten Gebranch anfzudringen, έςτοπάν als ein Ganzes, wovon nur das ές nach gewöhnlicher Tmesis wieder getrennt ist1). Man billige, welches von beiden man wolle, so wird man erkennen, dass der neueste

Ueber den Accent s. Reisig zu Sophokl. Ged. Kol. S. 66. Ich hatte ehemals ξετόπαν nach der nicht zureichenden Analogie von ἐπίπαν, τοπαράπαν n. del. geschrieben.

Herausgeber den Pindar verderbt hat, wenn er unstellt:  $i\varrho\mu\eta\nu\ell\omega n \delta'$  is  $\tau$  ö  $\pi$  v. Nicht zu geienken, dass  $i\varphi$  vö  $\pi$  v. Schöner voraustritt, als Gegensatz des letzten Wortes  $\sigma$  verzerofze, und weil jenes den Hauptnachdruck hat; so ist durch die Aenderung nicht einmal das Metrum erreicht worden, sondern willkührlich ein streitkus statt des vierten Pson gesetzt: welches nicht geschehen darf, wenn die Handschriften nicht dahin führen, oder eine unahwendbare Nottwendigkeit eintritt, welche aber ohne diplomatische Gründe nicht lebt eintreten wird.

31. Merkwürdig und bei weltem noch nicht binlänglich beachtet ist es, dass fast durchgängig wo der Dichter sich einer Form bedient, welche eine Zusammenziehung aus zwei Sylben enthält, die Mss. alter Recension das Unzusammengezogene geben, welches doch als das Schwierigere Niemand in den Text gesetzt haben würde, wäre es nicht ursprünglich überliefert gewesen. Hieraus erhellt, dass Pindar, und ohne Zweifel die meisten seiner Zeitgenossen, ausser den Attikern, die unzusammengezogenen Formen schrieben, und die Mischnug der Laute den Singenden überlassen blieb: die Attiker führten es offenbar zuerst durrh. den neugebildeten Mischlant auch durch die Schrift darzustellen, weil er bei ihnen Regel war, wogegen er bei den Andern nur eine Ausnahme hildete; wenn auch einzelne Krasen schon in den Inschriften der ältesten Form auch ausser Athen vorkommen. Die Wahrheit des Gesagten ist schon aus den Metr. Pind. S. 289. f. gesammelten Stellen klar; indessen ist in dem jetzigen Texte keine völlige Gleichheit mehr, sondern in vielen Worten ist die unzusammengezogene Form erhalten, in andern die zusammengezogene: ja ich habe selbst einige zusammengezogene eingeführt, wo die Zusammenziehung nicht deutlich genug schien, um richtig getroffen zu werden, wenn sie nicht geschrieben wurde, wie Hoankeug statt Hounking Pyth, X, 3. Πολυδεύκευς statt Πολυδεύκεος Isthm. IV. 37. und ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass man in diesen Dingen nach den Umständen, und nicht völlig folgerecht verfahren müsse. 'Ηρακλεύς und Πολυδεύκευς zum Beispiel, nnd πνεῦν (πνέον) zu schreiben, halte ich für räthlicher, weil doch einmal Δεινομένευς, 'Αριστοφάνευς, θεύμορος, schon im Pindar herkoumlich ist; und in Holvdeuxeog ist es um so

nöthiger die Art der Mischung anzudenten, da man ja auch ganz unpindarisch Πολυδεύχους sprechen könnte. Im Ganzen jedoch war ich bemüht, die unzusammengezogenen Formen so viel wie möglich wieder herzustellen; hat man so den ursprünglichen Text der Mss. alter Recension wieder zu Ehren gebracht, so entdeckt man auch die Gründe vieler absichtlicher Aenderungen, welche aus 348 Unkunde der Zusammenziehung gemacht worden sind. Augenscheinlich schrieb Pindar nicht έφάψη im Fut. Med., sondern έφάψεαι, wie auch die ältesten Mss. des Homer in solchen Formen gaben, da noch jetzt aus Homer diese Regel nicht verdrängt ist; eben so φιλέει, φιλέειν, άμπολέειν und ähnlich in allen ähnlichen Formen; desgleichen gewiss durchweg délios, αεθλος, ἀέχων, wie die Spuren der Mss. lehren (vgl. nott. critt. Olymp. I, 5. VII, 67.). Dennoch mag ich dies nicht in dem Texte durchführen. Bei manchen Worten war es übrigens nicht gleichgültig, welche von belden Formen, die zusammengezogene oder anfgelöste, geschrieben wurde, weil andere Eigenheiten der Anssprache davon ablingen: wie wenn alios oder délios gesetzt wurde, der Hauch sich änderte; ohne Zweifel blieb aber auch In dem dreisylbigen aélios (alios) \*) der Hauch weg. Pindar schrieb ebenso nicht δώδεκα, sondern δυώδεκα, selbst wenn es dreisylbig war (nott. critt. Pyth. V, 32. Nem. XI, 10.), nicht 'Οπούντος, sondern 'Οπόεντος Olymp, IX, 62. wie dort dle Mss. lehren: das metrische Scholion zeigt daselbst, dass 'Οπούντος bloss von den neuern Kritikern herrührt; und wenn ich mir Puth. III, 5, νοῦν aus guten Büchern zu schreiben erlanht habe, nnd dies jederzeit than werde, damit man nicht zweisylbig lese, wozu dort gar leicht Einer verleitet werden könnte, bin ich dennoch nicht der Meinung, dass Pindar so geschrieben habe; man sang νοῦν, schrieh NOON. Dasselbe gilt von φωνάεντα φωνάντα (nott. critt. Olymp, II, 93.), obgleich hier schon zusammengezogene Formen thellweise in die alte Recension gekommen waren, wie φωνεύντα bei Enstathios, welches dieser aber für φωνέοντα erklärt und mit Recht; in Olymp. XIII, 66. hahen die alten Mss. durchans nebst Enstathios nur das zusammengezogene

<sup>\*) [</sup>Welche Form sich C. I. no. 1907, 16, in einer Coreyräischen Inschrift findel.]

αργάντα1). We mun die Grammatiker erkannten, wie die aufgelöste Form zusammengezogen werden müsse, haben sie nichts verändert oder nur die zusammengezogene Form gesetzt; wo sie jenes nicht einsahen, wurde interpolirt. So ist Isthm. IV, 37. statt Πολυδεύχεος in den Neapp. Mss. Πολυδεύχης gesetzt. Die von ariou zusammengesetzten Formen mit der Endung appoc sind im Pindar immer mit αο geschrieben; die zusammengezogene Form kommt an keiner Stelle vor, ehe sie der neueste llerausgeber Olymp. II, 5. Pyth. X, 65. Isthm. III, 17. darum cinführte, weil Pyth. 11, 4. τετραορίας ohne Zusammenziehung 349 vorkommt, and weil τετράορος and solche Formen keine Krasis erlanbten; als ob ein Beispiel gegen das andere bewiese, und es nicht gedankenlos wäre, die Möglichkeit der Krasis in τετράορος zu länguen, während man sie eben dadureh, dass man τέτρωρος schreibt, wirklich macht. Indessen würde gegen die Schreibung des Mischlantes wenig zu sagen sein, wenn nicht andere Fehler dadurch entstanden wären, wie Nem. VII, 93., wo keine Zusammenziehung, sondern eine hinlänglich begrändete Abkürzung veτράσροισιν vorkommt, durch τετρώροισιν ein falscher Spondens hereingebracht und Olymp, I.Y, 90. durch τιμωρός statt τιμάορος der Accent verlegt wird, welcher bei der Pindarischen Zusammenziehung gewiss auf seiner Stelle blieb: τιμάδρος, in der Zusammenziehung τιμώρος. Pyth, V, 104, war γουσάορα Φοίβον in diesem Maasse gesetzt: \_20\_0, mit dreisylbigem χουσάορα, welches der Kritiker der Neapp. Mss. nicht begriff und daher χουσάορα  $\vartheta \varepsilon \acute{o} \nu$  schrieb, indem er das Versmaass so änderte:  $\_ \div \circ _{_{\overrightarrow{OO}}} \circ , \ \ \text{unge-}$ achtet diese Auflösung nirgends in den entsprechenden Strophen erscheint, und Pindar sehr ungeschickt hätte sein müssen, wenn er sie hier ohne Grund gestattet hätte. Der diese Leseart aufgenommen hat, stattet sie zugleich mit einer Anmerkung aus, welche nicht das mindeste zur Sache beiträgt, als dass sie lehren soll, auch bei Hesiod. Theog. 281. Orph. Lap. 545. wó in demselben Wort dieselbe Zusammenziehung vorkommt (γουσαωρ, χουσαόρφ) müsse man ändern. Dies Verfahren würdigt sich selber; ich bemerke nur, dass das Wort χρυσάορος nebst χρυσ-

<sup>1)</sup> Man vgl. über diese Punkte auch meine Vorrede Bd, I, S. XXXV.

άφο von derselben Wurzel άξίρω stammt, wie τετράρρος und die übrigen, in welchen die Zusammenziehung sicher ist. Gehen wir zu einem andern Beispiel. Nem, XI, 18. ist μελιζέμεν ἀοιδαίς ganz richtig, sobald im Lesen in ώδαίς zusammengezogen wird; dies bedarf keines Beweises, findet sich aber zum Ueberfluss schon im Hesiod so. Die Neapp. Mss. geben dagegen zwei andere Lesearten, die eine ἐπέων ἀοιδαῖς, wovon freilich der Grund nicht einzusehen, da sie weder dem Versmaasse noch der Structur angemessen ist; die andere hat επεσιν αείθειν, schreib επεσσιν: jeder sieht, dass dies seinen Ursprung der Interpolation verdankt. Kürzlich hat man nun statt desseu μέλεσσιν αείδειν gesetzt, und gesagt, die seltene Form μέλεσσιν habe den Schreiber bewogen. μελιζέμεν ἀοιδαίς zu setzen, welches doch noch 350 viel seltener ist. Puth. 1, 56, ist \$260c zu einer Kürze zusammengezogen, welches Hermann schon mit einem Beispiele vertheidigt hat; in den Neapp. Mss. wird diese Seltenheit höchst külin verdrängt, indem statt οῦτω δ' Τέρωνι θεός όρθωτήρ πέλοι geandert ist: ούτως Ιέρωνί τις δοθωτήο θεών; der neneste Herausgeber aber hat darauf eine schon durch die gezwungene Stelle des ôé sich als falsch bezeichnende Veränderung gegründet: ως θεών δ' Τέρωνί τις δοθωτής πέλοι. Nach derselben Analogie lasse ich jetzt Puth, X. 28. βρότεον als Pyrrbichius stehen. Ein schlagendes Beispiel solcher Interpolation ist noch Nem. 11. 12, we jetzt gelesen wird; un τηλόθεν ' Ωρίωνα νείσθαι, 'Ωρίωνα ist eine zusammengezogene Form statt 'Ωαρίωνα (Isthm. III, 67,); Pindar schrieb auch dort das imzusammengezogene 'Ωαρίωνα, welches Par. A. Med. B. haben, in Uebereinstimming mit den Anführungen der Alten Athen, XI, S. 490, F. Schol. Nem. 1, 3, and Eustathios z. Odyss. E, S. 1535, 50. wo verderbt τηλόθι 'Οκο. Da der Urheber der Neapolitanischen Recension jene alte Leseart vorfand und sie mit dem Versmaasse nicht reimen konnte, schrieb er 'Ωαρίωνα τήλε νείσθαι. In mehrern dieser Fälle lässt sich noch ein näherer Grund angeben. warum die zusammengezogenen Formen dennoch in der Schrift unzusammengezogen dargestellt wurden. Setzen wir nämlich, dass Pindar τέτρωρος, ώδά, τιμώρος zusammengezogen hätte schreiben wollen, so worde dies in seiner Schreibart so ausgesehen Iraben: ΤΕΤΡΟΡΟΣ, ΟΙΔΑ, ΤΙΜΟΡΟΣ. Dies musste aber ganz unnatürlich scheinen, da man des darin steckenden A sich noch ganz bewusst war, und in dieser Schreibart dasselbe so ganzlich verschwand, dass nicht einmal der Ersatz für das verlorene A, namfich die Länge, in die Augen fiel. Dies wende ich auf Pyth. 11, 92. an, we μητίονται mit kurzer zweiter Sylbe steht. Um diese Kürze wegzubringen, hat man kürzlich unzıcovrac geschrieben, welches mir Anfangs einleuchtend war: denn unrioprat konnte durch einen falschen Epimerismos aus METIONTAI übertragen sein, da es vielmehr in untionta hatte umgeschrieben werden müssen. Allein ich gebe diese Ansicht auf; denn wenn μητιώνται gemeint gewesen ware, so würde dies in den altesten Mss. METIAONTAL geschrieben gewesen sein; und so verliert jene Aenderung die diplomatische Wahrscheinlichkeit. Es bleibt also noch die allgemeine kritische Beurtheilung übrig; diese aber verlangt μητιώνται nicht. Das Iota in μητίομαι ist nicht an sich lang, sondern richtet sich nach der metrischen Bequemlich- 351 keit: daher ist es im heroischen Maasse in μητιάω kurt, in μητίομαι lang; denn dies ist für diese Versart nothwendig: aber beim Lyriker fällt diese Nothwendigkeit weg, und der Gebrauch der Länge und Kürze steht ihm ohne Unterschied frei; da er sogar Pyth. 11, 9. ἴοχέπιρα gegen den gewöhnlichen Gebrauch hat, ist kein Grund vorhanden, an μητίονται zu zweifeln. Achuliche Beispiele schwankender Maasse wird man bei Thiersch Gr. Gramm. S. 118 ff. 2. Ausg. finden.

Eine hesondere Betrachtung verdient noch das Wort teoto.

Dass dieses Olymp. 111, 32. nach epischem Gebranch zweisylbig set, ist ausser Zweifel: denn obgleich allgemeine metrische Grundstreet dort die Auflösung der Länge erlauben würden, so widerstreitet ihr doch theils der Dorische Charakter des Gedichtes, theils ist es eben klar, dass die Auflösung dort wirklich nicht gebraucht ist, weil sie ausser dem Worte teoto in der Ode nicht vorkommt, in diesem aher die Neignng zur Zweisylbigkeit nicht geläugnet werden kann; anch geben for dort Dücher beider Texte, wiewohl ich nicht bestimmen will, ob Pindar wirklich IPAN schrieb. Läger selwanken kann das Urtheil Pyth. 117, 5. wo ich so lese: obe Arabdogov Intolkatorog regiotrog fota; die

Mss. haben theils ίέρεα, theils ίερέα, dass letzteres richtig accentuirt sei, ist nott. critt. S. 459. [vgl. C. I. II p. 108.] bewiesen: an Anflösung der Arsis aber kann man aus denselben Gründen wie Olymp. 111, 32. nicht denken, und folglich ist ἰφέα, wo nicht zu schreiben, doch zu lesen nöthig. Nur kann man bei der ganzen Leseart ein doppeltes Bedenken haben, einmal, dass gleich der nächste Vers wieder mit ξεράν schliesst, dann dass τυγόντος eine Kürze am Schluss hat, welche obgleich erlaubt, in den übrigen fünfundzwanzig Strophen nicht vorkommt. Allein der erste Grund gegen diese Leseart ist nicht allein deshalb nichtig, weil ähnlich wiederholte Worte doch auch anderwärts beim Pindar vorkommen: . und wenn dies eben nicht gerade schön ist, so ist es doch unbedenklich in einer solchen Stelle, in welcher weder derselbe Begriff wiederholt ist noch derselbe Klang: denn ίρέα und ίεραν klingt nicht auffallend gleich. Das andere aber bestätigt mir gerade die Wahrheit der Lescart. Denn aus der metrischen Analyse geht hervor (Metr. Pind. S, 282.), dass die Kürze am Schluss einer trochäischen Dipodie oder in der daktylischen Katalexis in den Gedichten Dorischen oder dorisirenden Charakters, wo sie 352 vorkommt, meistens gerade in der ersten Strophe, Gegenstrophe oder Epode erscheint: wozu ein Grund vorhanden gewesen sein muss, den ich noch nicht klar einsehe. Auch ist in guten Mss. nicht eine Suur von verschiedener Leseart; nur die interpolirten Neapp. Mss. haben statt lεφέα die Lescart Πυθία, wodurch die scheinbaren Schwierigkeiten gehoben würden. Mag sich täuschen lassen, wer will; mir ist das Urtheil sicher. Hätte ursprünglich Πυθία gestanden, so würde kein Mensch ζερέα geschrieben haben; ίερέα kann kein Glossem zu Πυθία sein; eher konnte ersteres durch letzteres erklärt werden. Man sagt zwar, der Schol, scheine Πυθία gelesen zu haben; dies ist aber nuwahr. Zu Vs. 9. macht der Schol, eine Anmerkung über den Accent von légea, welches er also las; die andere Stelle des Schol, aber, aus der man Πυθία hat ziehen wollen, beweiset gerade für legéa: ή των γρυσών τοῦ Διὸς ἀετών πάρεδρος καὶ ί έρεια τοῦ ᾿Απόλλωνος Πυθία; denn hier ist Πυθία offenbar Erklärung, und ίέρεια τοῦ ἀπόλλωνος ist ans dem Texte gezogen, indem zu den letztern Worten, wenn nicht legen oder legen im Texte stand,

gar keine Veranlassung vorhanden war. Um kurz zu sein, Πυθία ist absichtliche Aenderung durch ein aus diesem Scholion aufgegriffenes Wort, um das Versmaass auszugleichen, vorzüglich um die letzte Sylbe zu τυχόντος zu verlängern. Endlich geben Pyth. VI. 4. loov noch die Neapp. Mss. in der Leseart 20000c éc ναόν Ιρόν ολγόμενοι: und wirklich könnte man nicht, wie gemelnt worden, lepov hier dreisylbig lesen, sondern es warde zweisylbig sein müssen, wenn diese Leseart die mindeste Berücksichtigung verdiente: unläugbar ist sie aber eine Interpolation, mm das von Hermann richtig verbesserte χθονός ές ναόν προςοιγόμενοι, welches dem Versmaasse widersprach, wegzuschaffen. Dass ich übrigens nicht behanpten will, Pindar habe irgendwo ίρου geschrieben, ist schon bemerkt worden; doch scheint es mir nicht sicher, dass er es nicht gethan habe. Denn es giebt allerdings gewisse Formen, wo es nicht nöthig schien, die beiden Sylben, welche zu Einer zusammengezogen werden, schriftlich darzustellen. Trotz den Mss. habe ich gewagt, Olymp. XIII, 102. Pyth. VIII, 104. Nem. 1, 72. IV, 9. X, 56. Isthm. VII, 35. den einsylbigen Dativ von Zeúc mit Einem Iota Aí zn schreiben; denn Auf kann nicht bleiben, und Auf widerspricht der eingeführten Schreibart des Griechischen: wogegen Alquilog und ähnliche Namen, worin iene Sylbe zwei Iota enthält, dem von mir eingeführten angemessen sind, Att ist in die Mss. nur deshalb gekommen, weil At 353 verschollen war. Die alten Denkmäler, namentlich Payne Knight's von Gell gefundene Olympische Erztafel [C. I. n. 11.] und die Inschrift auf dem Helm, welchen Hieron nach Olympia weihte, [C. l. n. 16.] geben At: letztere Inschrift ist ans Pindar's Bluthezeit.

32. Nach den bisher angeführten Beispielen von Interpolationen aus Verkennung der Mischung der Vocale, kann es nicht befremden, wenn mehrere Krasen, welche bekannt sind, von dem einen oder anderen Grammatiker, der daran anstiess, enternt wurden. Hierin sind die Neupp. Mss. einzig. Isthm. IV. 6. laben sie δικασακ statt des unbedenklichen δ'νασακ, Isthm. II, 9. wo τώργείου in den äbrigen Bächern steht, und durch τὸ τώργείου leicht geheilt wird, geben sie τό γ' 'Μογείου, welches weit schlechter ist, und ehen wegen der mit der Herstellung des Versmasses verdrängten Krasis Verdacht gegen sich

hat, um so mehr, da auch Vs. 10, in deuselben Handschriften άλαθείας θείας eine nach einem öfter angewandten kritischen Grundsatze gemachte Interpolation ist (s. den Anhang zu unserem Pindar Bd. II., Th. II.). Am auffallendsten ist aber die Veränderning von ω πολλωνιάς in ω Φοιβητάς Isthm. I, 6. Dass alle diese Lesearten als wichtig angesehen worden, könnte anffallen, wenn man nicht sähe, dass das Urtheil der Gelehrten überhaupt sehr gegen die Krasen eingenommen sei. Meines Erachtens lassen sich die Grenzen der Vermischung der Lante nicht ohne Beispiele bestimmen; sie ist etwas dem Volke Eigenthumliches, und kann nur nach Erfahrung oder Ueberlieferung erlernt werden, auf deren Grund Buttmann den Gegenstand mit grosser Vollständigkeit abgehandelt hat (ansführl. Gr. Gramm. Th. 1, S. 113 ff.). Es liegen genug Beispiele vor, um zweifelhafte Fälle darnach zu beurtheilen, von welchen ich einige behandeln will. Pyth. IV, 225. ist γενύων zweisylbig; ich habe dafür γνάθων gesetzt, welches Pindar auch schreiben musste, wenn γενύων austössig war: aber ich stimme jetzt vollkommen mit Hermann (Elem. doctr. metr. S. 55.) überein, dass νενύων richtig sei, und es ist nach der Auführung ähnlicher Beispiele aus den Tragikern nicht nöthig, mehr darüber zu sagen. Was man an dieser Stelle herungemodelt hat, indem statt οδ φλόν' ἀπό ξανθάν γενύων πνέον (πνεῦν) geschrieben wird οι γενύων ξανθάν φλόγ έπνεον, ist nicht nur höchst nuwahrscheinlich, indem Worte 354 nmgestellt, ἀπό ausgestrichen, und πνέον noch in ἔπνεον verwandelt worden, sondern noch obendrein schlecht, da das Versmaass nicht erreicht, sondern statt + - - das Maass + - - gegen den rhythmischen Charakter des Gedichtes gesetzt ist. Πνέον kann man auch behalten; doch halte ich es der Deutlichkeit wegen für besser, πνεύν zn sehreiben, damit man wisse, wie die Laute sich mischen, zumal da ev statt so in anderen Formen bei Pindar herkömmlich ist (s. Absehn, 31.). Drei andere Krasen hat Hermann verworfen: λαοίσι Pyth. XII, 12. ατα· εί Pyth. XI, 55. οί ὅψιν Nem. X, 15., und eine vierte in 'Aωςφόρος Isthm. 111, 42, wird auch gelängnet. In der ersten Stelle Evaλία τε Σερίφω λαοϊσί τε μοϊραν άγων, hat man sich viel gedünkt λαοίσι in παισί zu verwandeln, und jenes für ein Glossem zu diesem erklärt; dieses παισί soll durch die Redensart παίδες Έλληνων erlautert werden; denn παίδες Έλληνων sei λαοί Έλληνων, παίδες Σερίφου sei λαοί Σερίφου: aber wer sieht nicht, dass beides keine Vergleichung leidet, und obendrein anch παίδες Έλλήνων gar nicht λαοί Έλλήνων bedeutet? Eine Kritik, welche methodisch zu Werke geht, wird so sprechen müssen: Λαοίσι steht in allen Handschriften und genügt dem Sinn; soll es aber metrisch richtig sein, so müssen die Laute gemischt werden: leitet die Analogie zur Möglichkeit der Mischung. so muss sie angenommen werden und ist für diesen Fall historisch sicher, weil sie auf einer diplomatisch gewissen Leseart beruht. Es ist nur zu erweisen übrig, dass die Analogie zur Möglichkeit der Mischung leite. Nun ist gewiss, dass der Stamm λαός eine Neigung zur Mischung der Laute hat, zweitens, dass dieser Mischung auch von Seiten der Vocale cor nichts im Wege steht. Ersteres ist schon in den nott, critt, nachgewiesen; die Neignog zur Mischnug ist nämlich angedeutet in dem Bestreben der Attiker die erste Sylbe zu kürzen, λαός λεώς: deum das E ist in diesen Formen ganz schwach, so unbedeutend, dass es für den Accent als nicht vorhanden augesehen wird; daher Mevéλεως, nicht Μενελέως, wie πόλεως, nicht πολέως: ja die Beispiele von der wirklichen Mischung Μενέλεως, πόλεως, sind nicht selten, wie bei Euripides. Und auch ausser dieser Attischen Form ist lu Mevélag, 'Agnetilag und allen almlichen die Mischung wirklich vollzogen: nicht in der Schrift, aber in der Aussprache kommt sie Isthm. V, 27. in Λαομεδοντίαν vor, wo man kürzlich Λαμεδοντίαν geschrieben hat, richtig für das Lesen, aber gegen die Pindarische Schreibart. Von Seiten des 355 Wortes λαός wird also die Mischung in λαοίσι sogar empfohlen; aber auch von Seiten der Vocale aus kann man unbesorgt sein. Dies zeigen schon die Dative Mevéla, 'Aoxegila, welche zu Μενελάφ, 'Αρχεσιλάφ sich vollkommen verhalten wie λαοίσι zu λαοίσι: wollte einer sagen, diese Formen seien metaplastisch nach der ersten Declination gebildet, so ist dieser Einwurf ganz nubedeutend. Denn die Sprache wird gemacht, ehe man an Unterscheidung der Declinationen denkt; die Declinationen sind nach Analogie vom Volke gehildet; das eben bemerkte analogische Ver-

haltniss behålt also seine Beweiskraft. Ferner mischen sich die Vocale αοι leicht; den Beweis giebt ἀοιδή οδή. Dass λαοίσι cin langes A hat, ἀοιδή cin kurzes, ist nicht dagegen; denn οι mischt sich mit dem langen Vocal eben so gut als mit dem kurzen, wie ω οίζυρε, οίζυρε. Wie endlich λεώς schon die Neigung zur Mischung des λαός beweiset, so zeigt für λαοίς dasselbe das Attische λεώς. Dieser Beweis ist durch alle Stücke durch so schlagend, dass kein Zweifel Raum behält. Nach derselben Analogie ist 'Αωςφόρος Isthm. III, 42. zu betrachten. So wie nämlich in πόλεως, Μενέλεως, λεώς die Neigung zur Mischung erscheint, so in εως statt ἀως oder ήως: wenn also, was Hermanu zugiebt, έωςφόρος die Mischung leldet, so leldet sie auch αωςφόρος: denn von Seiten der Vocale ist hier eben so wenig als bei λαοίσι eine Schwlerigkeit, Indem αω eben so gern als εω sich mischt, wie in τάων, τάν. Es ist jedoch für die Aussprache oin wesentlicher Unterschied, ob έωςφόρος oder ἀωςφόρος, λεώς oder λαός geschrieben werde, dort nicht allein wegen des Hanches, sondern in beiden noch wegen eines anderen Umstandes. In allen diesen Mischungen befolgen nämlich die Attiker und die Aeolisch-Dorischen Stämme den entgegengesetzten Grundsatz. Die Attiker eilen nach dem Ende und geben daher dem ω den Vorzug, welches in der Mischung der überwiegende Laut wird: τάων, τών: λαός, λεώς: Μενέλαος, Μενέλεως: ἀώς, ἡώς, εως. Die anderen aber geben dem « den Vorzug, indem sie den ersten Vocal hervorheben: τάων, τάν: Μενέλαος, Μενέλας: und so muss man auch λαοίσι nicht in λώσι, sondern in λάσι mischen, welches aber nur in der Aussprache geschieht. Eben dies gilt von ἀωςφόρος. Man glaube jedoch deshalb nicht, dass der Laut O gänzlich verschwunden sei; gewiss war das A in τάν, Mενέλας und allen ähnlichen Worten dasjenige, welches in 356 verschiedenen Sprachen ein Mittellaut zwischen A nud O ist, wie in Åbo, dem Englischen all und in der Sprache der Schweizer und der angrenzenden Deutschen Bergbewohner. Die Berge selbst erzeugen diese Verschiedenheit der Aussprache durch die klimatische Einwirkung auf die Organe; und der Dorer Mundart ist in den Bergen gebildet, in welchen sie wohnten. Die Stelle Pyth. AI, 55, will ich nicht für unverderbt halten; nur muss man nicht von der Unmöglichkeit der Mischung der Vocale in araεί einen Grund hernehmen wollen. Wenn είλαπίνη ήδ γάμος, wenn η εξεόχεν Mischung erlauben, warum soll ἄτα εξ nicht gemischt werden, welches ατη εί ist? Etwa wegen des Iota in ατα? Mischt man doch καὶ εί und καὶ είτα in κεί, κάτα. Aber man wird sagen, die Interpunction ἄτα: εί bemme die Mischung, Allein dass diese eben so wenig dieser Freiheit entgegen sei als im Lateinischen der Elision, lehrt Homer's ἀσβέστω· οὐδέ Iliad, p, 89. Ich möchte also doch wissen, warum man jenes eine ineptam synizesin genannt hat. Nicht anders verhält es sich Nem. X, 15. mit of our. Dieser Mischung steht von Seiten der Vocale nichts entgegen: οι oder ω, was in dieser Hinsicht keinen Unterschied macht, mischt sich mit o ohne Anstoss, wie in τωτλω: der einzige Unterschied jenes und dieses Beispieles liegt darin, dass τώγλω eine ans der Sprache des Umganges gewöhnlich gewordene Mischung ist, welches von of our nicht bewiesen werden kann; aber der Dichter kann, wo er es begnem findet, der Analogie nachgeben, und ich wüsste nicht, weshalb οί ὄψιν eine härtere Mischung sein sollte als ἀσβέστω· οὐδέ oder Ένυαλίω ἀνδρειφόντη.\*) Wenn die Kritiker sich werden gewöhnt haben, ihre besonderen Ansichten dem aufzuonfern, was handschriftliche Ueberlieferung und Analogie lehrt, und die Sucht des Verbesserns, welche auch uns, die wir derselben hentzutage entgegenarbeiten, als ein angelerntes und vererbtes Uehel leider noch oft in den Nacken schlägt, durch eine bessere philologische Schule wird verbannt sein, wird man in Zukunft solche Stellen nicht mehr autasten. . An dem letzteren Orte hat man ührigens kürzlich statt Τηλεβόας εναρεν, και οί σψιν, nunmehr geschrieben: Τηλεβόας ένας'. ήτοι οἶ ὅψιν, und dadurch die Katalexis des daktylischen Rhythmus mit einem Daktylus beschenkt, welcher eben so sehr der Theorie als dem Ergebniss einer verständigen metrischen Analyse widerspricht: aber die Leseart der Neapp. Mss. ἔναρεν, ήτοι οί war gewiss so gemeint, und ἔναgev statt ένας' ist ohne Zweifel nur ein Schreibfehler; anch dies ist eine der vielen Interpolationen, welche der Mangel an Anf- 357

<sup>\*) [</sup>Hom. B 651. Im Text stand aus Versehen 'Agysigorry. - E.]

merksamkeit auf die Mischung der Vorale in jenen Händschriften erzeugt hat. Nur der Unkunde des Versmasses verdanken wir die Rettung der Lesearten in ettlichen Stellen, wo die Laute gemischt werden; wie 'Hρακλέος, Pyth. X, 3. wo ich die Mischung durch die Schreibart 'Hρακλέος aus einem hesonderen Grunde bezeichnet habe (κ. oben 31.); Pyth. X, 25. veκρόν, 18thm. VI. 8. 9. ἢ ὅτε: denn man glaubte die zwei Sylben, wetche zusammengezogen werden müssen, wären zwei Kürzen statt einer Lünge: woegen Analyse und Analogie dos Gegentheil beweiset.

33. Wir beschliessen die Bemerkungen über die Prosodie mit der Erwähnung einer Stelle, wo eine einzige Krase Ursache wurde, dass alle Strophen einer Ode schimpflich interpolirt wurden; glücklicher Weise haben sich aber in den Handschriften alter Recension alle ursprünglichen Lesearten vollkommen erhalten. Olymp. XIII, 7. steht nämlich ταμίαι ανδράσι, wo αι mit α zusammenfliesst, was schon ehemals und jetzt von neuem mit hinlänglichen Beispielen gerechtfertigt worden; da die Byzantinischen Kritiker dies nicht bemerkten, fehlte ihnen in allen übrigen Strophen eine Sylbe, welche sie dann in ieder hineinzwängten, und dadurch Vs. 15, 29, 37, 51, 59, 73, 81, 95, 103, zu Grunde richteten.\*) Hier kann nicht von zweifelhafter Kritik die Rede sein; die Sache ist diplomatisch und von Seiten der Sprache vollständig erwiesen (nott, critt, S. 418 ff.); und ich würde weiter nichts darüber sagen, wenn nicht die Neapp. Mss. neue Interpolationen statt der schon früher bekannten darböten, wobei nur zu bedauern ist, dass wir, wie sie jetzt verglichen sind, nur wenige Versuche ienes Kritikers kennen. Vs. 59, ist die wahre alte Leseart; τοῖσι μέν Ἐξεύγετ' έν ἄστεῖ Πειράνας σφετέρου πατρός ἀρχάν; die gewöhnliche Interpolation ist σφετέρου μέν πατρός; die Unrichtigkeit dieser Leseart erhellt schon ohne Rücksicht auf den diplomatischen Werth aus τοῖσι μέν. Der Neapolitanische Kritiker schrieb σφετέρου έχ πατρός, was selbst dem Sinne nicht recht angemessen ist; doch hat man es aufgenommen. Vs. 73. lst die richtige Leseart der alten Bücher: κοιτάξατο

<sup>\*) [</sup>Hormanns in der Abh. de quinque carm. Olymp. (1847.) ausgesprochene Ansicht über diese Stollen billigte Böckh nach einer handachr. Bemerkung zu Pind. I p. 418 nicht. — E.]

νύκτ' ἀπὸ κείνου χρήσιος, ῶς τὰ οἱ ἀὐτά, wo ῶς τὰ dem vorhergegangenen ῶς τὰ entspricht. Die geschickteste Interpolation ist die früher bekannte ὅππος τὰ οῖ εραν ungeschickt, um nur eine Sylbe zu ergänzen, sehrieh der Neapolitaner καὶ ὧςτα, gegen das Versunass: nicht vieb besser ist die Verderbung des 3ακ neuesten Herausgebers ἢοὶ ὧςτα. Vs. 103, 104. Jas man sonst:

ἀμφ' "Αργεί θ' ὅσσα καὶ ἐν Θήβαις ὅσα τε

'Αρκάσ' ἀνάσσων μαρτυρήσει Αυκαίου βωμός ἄναξ.

Dass hier dum' eine Interpolation statt év sei, zeigen die Handschriften; der Diehter hat in dieser Stelle theils die Länge theils die Kürze gebraucht: ebenso ist οσα τε eine freilieh sehr kleine Interpolation, um die scheinbar fehlende Sylbe zu ergänzen: die guten Mss. haben ὅσσα τ' und ὅσα τ'. Eine andere Schwierigkeit in 'Αρχάσ' ἀνάσσων hat Hermann's treffliche Besserung 'Αρχάς ἀνάσσων gehoben. 'Ανάσσων ist aufsteigend, welches man neulich gelängnet, aber nicht widerlegt hat; dies Beiwort passt ganz vorzüglich für den hochgethürmten den Peloponues beherrschenden Altar des Lykäisehen Zeus auf der Bergspitze, wie der Commentar lehrt: 'Aoxa's findet sich auch in dem Cod. Brunck., dessen Worte, ἔστι καὶ ἐν τοῖς ᾿Αρκάσιν nnr das sagen wollen, was wir wissen, dass Andere 'Αρχάσ' als Dativ lasen. Sehen wir nun gegen diese Lescarten, welche sich genan an den nicht interpolirten Text ausehliessen, was die Neapp. Mss. gebeu: όσα έν 'Αρχάσιν όσσον. Das όσα έν ist offenhar gemacht, um die fehlende Sylbe zu ersetzen: und 'Αρκάσιν οσσον sehrieb man, um das allerdings unbrauchbare 'Αρχάσ' ἀνάσσων wegzubringen. Dürfte man irgend etwas auf die Neapolitanische Leseart geben, so müsste man nach Ausmerzung der falsehen Sylbe und Herstellung des Versmaasses, wie es sieh aus den guten Mss. ergiebt, so schreiben:

άμφι "Αργεί θ' όσσω, καὶ ἐν Θήβωις ὅσ', ἐν 'Αρκάσω ὅσσω. Aber dann ist ὅσσω sautδωsig; denn d Pindar nɨben lin dieser Stelle ὅσω hat, auch der Singular ὅσσω dem Gedanken unangemessen ist, so bätte Pindar nottwendig das vom Versmassa sugelassene, vom Sinn erforderte ὅσσω schreiben müssen. Dies lat der neueste Herausgeber auch geltau. Aber gerade dass die Handschriften nieht ὅσσω laben, sondern ὅσσω, voranf durch ehem Schreibeiber nicht leidtu za kommen war, wohl aber durch

Interpolation, macht es deutlich, οσσον sei nur dadurch entstanden, dass der Kritiker 'Αρχάσ' ἀνάσσων auf die leichteste Weise entfernen wollte. Freilich konnte er auch oooa gar nicht brauchen; denn da er den Vers nicht mit 'Αρχάσ' ἀνάσσων schloss, sondern dies in die Mitte eines Verses fiel, so bedurfte 359 er einer Positionslänge, welche durch οσσον erzeugt wird. Indessen wäre nach besserer Einsicht als der der spätern Grammatiker die Kürze, auch wenn der Vers nicht mit οσσα geschlossen würde, erträglich, obgleich in dieser Stelle nirgends von dem Dichter gebraucht; also könnte Einer sagen, δσσον sei zwar eine Interpolation, aber nur statt δσσα, welches ehemals hier gestanden habe. Dies liesse sich hören, wenn irgend eine Handschrift ausser den Neapp, von ooda an dieser Stelle eine Spur zeigte: da dies nicht ist, müssen wir diese Ansicht zurückweisen. Fasste Einer aber auch Muth, sich über alle diplomatische Bedenken hinwegzusetzen, so trifft er auf das höchst unangenehme Asyndeton bei ¿v Aoxáotv. Aber diesem hat man mittelst folgender Leseart abzuhelfen gesucht:

άμφ' "Αργεῖ θ' ὅσσα, καὶ ἐν Θήβαις ὅσ', ἔν τ' 'Αρκάσιν ὅσσα, μαρτυρήσει Αυκαίου βωμὸς ἄναξ,

und es wird dabei versichert; "Lectione et interpunctione mutata "turbae variarum lectionum et interpretum concidunt, et omnia "optime cohaerent." Wundersam! denn erstlich ist gegen das wahre Versmaass, wie es die nicht interpolirten Mss. geben, der erstere Vers um die öfter besprochene Sylbe zu lang, und sein Schluss őg', év z' kläglich zusammengestonnelt und voll Misston: sodann hat die Stelle allen Verstand verloren. Denn entweder steht jetzt μαφτυρήσει Αυχαίου βωμός αναξ einzeln und unverknipft, oder die Construction ist diese: Μαρτυρήσει δὲ Δυκαίου βωμός ἄναξ, Πέλλανά τε καὶ Σικυών - Εὔβοια τὰ έπ' δφούι Παρνασία - έν τ' 'Αρχάσιν όσσα, ihre Thaten am Parnass und wie viel sie in Argos und Theben und Arkadien siegten, wird der Lykaische Altar und Pellana und Sikvon und Megara und Acgina und Sicillen und Euböa und Eleusis und Marathon bezeugen. Dies ist Unsinn. Ganz anders nach der richtigen Leseart: Ihrer Thaten beim Parnass und in Argos, wie viel sind sie, wie viel in Theben, wie viele wird der Lykäische Altar in Arkadien bezengen, wie viele Pellana, Sikyon, Megara, Aegina, Eleusis, Marathon, Euböa, Steilien bezeugen! Wollte man aber μαφτυρήσει Λυκαίου βομός ἄναξ abgesondert als Parenthese nehmen, so fehlt es an eiuem Verbum zu Πέλλωνα und allen übrigen Namen. Kurz die Stelle ist so gründlich verderbt, dass man den Triumphton nur helschein kann.

34. Von diesen Irrsalen uns wegwendend, müssen wir uns 360 leider wieder in ein neues Labvrinth begeben, aus welchem wir jedoch glücklich zu entkommen hoffen an dem Ariadnischen Faden, welcher aus der diplomatischen Kritik und der mit ihr zusammengeschlungenen metrischen Analyse gesponnen ist. Die Grammatiker haben nämlich ausser ihren auf die Prosodie bezüglichen Aenderungen eine Menge Stellen interpolirt, um die entsprechenden Sylben der Strophen einander gleich zu machen, welches wir an einer Anzahl Beispielen klar machen wollen. Schon oben (28.) ist erwähnt, dass der lyrische daktylische Vers, die Eigennamen ausgenommen, den Spondeus nur in den Katalexen anfnimmt, wo der Spondeus zugleich mit dem Trochans erlaubt ist. dagegen wiederum nicht der Daktylus; der Daktylus wird hier sogar von der Natur des Rhythmus selbst ausgeschlossen, und die metrische Analyse führt eben dahin, nicht bloss bei l'indar, sondern ebenso gut bei den Dramatikern; wogegen die Trochäen an solchen Stellen nicht selten sind, s. oben 9. u. Metr. Pind. S. 128. Eben dahin leitet die diplomatische Kritik, indem sie die Nichtigkeit der entgegengesetzten Lesearten zeigt, welche hier und da in den Text gebracht wurden, weil die Grammatiker, den Aristarch (Schol, Pyth. III, 75.) nicht ausgenommen, diese metrischen Regeln uicht verstanden. Die einzige Stelle, wo gute Bücher den Daktylus geben, ist Olymp. VIII, 16. bei der Leseart ος σε μέν; aber gleich Olymp, VIII, 17, nebst den Gegenstrophen giebt von der Interpolation ein augenscheinliches Beispiel. In der ersten Epode haben wir folgenden Vers:

## 'Αλκιμέδοντα δὲ πὰφ Κρόνου λόφω

worin die daktylische Reihe mit einem Trochäus endet. Pindar zieht mu zwar meistens den Spondens vor; indessen ist der Borkky Schiffen. V. 23

Trochans hier sicher, einmal weil er in der ersten Epode steht, wo, wie schon bemerkt worden, die Knrze hänfig ist in diesen abweichenden Maassen; dann weil die Abweichung in einen Eigennamen fällt; endlich weil der kurze Vocal vor der liquida steht, wo gerade diese Erscheinung am hänfigsten eintritt (Metr. Pind. S. 283.1. Der Neapolitanische Kritiker fand jedoch Anstoss, und 361 da er nicht wusste, dass der Daktylus in diesem Fusse nicht für den Spondeus stehen darf, setzte er, nm den Trochans zu verdrängen, Koovíco statt Koóvov. Diese Aenderung lehrt zugleich, dass der Kritiker in den entsprechenden Epoden den Spondeus vorfand; sonst warde er hier nicht den Daktylns gesetzt haben; und den Spondeus geben anch die Bücher alten Textes durchans; wogegen die Mss. der interpolirten Recension des Moschopulos und Triklinios durchweg den Trochaus haben, weil die Urheber dieser Recension den Trochäus in der ersten Epode vorfanden, die erste Strophe aber von jenen Kritikern gewöhnlich als Regel zur Aenderung der anderen genommen wurde, wenn sie nicht durch die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, lieber einmal auch die erste Strophe nach den übrigen änderten. So ist denn Vs. 83. 84. statt ου σφιν Ζεύς γένει "Ωπασεν in der genannten Recension geschrieben ον σφιν ώπασεν Ζεύς νένει: Vs. 61. (ep. y'.) war dagegen keine Veränderung nöthig, weil das Maass des Wortes ἀπειράτων zweifelhaftt ist. Vs. 39. (ep. β'.) haben alle Bücher alter Recension byrac, welches Pindar's Sprachgebranche angemessen ist (nott. critt. S. 394.) und von ihm wie hier so anderwärts von Schlangen gebrancht wird; ψυχή ist ursprünglich Hauch, und so anch in diesen Stellen zu nehmen; der Hauch enthält aber die Seele. In den interpolirten Mss., deren Vergleichung meine Ausgabe giebt, findet sich dagegen πνοάς, ans Interpolation zur Hervorbringung der Kürze; nur eine nicht eindringende Kritik, welche am Einzelnen klebend, diese oder iene Leseart nach zufälligen Vorstellungen für besser erklärt, während sie unfähig ist allgemeine Ausichten zu gewinnen and die Geschichte des Textes zu entwerfen, kann ψυχάς als Glossem zn πνοάς ansehen, da zumal πνοάς βάλλειν von Schlangen gesagt kanın irgend einer durch ψυχάς βάλλειν wird erklärt haben; und alle Stellen der Tragiker, womit man zeigt, dass man πνεθμα άφεϊναι und dergleichen sage, beweisen nichts gegen das viel schönere ψυχάς, welches nicht nur aus Pindar's Sprachgebrauch gerechtferligt, sondern auch diplomatisch empfohlen ist. Von derselben Art ist die Interpolation Puth. XII. 31, wo der Trochäus in der Katalexis des daktylischen Verses in άελπτί αν βαλών in der letzten Epode vorkommt, aber die Kürze in ein Iota fällt, wodurch eine gewisse Mittelzeitigkeit entsteht, wie 'Ακαδημία 'Ακαδημεία und unzählige Beispiele zeigen: und gerade in solchen findet sich die scheinbare Kürze oft (Metr. Pind. S. 283.); dles zu verdrängen ist in den Neapp. Mss. 362 άέλπτοις έμβαλών geschrieben. Eben dahin gehört die Leseart περαίζειν statt περάιζεν Puth. IX, 21. Nicht selten hat Pindar ferner statt der trochäischen Dipodie in der Gestalt des zweiten Epitritus die reine trochäische Dipodie, meistens jedoch so, dass der Vocal der vierten Sylbe entweder ein Jota ist oder vor einer liquida steht, wodurch die vorhin berührte Mittelzeitlgkelt entsteht, und auch dies gewöhnlich nur in den ersten Strophen, Gegenstrophen oder Epoden, wovon, wie gesagt, der Grund noch nicht mit Bestimmtheit angegeben werden kann: natürlich haben sich die Interpolatoren an diesen Stellen viel versucht. Ein höchst merkwürdiges Beispiel der Art Olump, VI, 18, ist schon oben berührt worden, wo πάρεστι in νῦν πάρστι verwandelt wurde: die Kürze steht hier in der ersten Epode vor der liquida Olump, VII, 2. ist ενδον αμπέλου mit der Kürze vor der liquida à in der ersten Strophe; sowohl die guten Mss. als Athen. XI, p. 503. F. zeigen, dass dies die wahre alte Leseart lst; aber einige Handschriften und unter diesen Mosc, B. Bodl, C. welche vorzüglich stark interpolirt slud, geben αμπέλου ἔνδον, um die Kürze wegzubriugen. Schwieriger zu beurtheilen ist Olymp. III. 27. Ίστρίαν νιν· ένθα Λατούς Ιπποσόα θυγάτηρ: wo die Kürze viv zwar in der zweiten Epode, aber in einer liquida steht, und folglich kein Bedenken hat; aber dinlomatisch verhält sich die Stelle anders als gewölmlich: denn Mss. alter und neuer Recension\*) haben durcheinander Ίστρίαν νιν und Ίστριανήν; doch stehen die der Triklinischen Recension für Ιστριανήν. Es scheint

<sup>\*) [</sup>Wie es scheint, schon vor Moschopulos, z. B. Gott. den auch Mommsen zur alten Classe z\u00e4hlt Schol, ret. hat auch die Leseart

zu folgen, dass auch diese Leseart alt sei, in der letzten Recension aber vorgezogen wurde, weil sie die kurze Sylbe entfernte. Obgleich nun pip meines Erachtens unentbehrlich ist, will ich dennoch, weil Andere anders urtheilen, darauf kein Gewicht legen, sondern nur diplomatisch schliessen. In den alten Scholien finden sich drei Lescarten, Iστρία νιν, Ιστρίαν νιν, Ιστριανήν: dle dritte ist von Seiten des Dialektes unrichtig; doch mag zugegeben werden, dass nur die Schreiber, jedoch schon vor Triklinios, den Fehler begangen hahen, und statt Ἰστριανήν ursprünglich Ίστριανάν oder Ίστριηνάν gemeint war: es fragt sich nur, welche der drei Lesearten die in den Alexandrinischen Mss. überlieferte war, welche dagegen bloss von Vermuthungen herrühren, und folglich diplomatisch so anzusehen sind, als wären sie nicht da. Hier wissen wir so viel, dass Aristarch Ίστρία 363 νιν las, und dies zum Folgenden construirte, Ἰστρία νιν Ενθα Λατούς Ιπποσόα θυγάτης δέξατ' έλθων 'Αρκαδίας από δειράν; von den zwei andern Lesearten wissen wir nichts Bestimmtes. Sctzen wir aber den Fall, dass Ιστρίαν νιν oder Ίστριηνάν (Ιστριανάν) schon vor Aristarch vorhanden war, ist es dann wohl wahrscheinlich, dass Aristarch die Leseart Ίστρία νιν würde befolgt haben? Ich zweisle: denn in der Leseart Ίστοίαν νιν war keine Schwierigkeit ausser von Seiten der Kürze. welche sie mit der Aristarchischen Lescart gemein hat, und jene Leseart, wenn sie vorhanden war, musste sich gleich vor der andern Jedem empfehlen: und auch in Ἰστοιπνάν war weiter nichts Austössiges, als dass zu πορεύειν das νιν fehlt, welches aber auch bei der Aristarchischen Leseart eintritt; dagegen konnte sie von Seiten des Versmaasses vorzüglicher scheinen. Um kurz zu sein, Aristarch hat bei selner allerdings nicht empfehlungswerthen Erklärung, nach welcher is yatav äusserst kahl voran steht, and erst durch den Satz ένθα Λατούς - μυγών cine unklare und vergnert nachkommende Bestimmung enthält, nichts anderes gethan, als der überlieferten Leseart aufgeholfen; Ίστρίαν

<sup>&#</sup>x27;Ιστριανήν, wenn die Stelle in demselben, die nicht in die Structur passt, nicht von Späteren herriihrt. Nach Schol. Mass. II. bei Mommsen Schol. Germ. S. 20. hat Triklinius 'Ιστριανήν gesetzt, jedoch nach dem Vorgange des Moschop.].

viv aber ist eine leichte an die ursprüngliche Leseart angeschlossene Vermuthung, durch Verdoppelung des N; Andere gingen dann weiter, und schrieben zugleich auf das Versmaass gestützt Ίστριηνάν oder Ἰστριανάν, zu γαζαν; denn Ἰστριηνάν von έλθόντα abhängig zu machen, hat bis auf Hermann Niemand gewagt. Geht man also auf die älteste Beschaffenheit des Textes zurück, so erweiset sich bei nubefangener Betrachtung ver und die Kürze als ursprünglich, und nur über Ἰστρία und Ἰστρίαν kann noch Zweifel obwalten; doch scheint mir der gerade Sinn die Tüchtigkeit des letztern gleich darzubieten. Freilich ist es anffallend, dass Hermann mit grosser Bestimmtheit sagt, der Name des Landes könne auf keinen Fall mit yalav verhunden werden; was er sich dabei gedacht habe, kann ich nicht begreifen: denn an dem Uebergang des Satzes in die Epode kann er unmöglich zweifeln; und man kann im Gegentheil, denke ich, sehr sicher sein, dass iener Name nicht mit έλθόντα könne verbunden werden.

35. Ich habe diese Beispiele hervorgehoben, um das Verfahren in solchen Stellen zu zeigen, wo die metrische Analyse zusammengehalten mit diplomatischen Gründen zur Beurtheilung der Lescarten und zugleich des Versmaasses führt; eine vollständige Erörterung des Gegenstandes ist um so überflüssiger, da 364 meine kritischen Annerkungen eine Menge solcher Interpolationen nachweisen, von welchen ich, um andere zu übergehen, nur auf Olymp. 11, 33, VIII, 54, 1X, 60, 62, 73, 74, 95, XIII, 66, 80. verweise; manche sind auch schon oben unter einem andern Gesichtspunkt vorgekommen. Jedoch legen mir die Neapolitanischen Handschriften die Pflicht auf noch nachzuweisen, wie ihre Lesearten in gewissen Stellen, verglichen mit früher schon bekannten Interpolationen, sich würdigen lassen. Olymp. IX, 71. kannten wir früher schon die Interpolation λεών statt λαόν, welche gemacht ist, um eine metrisch richtige Länge zu entfernen; nunmehr kommt noch in den Neapp. Mss. eine zweite Interpolation derselben metrischen Stelle Vs. 41. zum Vorschein: dort steht καυγάσθαι mit der mittlern Länge statt der Kürze, welches die früher bekannten metrischen Versuche nicht zu entfernen gewusst hatten; in den Neapp. Mss. ist dies durch die

Interpolation χομπάσαι (nicht χομπάσαι) geleistet. Doch Vs. 101, bleibt noch die Länge, welche anch dieser Kritiker, wenn anders die Vergleichung hier nicht eine Lücke lässt, nicht wegzubringen im Stande war. Einer ähnlichen Gleichmachung verdanken wir Pyth. VII, 10. das voi der Neupp. Mss. so wie ich anch jetzt zugebe, dass daselbst Vs. 2. die Leseart έρισθενεί in dem interpolirten Par. B. darauf beruhe. Doch ist es immer möglich, dass diese Leseart dennoch nicht zu verwerfen sei; dem die Gleichmachung ist nicht schlechthin zu verwerfen, sondern nur dann, wenn sie keine Gründe hat; dort aber lässt sich ein Grund dafür angeben, welchen ich auch angedeutet habe; indessen wird man sicherer gehen, wenn man den besseren Handschriften folgt. Olymp. IX, 30. ist der Gleichmachung wegen ðń statt ðé geschrjeben worden; δή passt aber nicht; also hat der Dichter dort die Knrze in der ersten Epode, nach der öfter berührten immistösslichen Beobachtung, deren Grund unklar ist, offenbar zugelassen. Dagegen hat man wieder die zwingende Nothwendigkeit der Gleichmachung nicht eingeschen, wo kein Grund vorhanden ist eine Ungleichheit anzunehmen, weil sie nicht diplomatisch begründet ist, wie Pyth, IV, 4. in alexav oder αίητων: denn hier steht es, well der Sinn derselbe ist, frei zu schreiben welches von beiden man will, da Pindar beides AlE-TON schrieb; so dass hier jener Grund, der von der ersten Strophe bergenommen werden kann, nicht auwendbar ist. Eben 365 so ist zu missbilligen, dass Pyth. III, 87. VI, 28. έγένετο geschrieben worden mit einer in jenen Stellen jener Oden nicht vorkommenden Auflösung: das Wahre ist έγεντο, wodurch die Ungleichheit an beiden Orten gehoben wird; und der Einwurf. έγεντο sei neuer Dorismus, widerlegt sich eben daraus, dass die Uebereinstimmung dieser beiden Stellen lehrt, eyevro sel Pindarische Form, indem man, wenn man dies nicht annehmen wollte. . eine sonst nicht vorkommende Auflösung gerade nur in diesem Worte annehmen müsste: welches ungereimt ist. Doch um von dieser Abschweifung wieder auf die Neapolitanischen Handschriften zurückzakoumen, so geben diese Pyth. VIII. wleder neue zu den alten hinzukommende Interpolationen, welche mit den frühern zusammengehalten sich verrathen: denn diese Ode ist sehr stark

interpolirt worden, wie wir auch nachher an einem andern Beispiele sehen werden, und ich führe hier nur noch au, dass auch die Leseart μοῦνος Pyth, VIII, 54, die man kürzlich wieder aufgenommen hat, daranf beruht (s. nott. critt. S. 492.). Besonders haben die Kritiker den letzten Vers der Epode entstellt, wie Vs. 84. νίκαις τρίταις statt νίκαις τρισσαίς geschrieben wurde, und Vs. 105. κάρίστω statt κάγαθώ, worüber in den nott. critt. hinlänglich gesprochen ist. Hierzu kommen aus den Neapp, Mss. Vs. 42. und 84. nene Versuche, dort Officia vovova für vlova Θήβαις, hier νίκαις τρισίν γ': der Kritiker setzte nämlich das Versmaass nach ep, α', wo sonst υίου πόα gelesen wurde, und nach ep. y'. so fest: \_ + - wobei ich bemerke, was man schon aus Früherem wird gesehen haben, dass dieser Kritiker keine Kunde von den Interpolationen hatte, welche früher bekannt waren; soust würde er wenigstens lieber das τρίταις statt τρισσαζε beibehalten haben, statt das ganz unverständige τοισίν ν' auszusinnen. Zugleich erhellt aus diesem Beispiel, dass man, um den Gründen solcher Interpolationen auf die Spur zu kommen, vorzüglich suchen muss, was für ein Versmaass der Kritiker augenommen habe; wozu der metrische Scholiast meistens gute Dienste leistet. Ich begnüge mich mit einem einzigen Beispiele aus den Neapp. Mss. Der erste Vers von Nem. IV. ist nach dem metrischen Scholiasten als brachykatalektischer iambischer Dimeter behandelt worden, welcher nach den verkehrten Vorstellungen der Metriker dies Maass zulässt:

Der erste Fuss vertrug den Spondeus, aber der zweite nicht; 366 dennoch findet sich dieser im zweiten Fusse:

Vs. 17. Κλεω ναίου τ' | ἀπ' ἀγῶ-

Vs. 49. ἐν δ' Εὐ ξείνω | πελάγει.

Leicht geholfen war in der letzteren Stelle; man schrieb, wie meine Annuerkungen lehren,  $Eb\bar{g}k\nu\rho_0$ , welches zwar nicht sprachwidrig, aber deswegen nicht desto weniger hier unächt ist; und um auch in der ersten Stelle den Spondeus statt des lambus zu verdrängen, weil es wohlfell war, gingen einige noch weiter, und extzten  $\ell\nu$   $Eb\bar{g}\ell\nu\rho$ . An die erstere Stelle wagten sich bescheidene Interpolatoren nicht, dachten vielleicht auch die vorletzte

Sylhe von Κλεωναίου sei abzukürzen: aber die Neapp. Mss. geben eine Leseart, von welcher man vergeblich die Quelle suchen würde, wenn man den metrischen Scholiasten nicht vor Augen hätte:

Κλεωναίου ήδ' | ἀπ' ἀγω-

Hat man aber den Scholiasten verglichen, so erkennt man, dass der Metriker den Spondens aus der zweiten Stelle entfernen will. Dies zu bewirken, setzt er, um Wortstellung unbekünnnert, statt τ' ein no', damit die letzte Sylbe von Κλεωναίου kurz werde, und zieht die zwei ersten Sylben dieses Wortes zusammen, welche Art der Zusammenziehnug ihm aus πόλεως, Μενέλεως, bei den Tragikern, scheint gelänfig gewesen zu sein. Dass er damit nichts bewirkt hat, selbst das nicht was er wollte, ist daraus klar, weil die letzte Sylhe von Κλεωναίου im iambischen Metrum diese Verkörzung kaum zulässt; aber der neueste Herausgeber, der weder die Prosodie noch das diplomatische Verfahren versteht, hat beide eben genannte Interpolationen, wie andere mebr, bei welchen ich es nicht gesagt habe, in seinen Text aufgenommen. Wie nichtig ist doch dies Bestreben! Setzt man das Versmaass im Einzelnen und die metrische Form des Pindar im Gauzen auf analytischem Wege fest, so verschwinden alle diese Nebelgebilde, und es findet sich, dass alle diese Aenderungen überflüssig und falsch sind.

36. Im Zussumenlange mit dem bisher Vorgetragenen steht cine grosse Anzahl Interpolationen, welche aus falscher Versabtheilung entstanden sind; demn da des Verses Endsylbe ein unhestimmtes Maass hat, so entsprechen sich häufig die Maasse der Strophen nicht mehr, sohald das Ende des Verses in die Mitte verligt vorden ist; und gewisse Arten von Abweichungen der Leseart in den interpolitren Handschriften können daher sogra auf die wahren Enden der Verse finhren. Diese hnterpolationen sind in der Regel die armseligsten, und die hyzantiner haben sich häufig damit begnügt, die kurze auf einen Mitdauter entigende Sylbe, wenu das folgende Wort mit einen Voeal begann, durch das sogenannte Fulerum y'zu verlängern: doch mussten sie hier und da weiter greifen, wandten auch andere ähnliche Mittelchen an. Olyapn, 17, 33, genütze zu schreiben Bodene γ', 75. δρόμον γ', wie auch 28. mitten im Verse σάμερόν γ' geschrieben worden, wofür die Handschriften zum Theil nur σάμερον haben, ich aber σάμερον μ' setze; wahrscheinlich war in dem alten Texte SAMEPOMM. Vs. 68. minsste wegen des falschen Versmaasses πατρός θ' statt πατρί gesetzt werden. Olymp. VII, 8. hat man φρενός γ', 46. όδόν γ', 59. λίπουθ' statt λίπου gesetzt; str. β', war bei dieser Kritik vergessen, und erst Pauw hat λόγον γ' erfunden. Man vergleiche noch Olymp. ΙΧ, 81. νόον γ', 111. σεσιγαμένον γ', ΧΙΙΙ, 14. ώπασάν γ' und ωπάσαντ', 95, αμφοτέρωθέν γ', Pyth. VIII, 13. φίλτατόν γ', 69, ἐπάγαγές γ' (τ'), Nem, VI, 50, τηλόθεν γ', und soust. Olymp, I, 84. 85, bei οὖτος ἄεθλος reichte man mit diesem einfachen Mittel nicht aus; es ist daher geschrieben ovτοσί | αθλός γ', auf alle Weise fehlerhaft. Vorzüglich hänfig ist diese Art Interpolation in den Olympien, die, soweit wir bisher netheilen können, am meisten von den Byzantinern durchgearbeitet wurden; doch giebt es anch in den Pythien ausser den augeführten nicht selten Beisniele, wie Puth, IV, 134. uéγαρον Πελία statt Πελία μέγαρου. Pyth. VIII, 33, 34, aber ist zweierlei versucht. Die wahre Leseart ist daselbst τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον Ίτω τεόν γρέος: da aber τράχον nicht zu Ende des Verses gesetzt war, wurde statt seiner kurzen Endsylbe eine lange erfordert; daher steht im Ven. D. ganz schlecht τρέχων, in anderen Büchern ist umgestellt: τὸ δ' ἐν ποσί μοι ἔτω τρέχου τεου χρέος. Dies hat man neperlich aufgenommen, nicht fühlend, dass diese Wortstellung auch abgesehen von ihrem diplomatischen Werthe weniger gut ist; ebenso hat man die hinlänglich bewiesene seltene Form τράγον verbannt, und obendrein olme Noth Vs. 33. κνίξη geschrieben. Zu diesen Verderbungen aus falscher Versabtheilung gehört auch πάντεσσ' statt πάσιν Pyth. IX, 106. In allen diesen Stellen ist die Kürze verdrängt; bisweilen hat man auch die Länge entfernt. Olymp, XI, str. 4. ist am Ende des Verses zufällig die Kürze herrschend; da mm 368 das Vers-Ende in die Mitte gerathen war, kam man Vs. 70. und 99. wo der Vers mit Längen schliesst, die durch Position entstehen, in Verlegenheit, indem diese Stellen den anderen Stronhen nicht entsprechen. In dem ersteren Verse nämlich, wo man vorfand Δόρυκλος δ' έφερε πυγμάς τέλος, war τέλος durch Position lang, im anderen χάριν, weil τρέφοντι folgte. Letzteres wurde gehoben, indem man exovri schrieb: an ersterer Stelle setzte man um: Δόρυκλος δὲ τέλος πυγμάς φέρε, und verdarb so das Versmaass, indem man es verbessern wollte. In der neuesten Ausgabe sind nicht nur solche Interpolationen aufgenommen, sondern aus metrischer Unkunde und Ungeschick neue erschaffen worden, wie Olymp. XI, ep. 7. geschehen ist, weil, nachdem das Vers-Ende verfehlt worden, dreimal die Kürze weggeschafft werden musste. Vs. 63. ist daher ans den interpolirten Büchern ποταίνιόν γ', Vs. 107. χρόνον γ' aus der letzten, Triklinischen, Recension aufgenommen worden; Vs. 85, konnte mit demselben Rechte οgσιατύπου Διός γ', welches in derselben Recension vorkommt, beibehalten werden; aber um doch neues zu geben, ist ὀρσικτύποιο Διός geschrieben, damit die Länge durch zwei Kürzen ersetzt werde, die der Diehter nirgends in dieser metrischen Stelle gebraucht hat. Denselben Ursprung hat ebendaselbst die Leseart der Neapp, Mss. dog. Znvoc, wodurch der lambus ersetzt werden soll, indem wenigstens ein anderer dreizeitiger Fuss an seine Stelle gesetzt wird; frellich würde derselbe Kritiker an einer anderen Stelle wieder einen solchen statt des Jambus stehenden Troehäus wegzuschaffen gesucht haben; aber folgerecht ist sich kein Interpolator geblieben, und ein unverständiges Unternehmen muss natürlieh zu widerspreebenden Maassregeln führen. Jeder Verständige wird dagegen einsehen. dass das dreimal eingefliekte y' ein Kennzeichen des Vers-Endes ist, und mit den besseren Büchern ausgelassen werden muss. Gelegentlich füge ich bei, dass dies gemissbrauchte y' auch Pyth, XI, 47. in der Leseart der Neapp. Mss. 'Ολυμπία γ' zur Füllung angewandt ist.

37. Einige Interpolationen der Grammatiker fallen eudlich in Stellen, welche wirklich metrische Fehler eubalten; zur haben die Urheber der nenen Lesearten in bedeutendern Aenderungen selten das Wahre getroffen, weil sie weder Fleiss genug anwandten noch hinlängliche Kenntnisse hatten; und mehrere Stellen der Art 60 sind noch jetzt nieht verbessert. Ausser denen, welche schon unter andern Gesiehtspunkten vorgekommen sind, fihre ich fol-

gende Beispiele an. Olymp. 11, 69, ist die Leseart der Bücher alter Recension έσλοι δέοχονται dem Versmaasse entgegen, welches statt der dritten Sylbe eine Kürze fordert. Ich bin keinesweges der Meiumg, die Stelle sei von mir richtig hergestellt; eine der Vernmthungen aber, welche in den erklärenden Anmerkungen nachgewiesen sind, wird wohl richtig sein und die schönste ist meines Erachtens δεδόρχαντι βίον. Die beiden Interpolationen, welche in den Handschriften vorkommen, schiessen dagegen offenbar fehl. Die eine ist έσλολ νέμονται, deren Ursprung in den nott, critt, schon nachgewiesen ist;\*) die andere δέρχονται έσλοί bloss in den Neapp. Mss. obgleich der neueste Herausgeber ausser jenen noch multos codices dafür auführt. Diese Umstellung ist schon ohne Rücksicht auf den diplomatischen Unwerth der Leseart vollkommen nuzulässig, weil die letzte Sylbe von θέρχονται dadurch, dass darauf ein Vocal folgt, im iambischen und trochäischen Maasse nicht kurz wird; man findet davon kein hinlänglich begrändetes Beispiel; die man sonst hatte, beruhten bloss auf falschen Besserungen, wie Nem. VIII, 25. Nur bei Tribrachen, welche im jambischen, trochäischen oder kretischen Rhythmus eingemischt sind, findet diese Abkürzung nach daktylischer Analogie statt (Metr. Pind. S. 102, [C. I. T. I. p. 885 upd n. 3684.] nott. critt. Puth. VIII, 29, Vgl. Nem. III, 37.). Dass auf der Unkenntniss dieser in der Erfahrung gegründeten Regel viele Interpolationen beruhen, ist öfter beilänfig gezeigt worden; hier mag hinzngefägt werden, dass der letzte Heransgeber ausser vielen andern Stellen anch bei Olymp. XIII, 47. in dieser Hinsicht gefehlt hat, indem er ἐγώ δή ίδιος schrieb: das Wahre ist δέ, welches nicht anzutasten war, weil idios bisweilen digamniirt wurde (s. Comment.) \*\*): dass der Schol. δή gelesen habe, weil er δή οὖν in seiner Erklärung hat, ist ein nurichtiger Schluss. Eine andere falsche Verbesserung einer wirklich verdorbenen Stelle geben die Neapp. Mss. Pyth. IV, 184. ημιθέοισίν γε πόθον ενδαιεν: die alte Lescart ist ήμιθέοισιν πόθον ἔνδαιεν; höchst ungeschickt hat der Kritiker

 <sup>[</sup>Vgl. Mommsen zu Schol. Germ.].

<sup>\*\*) [</sup>Ebenso in Böotischen Inschriften. S. Preller, Berichte d. Süchs. Gesellschaft d. Wiss. 2. Dec. 1854, p. 201, Koil, sched. epigr. (1855.) p. 11.]

das γε vor πόθον eingeschoben, wodurch eine Auflösung in den Vers kommt, welche eben so unzulässig ist als Pyth. 11, 253. die gemeine Leseart: geschickter, obgleich auch gewiss falsch, hatte ein Anderer πόθου γ' geschrieben. Pyth. IX, 91. war chemals die gemeine Lescart del oder alel uéuvarat; da statt 370 cisi ein Pyrrhichius erfordert wird, so sind hierans drei Interpolationen in verschiedenen Handschriften entstanden; ἐπιμέμναται statt αίεὶ μέμν. im Par. B., ἀεὶ ἄμμναται und ἀναμέμναται in den Neapp. Mss. Das letzte ist non anfgenommen, nugeachtet άὲ μέμναται klar das Wahre; ἀέ wird ausdrücklich als Pindarisch angeführt, und damit ist der Fehler vollständig geheilt. Pyth. X, 69. fehlte eine Sylbe nach άδελφεούς, welche man vielfach versuchte zu ergänzen (s. nott. critt.); unter allen Versuchen geben die Neapp. Mss. den schlechtesten: ἀδελφεούς καὶ έπ. Nem, I, 13. war die ans dem Schol, hervorgehende Leseart σπείος νυν αγλαΐαν τινά νάσω gewiss die älteste: CPEIPE ging aber in EFEIPE, eyeige, über: nun war das Versmaass falsch; man versuchte allerlei, es herzustellen; höchst köhn und nnbedachtsam schrieb der Kritiker der Neapp. Mss. νῦν γε πόρ' άγλ und eben nicht viel besser der letzte Heransgeber νάσω έγειφέ τιν' άγλαζαν νυν. Nem. VII, 37. stand chemals: ἵκοντο δ' είς Έφ, πλαγγθέντες: die Form πλαγγθέντες widerspricht dem Versmaass, ist aber so antik, dass sie gewiss nicht statt einer gemeinern in den Text gekommen ist: daher suche ich den Fehler in der Wortstellung, die ich verändert habe. Die Neapp. Mss. haben dagegen das πλαγχθέντες durch ein sehr gemeines Wort πλάνατες (πλάνητες) verdrängt, um dem Versmaasse zu Hülfe zu kommen,

38. Bei den grossen Veräuderungen, welche dem Bisherigen zufolg der Text erfütten hat, Ienchtet von selbst ein, dass die Krütk überall unsicher wird, sobald sie sich auf die neue Recension im Widerspruch mit der alten stützt: obgleich nicht zu längnen, dass Einiges von den Neuern richtig verbessert worden, won schon oben [25]. Blesjiede vorkamen. Barke Felder waren hier mid da schon im ältern Texte, von welchen einige entweder aus andern Handschriften oder durch Vermudlung glücklich geheit! Worden. Olymp. 11, 98. haben die Alexandriuer statt Kgórog.

gelesen Tag (s. nott. critt. \*) und zum Schol. S. 81.); aber Kpóvog scheint ganz richtig. Olymp. I, 50, ist die nüchterne Leseart δεύτατα alt; aber ich halte δεύματα trotz dem Gespötte für wahr. und dass diese Schreibart ebenfalls alt sei, lehren die Scholieu. Olump, XIV. 21, ist ίθι ans der neuern Recension dem έλθέ der alten der Strophe wegen vorgezogen worden; allein ich gestehe, dass mir die Sache bedenklich ist: denn schreibt man in der Strophe Vs. 9. ποιρανέοισι, so ist έλθέ richtig, und dass κοιρανέοισιν in κοιρανέοντι überging, ist dort um so leichter 371 möglich, da die ganze Ode viel gelitten hat. Ungeachtet dieser und ähnlicher Beispiele bleibt es gewiss, dass ein methodisches Verfahren überall auf den ältesten Text zurückgehen, und nöthigenfalls auf diesen die Vermuthungen gründen muss; und es kann nicht gebilligt werden, wenn Einer, ohne Berücksichtigung des Alters der Lesearten, Vermuthungen auf jede andere jungere Leseart gründet, oder eine Weise, wie die Verderbung entstanden sei, annimmt, welche mit dem Alter der Leseart nicht verträglich ist. Dies wird selten beobachtet; und gern gestehe ich. dass, da mir bei der Feststellung des Textes nicht alles zur Hand war, auch ich etliche Lesearten stehen gelassen oder eingesetzt habe, welche den ältesten Ouellen gemäss zu verwerfen waren; häufiger jedoch hat der letzte Herausgeber geirrt, welchem dieser diplomatische Gesichtspunkt ganz fremd ist. Pyth. VIII, 100. stand sonst ἄνθρωποι, welches sich durch den Hiatus als falsch verräth; ich habe ἄνθοωπος geschrieben, und die Wahrheit dieser Leseart bewährt sich aus der ältesten Anführung bei Plutarch, ferner bei Schol, Nem. und Eustathios: nur der Scholiast des Sophocles hat ἄνθοωποι. Isthm. 1, 25. steht in den guten Mss. καὶ λιθίνοις όπότε δίσκοις Γεν: όπότε lst gegen das Sylbenmaass; mit Hermann's auf jene Leseart gegründeter Verbesserung ὁπότ' ἐν Ist aber die Stelle geheilt. Denn dass όπότε hier ursprünglich in den alten Texten stand, zeigen

<sup>\*) [</sup>Röcklı notite zu dieser Stelle in seinem Handexemplar des Pindar folgendes von Mommsen Schol. Germ. p. 17 angeführte Scholion des Mosc. Β.: Κρόνος χοὴ γράφειν, οὐ γῆς, τοι ἔχη πρός τὰ μέτρα ἀρθώς. — Auch die Amerkungen zu S. 330, u. 363, stammen aus demselhen Handexemplar. — E.]

die obgleich entstellten Anführungen der Alten, des Tryphon bei Eustathios λιθίνοις ὁπόταν δίσκοισιν, und des Ammonios λιθίνοις ποτ' ἀνὰ δίσχοισι. Hierauf muss man sehen; dann erkennt man, dass die Leseart der Neapp. Mss. Libivoig όπόσοις eine Interpolation sei, durch welche man das Versmaass herstellen wollte, und wird darauf keine neue Vermuthung gründen, wie der letzte Heransgeber sein λιθίνοισιν όσοις. Isthm. I, 41, hatten, wie in den nott. critt. gezeigt ist, die Alexandrinischen Handschriften: εί δ' APETAI κατάκειται: kann dies irgendwie gerettet werden, so darf man nicht doerd schreiben: ich habe mit Aristarch ἀφετά gesetzt, und Dissen hat gezeigt. dass dieses auch dem Sinne am angemessensten sei und dem Sprachgebrauch nicht unangemessen; der gegen diese Leseart, und nicht sowohl gegen uns als gegen Aristarch, angewandte Schulwitz führt seine Streiche in die Luft. Olump. 11, 50, ist bei ἔγοντι, wozu οΐδε aus Vs. 40. das Subject ist, ein Beden-372 ken; Hermann, welchem Pindar unendlich viel verdankt, will έγουσι, und schrelbt die Leseart έγουτι grammaticis Dorismi studiosis zu; ἔχουσι, welches auch Handschriften hätten, gehöre zum Folgenden, indem nach ôltav nicht zu interpungiren sei. Ich will es im Zweifel lassen, ob diese neue Leseart schön oder gezwungen sei; aber dass keine Handschrift sie hat, ansser übergeschrieben als Glossem zu eyovzi, ist gewiss; nicht minder gewiss, dass έχουτι nicht von den Grammatikern berstammt. Nicht von den Grammatikern nach Didymos; denn dieser las ἔγοντι und construirte es wie ich: nicht von den Grammatikern nach Aristarch, denn auch dieser las eyovre. Die Stelle in den Scholien über Aristarch's Erklärung und die Widerlegung derselben ist freilich dunkel; so viel ist deutlich, dass der Scholiast meint, der Accusativ δίζαν gehöre zum Vorhergehenden, und mit ποέπει του Αίνησιδάμου beginne ein neuer Satz: ferner dass Didymos sich darum gegen Aristarch erklärt hatte, weil nach dessen Auslegung τυγχανέμεν überflüssig sei: aber bei allem dlesem welss ich mir Aristarch's Meinung aus den Schollen nicht zu gestalten, ausser dass er nach ἔχουτι nicht interpungirte, aber eyovre doch las und sich mit dessen Erklärung abqualte. Also musste, wenn Exoure von einem Grammatiker her-

rührte, dieser es vor Aristarch in den Text gesetzt haben, etwa Zenodotos oder Aristophanes. Allein es ist unwahrscheinlich, dass Aristarch dies nicht mehr gewisst, und sich mit einer Leseart so vicle Mühe gegeben hätte, welche nur ein Grammatiker aus Missverstand erschaffen håtte; anch wurde ein geschickter Grammatiker wie jene έγουσι nicht in έγουτι, sondern in das sich näher anschliessende Eyolol verwandelt haben. Das letztere gilt auch dagegen, wenn Einer sagen wollte, die Aenderung sei vor den Alexandrinern bei der Umschreibung aus . der alten Schrift in die neue gemacht. Folglich verschwindet Hermann's Voraussetzung, sobald man die Leseart bis zu der ältesten Quelle verfolgt. Ebenso muss man Nem. III, 10. betrachten, wo οὐρανοῦ Schwierlgkeit macht. Die alte Leseart war οὐρανῶ, nachher οὐρανῶ, welches oben besprochen worden; die Neapp. Mss. geben aber δουννίσω und δωννόσω, worauf Hermann\*) die schöne Vermuthung δ' ὧν νάσφ gegründet hat, ehe er im Stande war, die Lesearten der Neapp. Mss. im Ganzen zu überschauen; jetzt, bin ich überzeugt, wird er darauf nichts mehr gründen. Mag in jenen Schreibfeblern der Neapp, Mss. enthalten sein was da wolle: sie sind unbrauchbar, 873 Deun es ist augenscheinlich, dass οὐρανῶ die alte Leseart war, welche ausser dem Schol. Eurip. schon Aristarch und sein Schüler Ammonios hatten. Wollte man sagen, Aristophanes habe vielleicht anders gelesen, und seine Leseart stecke in ienen Schreibfehlern, so brancht man nur zu sehen, wie sich die Grammatiker abmühen, dem οὐρανο oder οὐρανο einen Sinn abzugewinnen, um sich zu überzengen, dass diese Leseart die überlieferte der Handschriften war, Nem. III, 23. lasen die Alten theils διά τ', theils ίδία τ', und sowiel wir wissen έρεύνασε; es kommt darauf an zu wissen, welches von jeuen beiden das ursprüngliche ist. Ich vermuthe, διά τ' ist das ursprüngliche in den voralexandrinischen Exemplaren gewesen: denn nur unter der Voraussetzung, dass durch διά die letzte Sylbe von ὑπερόyog eine Positionslänge erhielt, ist es, wenn man nicht einen

<sup>\*) [</sup>Ahlwardt hat dieselbe Conjectur: es ist mir aber mitgetheilt, sie sei von Hermann, wenn ich nicht irre, in einem Briefe von ihm.]

Irrthum wie Nem. I, 24. annehmen will, begreiflich, dass sich in dieser Stelle die alte Schreibart ὑπερόγος statt ὑπερόγους erhielt. Schwieriger ist das Urtheil Olymp. 11, 47. wo noch Equπόντι steht, ungeachtet die guten Mss. ἐριπέντι haben. Ueber beide Lesearten spricht Apollonios v. d. Syntax, III. S. 270. 30, τούτων ούν τηδε έγόντων επιστατέον τω έρίπω δήματι. εί συνωνυμεί τῶ πίπτω, ὧ παράκειται κατὰ διάλεκτον γενομένη όξύτονος μετογή πεσών και εί το πεσών ούκ έγει παθητικόν, συστατόν δέ έστι φάναι πεσόντι, δήλον ὅτι καὶ τὸ έριπόντι Πολυνείκει παρά Πινδάρω άναλογώτερον καταστήσεται διά τοῦ ο γραφόμενον. άλλ' εί ην άληθες τὸ συνωνυμείν το έρίπω τω πίπτω, ούκ αν υπήργε το έρίπεται, ώς οὐδὲ τὸ πίπτεται. μήποτε γὰο μᾶλλον τῷ βάλλω συνωνυμεί, και ώς βάλλω σε, οῦτως ἐρίπω σε, και ώς βληθέντι, οΰτως έριπέντι. Ich übergehe das Uebrige, denn es kommt nicht darauf an, wie Apollonios dies rechtfertigen will: die Rechtfertigung der Passivform ¿pintig liegt schon in der Analogie anderer intransitiver Zeitwörter, wie έφύην statt έφυν, und έφάψην: sondern wir wollen nur wissen, was er vorfand. Da er in der Pindarischen Stelle ἐριπόντι giebt, so kann er dies vorgefunden zu haben scheinen; aber bei näherer Betrachtung entscheide ich mich für das Gegentheil. Ich will nicht auführen. dass die Bücher alter Recension έριπέντι haben, die der neuen nebst dem nenern Schol, ἐριπόντι: denn man könnte sagen, die Lehre des Apollonios, έριπέντι sei gut, habe früh um sich gegriffen, und έριπέντι sei in den Text gewandert: wiewohl dennoch nicht begreißich wäre, warum dies geschehen sein sollte. 374 da doch ἐριπόντι keinen Anstoss gab. Aber Apollonios sagt καταστήσεται im Futurum: Έριπόντι mit ö geschrieben bei Pindar wird analoger sein. Darans ist offenbar, dass ἐριπέντι ursprünglich ist; irgend ein Grammatiker aber schrieb der Analogie wegen έριπόντι; so wurde diese Stelle ein Gegenstand der grammatischen Betrachtung, und Apollonios, die öfter besprochene Stelle aufgreifend, giebt erst seinem Vorgänger zu, ¿quπόντι würde hier analoger sein, erklärt sich aber nachher dagegen, und rechtfertigt die überlieferte Leseart. Wäre έριπέντι nicht überlieferte Leseart gewesen, so konnte Apollonios gar

nicht darauf kommen, gerade hier έριπέντι gegen έριπόντι vertheidigen zu wollen. Denn έριπών ist öfter im Homer, und deshalb anerkannt: hätte also ἐριπόντι bel Pindar in dem üherlieferten Texte gestanden, warum sollte es dem ἐριπέντι, dessen Aualogie zweifelhaft war, weichen, dagegen aber das im Homer vorkommende ἐριπών nicht einmal erwähnt werden? Also muss έριπέντι gelesen werden. Wäre damals, als ich meinen Text berausgab, durch Bekker's Auszug aus dem Chöroboskos schon bekannt gewesen, dass Isthm. VI, 51. Hvoor alte Leseart war, so würde ich nicht mit Hermann Πύθιον geschrieben haben; auch würde ich Puth. I. 26. προςιδέσθαι nicht verändert haben, wenn ich aus den vor Pindar gedruckten Ausgaben des Gellius (s. den Commentar) gesehen hätte, dass dies die alte Lescart sei, die Gellius hatte; nicht minder gewinnt Pyth. I. 13. die Leseart ἀτύζονται durch die dreimalige Anführung bei Plutarch (s. den Commentar) an Gewicht. Puth. I, 85. mag οίχτιρμοῦ, welches Stohāos, Palladas und einige Mss. haben, um jener Willen vorgezogen werden, nicht aber wegen dieses Grundes: "Vulgata librario, cui ex N. T. o natho tov olжионого obversabatur animo, fortasse debetur." Puth. 11, 72. scheint xalog vor, welches Galen schon las (s. Commentar), die einzige alte Leseart, die ich jedoch nicht erklären kann, καλός τις aber eine Interpolation.

39. Zum Schluss dieser Betrachtungen über die Beschaffenheit des alten Textes und die darauf zu gründende Kritik, erlaube ich mir die bekannte Bemerkung, dass man auch die Schriftzüge bedenken muss, aus welchen die Verderhungen erklärhar Die heutzutage gewöhnlichste Art zu verfahren ist diese, dass man aus der Leichtigkeit der Verwechselung der Züge in der gewöhnlichen Cursivschrift der griechischen Schreiher, etwa nach 376 der Auleitung wie sie Bast gieht, Schlüsse zieht, oder aus der Möglichkeit der Verwechselung durch einen Gleichklang. Das letztere heruht vorzüglich auf der Vorstellung, dass die Bücher dictirt seien, oder dass im Geiste des Schreibers sich die Züge ähnlich lautender Buchstaben mit den Buchstaben selbst verwirren und verwechseln; heides ist einzeln wahr, auf Pindar aber manwendbar; denn er eignete sich weder zum Dictiren noch Borckh's Schriften, V.

zu einem so höchst nachlässigen Abschreiben: wenigstens ist gar keine Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass bei ihm Fehler so entstanden sind. Auch die Verwechselung der Buchstaben nach gewöhnlicher Cursivschrift ist bei Pindar ein trügliches Hülfsmittel. Hermann hat richtig bemerkt, dass diese Art Kritik vorzüglich bei solchen Schriftstellern anzuwenden sei, wovon nur wenige Handschriften vorhanden sind: wo eine so grosse Anzahl Handschriften vorliegen, wie bei Pindar, verschwindet die Wahrscheinlichkeit, dass solche Fehler sich in alle verbreitet haben, zumal da die Handschriften des Pindarischen Textes melstens sorgfältig geschrieben sind. Diejenigen Fehler im Pindar, deren Verbesserung aus Muthmassung nothwendig ist, sind grösstentheils viel älter, als diese Cursivschrift. Die Cursivschrift ist freilich uralt: aber die Texte unseres Schriftstellers sind später erst darin geschrieben worden, und dann gleich in ziemlicher Anzahl. Dagegen muss eine Zeit gewesen sein, da der Text des Pindar selten war; aus wenigen in älterer Schrift geschriebenen Exemplaren wurde er dann vervielfältigt; jene Exemplare waren aber alt und verblichen, wohl auch zerrissen. Dies ist bei Olymp. XIV. am deutlichsten; dies Gedicht ist aus einer Handschrift geflossen, die auf jenem als dem letzten Blatte fast unleserlich gewesen sein muss; daher die vielen Fehler und die Schwierigkeit der Kritik. Zu Ende der Isthmien ist ein Theil des Werkes verloren gegangen: also muss in der Handschrift, woraus unsere Texte geflossen sind. das Ende weggerissen gewesen sein; und man hatte nur diese Eine unvollständige. Hieraus kann man schliessen, dass manche Fehler auf der Unleserlichkeit der älteren Handschrift beruhen. und zwar zunächst auf der Unleserlichkeit einer solchen, welche in einer meist runden, jedoch alten grossen, und nicht cursiven Schriftart geschrieben war, wie etwa das Bruchstück aus einer Tragodie, welches Herr Hase aus einem codex rescriptus entziffert 376 hat1). So erklärt sich wie Nem. VII, 20. θαμά, was gewiss das

<sup>1)</sup> Ich meine das Bruchstück aus Euripides Phaëthon, welches seither durch Hermann leserlich geworden. Wünschenswerth wäre es gewesen, wenn dieser treffliche Gelehrte das Facsimile hinzugefügt hätte, welches Herr Hase der jüngere hat in Kupfer stechen lassen, wenn es

wahre, in σαμα überging; Θ war halb erloschen und wurde für C genommen; aus eben solcher Schrift erklärt sich Puth. VIII. 21. wie Παρνασίδι in Παρνασία überging: Δ wurde für A genommen. Aber Pindar ist durch viele Schriftarten durchgegangen; diese muss man alle wohl in Erwägung ziehen und zugleich bedenken, in welches Zeitalter die Verderbung fiel. So ist Nem. I. 13. ένεισε aus σπεῖσε erst nach der Zeit des Scholiasten geworden, der aber alt ist: man wird einsehen, dass dies aus iener eben berührten Schrift entstanden, indem CPEIPE als EFEIPE gelesen worden, wie ich oben sagte. Andere Verderbungen sind dagegen ausserordentlich alt und gehen über die Alexandriner hinaus: dies ist Olump, 11, 62, der Fall, wo die Leseart el dé μιν έχων τις οίδεν το μέλλον alter als Aristarch ist. Ohne Zweifel gab es auch in jenem früheren Zeitalter einen Zeitpunkt, wo fast alle Exemplare cines einzelnen Gedichtes aus Einem abstammten, und so konnten sehr leicht durch Buchstabenverwechselung Fehler entstehen. Hierauf gründe ich dort, die Vermuthung, dass der Satz sich ans Vorhergehende anschliesst und et vé uv έχων zu lesen sei: γε wurde nach alter Schrift ΛΕ oder ΛΕ geschrieben, welches sehr leicht in △E oder ÞE überging. Zwar kann es bedenklich scheinen, dass wir el ye im Pindar, so viel von ihm erhalten ist, nirgends finden; aus welchem Grunde wir anderwarts dé ve nicht bei ihm zugelassen haben; allein diese beiden Partikelu sind von sehr verschiedener Art. A to bat den Ursprung im Epischen, aus welchem es unser Dichter so wenig als καί τε aufgenommen hat: εί γε aber ist eine allgemeine, keinem Stil eigenthümliche Redensart, und es lässt sich keine Ursache auffinden, weshalb sie der Dichter, wenn sie dem Sinne nach passte, sollte ausgeschlossen haben. Bei allen Fehlern, welche alt sind, muss man die Schriftsteller wie Inschriften behandeln, weil sie in derselben Schrift geschrieben waren.

40. Nachdem wir den diplomatischen Gesichtspunkt von den 377 wichtigsten Seiten verfolgt haben, das Metrische aber in den allgemeinsten Grundzügen behandelt ist, scheint nichts mehr übrig

auch nur auf etliche Verse bezüglich ist. Auf diesen Kupferstich bezieht sich die obige Bemerkung.

zu sein, was wegen der besondern Natur der Aufgabe bei der Pindarischen Kritik besonders hervorgehoben zu werden verdiente. Die durch Vermuthung verbessernde Kritik ist vom Diplomatischen. was chen berührt worden, abgesehen, überalt die gleiche; und Pindar hat kein besseres Schicksal als andere Schriftsteller gehabt, sondern ist mit Conjecturen geplagt worden, wie die übrigen: die ernste Beschäftigung Ist bei Vielen zum Spiel der Willkühr geworden; Missverstand, Mangel an Eindringung, an Sprach- und Sachkenntniss, Vernachlässigung tiefgehender Erklärung und der bekannte kritische Kitzel sind die Quellen der meisten Conjecturen: die heilige Scheu vor den chrwürdigen Rosten des Alterthums ist verschwunden; die Kritik ist ein Messer geworden in Kinderhand. Doch fangen die Aelteren an umzukebren; wenige schreiten so unbesorgt als der Greifswalder Kritiker auf der Bahn des Irrthums einher. Der bedeutendste Theil dessen, was derselbe ersonnen, oder aus trüben Quellen zu Tage gefördert hat, ist im Vorhergehenden mit oder ohne Hinweisung auf ihn berührt, weil Andeutung zu genügen schlen; das Uebrige will ich nach der Ordnung der Gedichte noch kürzer durchgelich, nur Weniges vorheilassend, weil es entweder zu unbedeutend, oder nicht neu, oder schon so besprochen ist, dass es unnöthig scheint, darauf zurückzukommen. Olymp. I, 64. ist aus Ald. ἔθεσαν geschrieben; die Auflösung kommt aber an dieser Stelle nirgends vor, und da die Form Seogav dem Maass entspricht, muss sie aufgenommen werden: gute Bücher der alten Recension gehen dlese, andere θέσαν: ἔθεσαν ist Erklärung von θέσσαν. 11, 25. ἔπιτνεν, willkührlich. 109. haben zwar gute Handschriften xaxeivog: aber da Pindar statt des einzelnen lambus nie den Spondeus setzt und das Asyndeton angenehmer ist, muss exervos vorgezogen werden. Eben so halte ich dafür, dass das xal Olymp. IV, 21. ungeachtet der guten Bücher nicht einzufügen sei, da es leicht aus dem vorbergehenden entstanden sein kann und der Schol, es nicht hat. Noch vorher Olymp. 11, 80. ist gesetzt δενδρέων θ', unnöthig und unangenchm; VI, 75, τοζσίν ποτε, nach einer falschen Vorstellung vom Wohlklaug von Hermanu ehemals vermuthet, nachher mit Recht zurückgenommen. 378 IX, 19. ἔσα τε Κασταλία, mit einem Tribrachys statt des Trochaus, daher nicht sehr wahrscheinlich. XI. 67, hat Thiersch

durch Vermuthung das Richtige gefunden, σταδίου μ. ά. εὐθυ σύουν, und eben dies hatte der Kritiker, hier einmal glücklich, in die Neupp. Mss. gesetzt; der Herausgeber hat Schmid's σταδιου μ. ά. εὐθυθρομου beibehalten, welches zwar schlecht ist, doch besser als die eigenen Vermuthungen, welche er beibringt. XIIII, 20. Εππεδιοιών Εντεσίουν, nicht übel, aber unnötlig und gemeiner als die gewöhnliche Leseart. In der Epode dieses Gedichtes Vs. 5. ist eine doppelte Abtheilung niöglich, die meinige, und die neulich von Herr man aufgefundene, welche ich vorziehe (s. Explicatt.):

Hierdurch wird Vs. 21. die Leseart der alten Bücher  $\ell\pi k \partial \eta x^2$  gerettet, und man braucht daselbst nicht  $\delta \delta \partial \mu x \nu \nu \nu$  für  $\delta \delta \partial \mu \nu$  gerettet, und man braucht daselbst nicht  $\delta \delta \partial \mu x \nu \nu$  für  $\delta \delta \partial \mu \nu$  au schreiben; uur ist  $\beta \delta a \delta \lambda \delta a$  statt  $\beta \delta a a \delta \lambda \bar{\mu} z$  au schreiben, und dreisyhlig zu lesen, welches ohne Bedenken ist. Man bemerke noch wie schön  $E_D$ ,  $\alpha'$ ,  $\delta'$ , nach deun vorgeschlagenen Anapästen des zweiten Verses Interpungirt ist, und  $E_D$ ,  $\gamma'$ ,  $\delta'$ ,  $\epsilon'$ , neue, einen heftigen Anlauf nehmende Sätze mit diesen kraftvollen Anapästen beginnen: so dass wir dem trefflichen Hermann für diesen herrlichen Rhythmus, durch welchen das ehenals so verwirrte Gedicht nun völlig zur metrischen Klarheit gebracht ist, recht dankhar sein müssen. Dagegen ist nun eine drütte Abtheilung, ohne allen Sinn für rhythmische Analogte, ausgedacht:

Nicht zu gedeuken, dass dadurch in mehreren Epoden an diese stelle etwas höchst Unzierliches gekommen ist, hat Vs. 21. βασιλέγα διδυμον in δίδυμον βασιλέ′ ungestellt werden müssen. Olymp. XIV, 7. 8. hillige ich meine ehemalige Veränderung der Stelle keineswegs; aber die neueste Unstellung σαμνῶν Θοιό ist ganz verwerflich, selbst schon wegen der Wortstellung, die keineswegs überall willkührlich lst; und um nur einen Schein von Entsprechung hervorzünigen, hat auch in der Gegenstrophe vöru μελαντεχτῆ καὶ μελαντεχτῆ καὶ μελαντελτῆ chen werden müssen: dennoch nusste aber eine trochäische Dipodie von dem unerhörten Massa  $x \sim -\infty$  angenommen werden! So wie gleich hernach (Vs. 6. Allw.) ein daktylischer Rhythmus dieser Gestalt:  $z \sim -\infty$  ein 370

Blendwerk, welches oben zerstört worden. Völlig abgeschmackt ist Vs. 10, 11, die von den Neapp, Mss. gelieferte Leseart παρά καὶ Πύθιον; aber auch so musste noch in der Gegenstrophe Vs. 22. νεαράν statt νέαν geneuert werden. Vs. 17. ist höchst unzierlich geschrieben Αυδίω - έν τρόπω τε μελεταζοίν τ' ἀείδων. Auch spielt das Flickwort pe zweimal seine Rolle in diesem Gedicht. Puth. 1, 34. έοικότα δ' έν και τελευτά φερτ. ν. willkührlich und unzierlich; I, 52. ausiwovras, schon in meinen nott. critt. widerlegt; 11, 17. φίλων, ποί τινος! bedarf keiner Bemerkung. Dass ebendas. 53. die Leseart δάκος ἀδινὸν, κακανορίον falsch sei, davon wird man sich aus meinen erklärenden Anmerkungen überzeugen. Ebendas. Vs. 66. mag man lesen wie man wolle, so ist die Leseart ποτί απαντα mit dem Hiatus falsch. Vs. 79. ist όχεοίσας gesetzt; dass έχοίσας die einzig richtige Leseart sei, zeigen die Quellen; nur aus der Rom, kann δγοίσας mit Sicherheit nachgewiesen werden; der Sprachgebrauch erlaubt beides (vgl. unsere erklärenden Anmerkungen). Vs. 80. ist das Komma nach eoxog, welches ich, angeblich "loco male intellecto et interpunctione male mutata" gesetzt batte, wieder getilgt: der Beweis wird nie geführt werden können. II, 84. lov, unnöthig. 111, 28. κοινώνι, 111, 88. μαν βροτών γ', beides nichtig. IV, 55. 56. welche Stelle schon oben berührt worden, ist die Falschheit der Ansicht, dass die Worte von χρόνφ δ' bis Κρονίδα parenthetisch zu fassen seien, durch die beigefügten Zeichen der Parenthese recht anschaulich gemacht. IV. 206, ist λίθων βωμοΐο θέναρ nicht sicher; die guten Handschriften haben λίθινον, und λίθων bloss der interpolirte Bodl. C.: aber durch die neueste Umstellung θέναρ βωμού λίθινον, in welcher die Worte wenigstens nach meinem Gefühle nicht richtig geordnet sind, ist die Wunde nicht geheilt, sondern versteckt. Auch ist λίθων gut, wie ungefähr Thukyd. I, 93. οί γάρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ύπόκεινται. ΙV, 233. πύο δέ νιν αίόλει ου, eine Umstellung, die leider mit Olymp. VII, 48. vertheidigt werden kann: aber meine nott. critt. werden jeden Unbefangenen überzeugen, dass das Alte richtig ist, und nur koken statt alóler zu lesen sei; denn dass Apollon. Rhod. 111, 471. verdorben sei, wird dem Kritiker niemand glauben. Ebendas. 234. δήσαις τ', ohne allen Grund; unverbundene Participien finden sich ja überall, und ze steht nicht einmal am rechten Orte. Ebendas. 295. ηβαν, πολλάκις έν τε σοφοίς, hochst verkelirt 380 interpungirt. V, 33. δώδεκα δρόμων, richtig, aber schwerlich aus richtigem Grunde: das Wahre hat Thiersch gefunden, welchem ich in dem erklärenden Commentar in Rücksicht der Leseart beigetreten bin. V. 49. 50. uvauniov τεσσαράχοντα γάρ πετόντεσσ' εν άνιόχοις, völlig willkührlich. Puth. V. 118. gebe ich meine Verbesserung τολοιπον όπισθ', ω Kp. μ. nicht für gewiss, wiewohl, wer an der Häufung von τολοιπον ὅπισθ' Austoss nimmt, die Figur έκ παραλλήλου nicht kennen muss (vgl. Explicatt. S. 294, S. 861.); ganz unbrauchbar ist aber die neueste Vermuthung τὸ λοιπὸν, α πλείστα, Κρ. μ. Pyth. VIII, 69. las man chemals πενταεθλίου: Herm ann will πενταθλίου schreiben: dem Setzer beliebte aber πεντάθλια zu setzen, und des letztern Fehler hat unser Kritiker in den Text aufgenommen, natürlich gegen Sinn und Versmaass; um letzterem aufzuhelfen. hat er σύν in ξύν verwandelt, woran Hermann nicht dachte. Ebendas, Vs. 91. ist ohne Noth δεδαγμένοι geschrieben; Vs. 96. aber πλούτοιο, mit einem Daktylus statt des Spondeus, für welchen hier nur ein Trochäus gesetzt werden kann. Puth. 1X. 100, 101, ist statt καὶ τελεταίς ώρίαις έν Παλλάδος geschrieben. κάν τελεταζς ώρίαισιν Παλλάδος, völlig willkülırlich; denn Pindar versetzt έν oft. IX, 128, πολλά νιν: die Leseart πολλά μέν ist in den nott. critt. hinlänglich gerechtsertigt, und wenn μιν in νιν verwandelt werden kann, wird es auch in μέν verwandelt werden dürsen. Die Widerlegung dieser Aenderung von Seiten des Herausgebers ist von der Art, dass ich nicht Ein Wort dagegen zu sagen nöthig finde, indem sie die eigentlichen Puncte gar nicht trifft. Pyth. X, Anfg. 'Ολβία Λακεδαίμου! Μάκαιρα Θεσσαλία! eine wunderliche Ausrufung, gegen allen autiken Geschmack. Vs. 6. ist ανδρών κλυτάν ὅπα ohne Handschrift in κλυτάν άνδρών ὅπα umgestellt und dadurch der Vers zu Grunde gerichtet: dass er irre, håtte der Herausgeber leicht merken köunen, da er Vs. 24. in derselben Stelle der Strophe wieder ohne Handschrift umstellen muss αέθλων τόλμα τε και σθένει έλη, noch dazu mit einem seltenen Hiatus, statt άέθλων έλη

τόλμα τε καὶ σθένει. Der Sitz des Irrthums ist Vs. 30, die falsche Leseart θαυμαστάν, wo er nicht begriff, wie sicher θαυματάν ist, und Vs. 60. wo ὑπέχνιξεν durch leichte Aenderung · von uns entfernt worden. Pyth. XI, 6. Ist statt μαντίων eine prosaische Form μαντικόν gesetzt; weder diese noch eine almliche kommt im Pindar vor. Ebendaselbst ist Vs. 4. das Syl-381 benniaass falsch so bestimmt: 4 00 - 00 - 1, immer weil man nicht sah, dass Spondeus und Daktylus beim Pindar nicht wie in den Enikern verwechselt werden; dennoch mussten, um dies Metrum durchzusetzen, von acht Strophen sechs ohne Handschrift verändert werden, Vs. 4. ματέρι statt ματρί, 9. Θέμιν θ' statt Θέμιν, 25 έννύγιοι statt έννυγοι, 41. δή statt δέ, 52. ανα πτόλιν statt αμ πόλιν, wo nur ἀνά diplomatische Hulfe hat; Vs. 56. ist noch stärker geändert. XI, 23. ἔκνιξεν, gegen das Versmaass; 35. νέα πεφαλά nach Heyne, gut. 36. άλλα σύν "Αρει γε χρόνω, eine üble Umsetzung der schlechten alten Leseart, in welcher das γε Interpolation ist; 54. φθονερούς δ' άμυν' "Ατα, nach den Neapp. Mss. gebildet, die jedoch αμυνον άται haben, welche Leseart offenbar eine gemachte ist; 56, 57, μέλανα δὲ, καλλίονα Έσχατιάν, θάνατον κτάτο, zum Theil aus den Neapp. Mss. welche haben μέλανα δὲ ἐσχατιάν καλλίονα θάνατον κτάτο: worin die Interpolation schon durch das unerhörte Imperfect verrathen wird: auch ist ausserdem der Ausdruck höchst gezwungen. Pyth. XII, 3. ω ανασσ', nach Schmid, eben so unnöthig als austossig: 24. εὐκλέων λαοσσόον, welches schon in meinen erklärenden Annierkungen beseitigt worden. Nem. I. 39. Bagilie statt βασιλέα, ungeachtet schon bewiesen war, dass βασιλή vorkommt, wofür βασιλέα die ursprüngliche Schreibart ist: βασιλίς kannten wir als Schmid's Conjectur, fanden diese aber zu trivial, als dass wir sie nur hätten anführen mögen. Denn wer wollte βασιλίς in das ganz antike βασίλεια verwandelt haben? Nicht mwahrscheinlich dürfte βασίλεια sogar als fehlerhafte Uebertragung aus der Urschrift BA≤ILEA entstanden sein, weil E und El in der ältesten Zeit im Schreiben nicht immer unterschieden wurden. 65, τω έχθροτάτω φασέ νιν δώσειν μόρω, zum Theil gut; aber Besseres giebt Dissen (vgl. Abschn. 43.). 69. μαν έν είρανα του απαυτα χρόνου γ' έν σχερώ, νο γ' nach fünf

Wörtern noch zu μάν gehören soll. 11, 24. wird κωμάξετε Druckfehler sein. III. 19. 'Αριστοφάνεος' οὐχέτι πόρσω, aus Verkennung des Versmaasses; 43. Ισα τ' ἀνέμοις, mit einem Komma, damit es zum Vorhergehenden gehöre, wobei z' überflüssig ist und Pindar vielmehr ίσου άνέμοις geschrieben haben würde; 44. λεόντεσσί τ', ohne Grund; 48. τον έθάμβεε δ' "Αρτεμις, unerträglich. Vs. 47. ist aus den Neapp. Mss. όλου τ' ἔπειτεν γρόνον geschrieben; ἔπειτεν habe ich zwar auch vermuthet, halte es aber nicht für sicher genog, um aufgenommen zu werden, wo es nicht Noth thut; r' scheint auch meine Vermuthung, ist aber 382 in meinen nott. critt. ein Druckfehler und verdient keine Rücksicht. IV. 62. θρασέων μάχαν τε λεόντων statt θρασεομαχάν und θρασυμαγάν; wirklich schon. Denn hier ist das nach dem zweiten Worte stehende τε nicht zu tadeln, weil θρασέων μάχαν Ein Begriff ist. Indessen ist auch Hermann's θοασυμαγάνων untadelig. Ebendaselbst 90. o oog v', aslouro, nat, mit dem gewöhnlichen Fulcrum. V, 10. θέσαν, παρά τε βωμόν, statt θέσσαντο παο βωμόν and 11, πίτναντ' statt πίτναν τ', hochst verwerflich; 19. μάκρ' ἔμοιγ' ohne allen Grund und überdies anstossig; wogegen Thiersch's μακρά δή Αὐτόθεν, ohne μοι, sehr empfehlungswerth ist. Ebendas, 32. τοῦγε δ' ὁργάν, offenbar schlecht. 47. μάρνανται, ohne Grund. Nem. VI, 7. ούδ' αντιν', ohne ordentliche Structur (s. Dissen); 29.30. εύθυν' έπὶ τουτον έπέων, αγ', Ούρον εὐκλέ', ώ Motoa, oline die mindeste Zierlichkeit: 31. άοιδοί τὰ καλά καὶ λόγιοι, eine unaugenehme Versetzung, durch welche nicht einmal das Versmaass erreicht ist, indem statt des Trochaus ein Tribrachys in den Text gekommen. Vs. 52, 53, obgleich übel ausgebessert, will ich übergehen, weil die Stelle sehr im Argen liegt; nur bemerke ich, dass dabei Vs. 7. ein Rhythmus voransgesetzt wird, welcher metrisch imzulāssig ist; Δ = = = - L = u. s. w. Vs. 55. τάνδε statt ταύταν, aus Verkennung des Versmaasses. Vs. 62. 'Αλκιμίδα τό γ' ἐπάφκεσεν κλειτά γενεά: Pindar gebrancht zwar Nem. VII, 70. Eugevida, welche Stelle sich jedoch der Herausgeber selbst entzogen hat; aber hier würde der Dichter gewiss nicht 'Αλκιμίδά gemessen haben, da er durch ő statt zó die Abkürzung hervorbringen konnte; den Dativ konnte man ertragen, obwohl der

Nominativ κλειτά γενεά einen schönern Sinn giebt (s. Dissen). und dadurch auch das Verbum έπάρχεσε eine nachdrücklichere Bedeutung erhält. VII. 4. αδελφεάν σάν statt τεάν άδελφεαν. völlig willkührlich. 'Aðelgeóg ist oft drelsylhig. Pindar konnte auch ἀδελφάν schreiben; aber diese Form ist weder Pindarisch noch Homerisch. 20. ist statt σάμα zu schreiben θαμά (s. 39.). nicht aber αμα, wie der Herausgeber giebt; 61. habe ich ποτεινόν statt σχοτεινόν in den Text gesetzt, und wieder in dem Anhange gemissbilligt, ohne deshalb die Vermuthung selbst für unwahrscheinlich zu halten: dieser Meinung bin ich noch; der Greifswalder Kritiker will dagegen überall mit Umstellung der Worte helfen, hilft aber gewöhnlich nur so, dass er neue Versfüsse annehmen 383 muss. So stellt er hier um ξεινός είμ' ἀπέχων σκοτεινόν ψόγον: wohei, um nicht von der minder guten Wortfolge zu reden, eine Zusammenziehung zweier Kürzen in eine Länge angenommen wird, die man dann gern zuliesse, wenn sie durch leichtere Aenderung gewonnen würde, wo sie dann einen Schein hatte; diesen hat sie aber hier schwerlich. Nicht als ob eine Umsetzung gänzlich zu verwerfen sei; aber sie ist eines der schlimmsten und gewaltsamsten Rettungsmittel, welchem man meines Erachtens nur dann trauen kaun, wenn das Versmaass, wie es die andern Strophen bieten, unmittelbar erreicht, nicht aber durch dieselbe etwas Neues von Bedeutung darin festgesetzt wird; denn dieses Neue steht ja sonst ganz ununterstützt in der Luft. 70. ist gemacht ω Εύξενίδα πάτρα Σώγενες, όμνύω; nach einer verkehrten metrischen Ansicht, und gegen das richtige Versmass; δανύω statt απομνύω gehen nur die interpolirten Neapp. Mss. πάτραθε ist gegen alle Wahrscheinlichkeit in πάτρα verwandelt, und of vorangeschoben mit einem Hiatus. 83, ist die wahre Leseart δάπεδου αν τόδε γαρυέμεν άμέρα, worin nur das letzte Wort Verbesserung aus θευμερά und θεμερά ist; hier findet man mit wilder Willkühr geschrieben: θεομόρφ δάπεδον τόδ' ἄνα γαρύειν. 84. ist ματροδόκαις vermuthlich Druckfehler. VIII, παρθενείοις οΐτε, überflüssig; 3. ἀμμοίροις, falsch (s. Dissen); 23. καὶ κεῖνος statt κεῖνος καί, vielleicht Druckfehler. IX, 17. statt meiner Vermuthung δη τόθεν, grammatisch und metrisch minder gut ένθεν ή. Χ. 5. πολλά δ' Αίγύπτω κατά άστεα ώκισθεν παλάμαις

Επάφου, welches eine gute Verbesserung wäre, wenn bloss κατώχισθεν άστη, nicht auch ταις Επάφου παλάμαις hätte verändert werden müssen: geführt hat darauf die Leseart der Neapp. Mss. κατώκισθεν άστεα παλάμαις Έπάφου, welche hochst wahrscheinlich in einer verunglückten Interpolation gegründet ist. Hermann hat schon bemerkt, dass der Schol, οπα gelesen hat: sehr scharfsinnig vermuthet derselbe ἔκτιθεν: aber man kann ώχισεν (statt ώχισθεν) stehen lassen, da das Subject "Αργος hier ebenso gut wie Vs. 10. bei αριστεύει erganzt werden kanu, so dass es genügt zu leseu: πολλά δ' Αίγύπτω οπα ώπισεν άστη. Indessen glaube ich, dass selbst dies nicht nöthig ist. Der Schol. mag ein Relativum gelesen haben, was er freier erklärt: und man kann κατώκισεν beibehalten, also die alte Leseart, mit der kleinsten Veränderung, wenn man nach Αἰγύπτω bloss τά (für α) einschiebt: πολλά δὲ ἔστι, ἃ φαισεν ἄστη: welches gerade dem 384 Zusammenhange, der dort ist, am angemessensten scheint. 31, γνώτ' ἀείδω θεώ τε, obne vernünftigen Sinn. 62. ημενος, nüchtern. 75. θεομά τέγγων δὲ στοναχαζς δάκρυα statt θερμά δὲ τέγγων δάκουα στοναχαζς, immer wieder nach der öfter berührten Methode kühner Umstellungen, und rbythmisch matter als lu der gewöhnlichen Wortstellung 76. πάτερ Κοονίδας statt πάτεο Κοονίων: die prosodische Willkühr ist schon oben gerügt; hier mache ich nur auf das dem Sprachgebrauche zuwiderlaufende Κρονίδας statt Κρονίδα aufmerksam, Isthm. II, 28. ohne Grund "Aλτιν statt άλσος, nach Villoison; Vs. 45. έπεί τοί γ' statt έπεί τοι: wie dies entstanden sei, wurde man schwerlich finden, wenn man nicht Hermann's Elem. D. M. S. 651. nachsäbe, wo έπεί τσί ν' vermuthet wird, weil Hermann den Vers nicht mit diesen Worten schliessen will: aber in dieser Ausgabe steht ἐπεί τοί γ' am Ende des Verses, und ist dennoch aufgenommen. 111, 36. ώςτε φοινικέοισιν, έστ' άνθος, ρόδοις, völlig unverständlich, 54. έω statt ω, obne Grund. IV, 56. συναρίθμων, nach Hermann, obgleich der Grund, weshalb Hermann dies wollte, gar nicht in dieser Ausgabe statt findet, indem anders abgetheilt ist. VI, 12. ανίκα ορθώ, mit unerträglichem Hiatus; ανίκ' αο' o. ist unzweifelhafte Verbesserung; was αρα hier bedente, lehrt die tiefer gebende Erklärung. 27. αίμα-

τος φιλίας πάτρας statt αΐα, πρό φίλας πάτρας, der Leseart der Neupp. Mss. πρός φιλίας zu Gefallen; aber man sagt nicht φιλία πατρίς, sondern φίλα. 28. halte ich Thiersch's Vermuthung λοιγον άντα φέρων έναντίω στρατώ für einzig richtig; statt der gewöhnlichen Leseart λοιγον αμύνων έναντίφ στρατώ, welche dem Versmaasse widerspricht, geben die Neapp. Mss. zwei hässliche Interpolationen λοιγον αμεύων αυτί αντίω στρατώ (vgl. Append. Pind, Th. II, Bd. II.), and λοιγον ἀμύνων αίν' έναντίω στρατώ. Aber das Verwerflichste hat unser Kritiker auszedacht: λοινον άντιαμεύων άντίω στρατώ: ohne hamlschriftliches Ansehen und ohne Noth ist eine Länge in das Versmaass gebracht, wo die entsprechenden Strophen die Kürze haben, und αντιαμεύων ist eine unregelmässige Form, welche nur wenn sie in den Handschriften stände, vertheidigt werden könnte, weil andere älmliche vorhanden sind, wie αντιάνειρα, ἀντιοχεύω: ohne diplomatisches Zeugniss aber ist sie nicht zuässig. Bei Kallimach. Del. 52. ist ἀντιαμοιβός ebenfalls bloss 385 Vermuthing; die Handschriften haben αντημοιβόν. Isthm. VI, 44. ό δὲ πτ. aus den Neapp. Mss. und nach Heyne's Vermuthung. VII. 9. 10. steht in meiner Ausgabe nach gewöhnlicher Leseart: έπειδή τὸν ύπλο κεφαλάς

γε Ταντάλου λίθον παρά τις έτρεψεν άμμι θεός,

wo die Worte schön geordnet sind und nichts getadelt werden kann, als dass γε zu Anfang des Verses steht, welches ich oben zu rechtfertigen gesucht habe. Die Neupp. Mss. geben die Worte höchst wunderlich durcheinander gewürfelt; κεφαλῶς ἔτρεψε Ταντάλου γε πάρα λίθου τις ἄρμι θεός, eine Stellung, deren Absieht ich zwar nicht erratten kann, die aber wahrscheinfüh anf einer Interpolation beruht; sicheres Urtheil wäre möglich, wenn diese Bücher vollständiger verglichen wären. Auf diese Lesseart gründet der Heraussgeber die seinige:

έπειδή του ύπεο κεφαλάς γ'

έτρεψε Ταντάλοιο πάρα λίθον τις αμμι θεός:

wodnrch die Wortstellung höchst unaugenehm wird, ohne dass wir das Mindeste gewännen; denn indem 2e von dem Anfange des Verses weggeschafft ist, tritt es nun apostrophirt aus Ende, wie es niemals bei Pindar vorkommt ausser in den von unserem

Description of the second

Kritiker verderbten Stellen. VII, 13, ist πέλει beilehalten; das Wahre laben Thiersch und Dissen, σχοπεύν. Vs. 33. halte tich meine Vermuthung für sicher; der Greifswalder Herausgeber belieht wie immer Umstellungen mit zukommenden Aenderungen der Formen: φόρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεύν. Zum Schluss die Bemerkung, dass auch Vs. 35. 37. 63. in den Neopp. Mss. Interpolationen vorkommen, deren Besserung in dem Anhang zu Th. II, Bd. II. unserer Ausgabe nachgewiesen ist, wovon jedoch die erste und dritte sich unseres Kritikers Beifall erworben hat.

41. Schon in dem kritischen und nachher in dem erklärenden Commentar zum Pindar nehst den dazu gehörigen Anhängen habe ich Manches an meiner Recension verändert: Anderes hat Dissen in seinen Erklärungen oder ich in den daselbst eingeschalteten Bemerkungen verbessert; Anderes habe ich in dieser Abhandlung nach meiner jetzigen Ueberzeugung berichtigt. Zum Schluss sei es erlaubt, was ich ausserdem noch, zum Theil von verständigen Wegweisern wie Hermann und Thiersch geleitet, zu ändern nöthig finde, zusammenzufassen, mit Uebergehung 386 dessen, was noch nicht zur Klarheit gebracht werden kann und also einer bessern Zukunft überlassen bleiben muss. Olump. 1. 79. schreibe ich τρείς τε καί, die Leseart von älterem Ansehen, erinnert von Hand (De partic, Gr. Diss. I. S. 21.). Ebendaseilist 110. κλείξεν nach Thiersch. II. 61. stelle ich ἀρίζηλος wieder her, da ἀρίζαλος nicht beweisbar ist; und 101. αὐδάσομαι, welches durch die Ouellen der Leseart stärker unterstützt ist als αὐδάσομεν. III, 4. ziehe ich παρέστα jetzt vor, und zwar deshalb, weil Μοΐσα δέ nicht scheint Vocativ sein zu können; denn man setzt dem Vocativ das de nicht unmittelbar bei, sondern immer dem folgenden Wort, so: Μοΐσα, οῦτω δέ. Uebrigens scheint οΰτω sich auf das Vorhergehende zu heziehen. Olymp. IV, str. 4. und Olymp, IX, ep. 5. habe ich Molossen zugelassen ohne zu verkennen, dass sie ganz gegen die Pindarische Analogie sind (Metr. Pind. S. 156.). Ich sehe jetzt ein, dass sie entfernt werden können. Olymp. IX, ep, 5. muss man nämlich mit getrennten Spondeen oder Trochäen (vgi. Metr. Pind, S. 113.), die der Basis verwandt sind, so messen:

## 4 w - 1 - 1 -

welches nicht anstössig ist, da einzelne Spondenn oder Trochäen wenigstens am Schluss der Verse nicht selten sind; und das umgekehrte 225222 ist sicher Pindarisch. Olymp. 17. aber lälft die Verbindung von Vs. 5. 6. ab, indem so zu messen:

Vgl. nott. critt. S. 489. So erbalten wir die gewöhnliche Folge von unverbundenen Trochäen, welche wie gesagt, basenartig sind. und deren erster, wie häufig, eine Anakrusis hat. Es ist leicht glaublich, dass auch der folgende Vers noch mit dem vorhergehenden zusammenhängt: da man indess verschiedener Meinung darüber sein kann, bleibe ich einstweilen beim Alten. Olymp. V, 11. muss man mit den bessern Quellen der Leseart "Ωανιν lesen. und 21. offenbar Ποσειδανίαισιν (s. Explicatt.): auch gebe ich zu, dass Vs. 16. πυ δ' έγ, die einfachste Verbesserung ist, da Pindar ηθ und εθ EV schrieb, und er in den zusammengesetzten Worten sich jene Form erlaubt hat; obgleich ev độ šz. nicht zu verwerfen ware. Olymp. VI, 92. ware ich nach Buttmann's genauer Untersuchung (z. Platon's Menon Exc. 1.) sehr geneigt, είπον wieder herzustellen statt είπον, welches ich gesetzt 387 habe und Stephanus schon eliemals, auf welchen ich in meiner Kritik aus den oben angegebenen Gründen nie Rücksicht genommen habe; indessen hält mich das Ansehen des Aelius Diouvsius zurück, der doch viel älter ist als alle Accentuation in den Handschriften, auf welche Buttmann's Beweisführung sich gründet. 101, setze ich wieder απεσκίμοθαι statt απεσχίμφθαι: das ζμ scheint nämlich die Stelle des η (σχίμπτω st. σχήπτω) zu vertreten. VIII, 25. tilge ich jetzt das Komma nach άθανάτων, wodurch die Gedanken eine raschere Folge erhalten, und die Verbindung besser wird. Olymp. IX. 51. kann ich mich, wenn auch oluos vom Wege des Gesanges gesagt wird, auch jetzt noch nicht von der Verbesserung ovoor losmachen, da alles für diese zusammenstimmt, die Leseart obnehin von Alters her schwankend war, und οσμον, welches der erste Scholiast las, dahin führt, Uebrigens schrieb Pindar OPON, wenn er ούρον schreiben wollte; um so leichter konnte daraus ορμον entstehen. "Pavov scheint aber der neue Schol, nicht gelesen zu haben, wie ich in den nott, critt, aus Missverstand ehemals glaubte. 115. habe ich σοφίας statt σοφίαι schon im erklärenden Commentar zurückgenommen; es Ist im Mosc. B. ohne Zweifel nur ein Schreibfehler: dagegen hüte man sich 120. Αἰάντεον anzuzweifeln; Αἰάντειος Ἰλιάδου βωμός ist eine bekannte Wendung. Οίμπρ. XI. 8. setze ich nach der alten Recension ἐμόν, da ἀμόν Interpolation scheint, wie ἀμφ oder άμφ in der Triklinischen Ausgabe des Sonhokles Antig. 857. Herm, und verwerfe auch Vs. 3. αμας als eine schwach unterstützte und überflüssige Vermuthung des Mingarelli. Vs. 9. ist Hermann's τόπος ὀνάτωρ (ONATΩP) ohne Artikel ohne Zweifel das Richtige, indem die alte Leseart τόχος θνατών (ΘΝΑΤΩΝ) ist; da ich aus dieser nichts zu machen wusste, hatte ich eine zusammengesetzte Hypothese bilden müssen, um zu erklären, wie sie entstanden sei, Vs. 46. haben die guten Bücher λαΐαν oder λαίαν: die Glosse Mosc. B. lehrt, dass λείαν Verbesserung ist. Es ist λαίαν zu schreiben, nach Hesychios in λαιάν: Δωριείς λαΐαν (λαίαν) έπὶ τῆς λείας, wie dort zu lesen. 69. ist Τεγέαν statt Τέγεαν zu schreiben, da Pindar Τεγέα sagte, Nem. X, 47, Vs. 74. aber ist, wie ich schon ehemals vermuthete, und Thiersch gethan hat, das d' auszutilgen, welches die guten Quellen der Leseart nach axovti haben; nachher ist es versetzt worden. Offenbar ist es an die erstere Stelle, wo es nicht geduldet werden kann, nur zur Vermeidung des Asyndeton gekommen (vgl. nott. 388 critt. S. 379. f.), und gerade dies Asyndeton macht hier die kräftigste und schönste Wirkung. Dass das dé nach zwel Worten üherhaupt selten, ist anerkannt; das einzige sichere Beispiel im Pindar ist Olymp. XI, 103. παΐδ' έρατον δ' 'Αργεστράτου, welches aber sehr ungezwungen und nicht so hart ist als axovri Φράστωρ δέ. Olymp. XIII, 9. ist αλέξειν zu schreiben, da άλεξέω im Präsens nicht vorkommt. Dass Vs. 50. od vor Σίσυφον auszutligen, habe ich schon in den nott, critt, bemerkt; Vs. 51, ist nach Thiersch αὐτᾶ zu schreiben, und darnach auch Pyth. II, 34. IV, 265. IX, 64. zu ändern. Olymp. XIII, 66. setze ich aus dem Vatic. viv, well ich zwischen uiv und viv die guten Mss. mit Berücksichtlgung des Klanges entscheiden lasse (s. nott, critt, S. 401 ff. bes, S. 403, extr.): die Neapolitanischen können dahei nicht in Betracht kommen. Pyth. 111, 12. wird es chenfalis sicherer sein nach zwei wenigstens mittelmässigen Handschriften vur zu setzen. Vs. 69. ist der Accent zu verändern,  $\ell\pi d\lambda \tau'$ . Olymp. XIV, kann man auf Sicherheit der Herstellung keine Ansprüche machen, und muss sich begnügen. Etwas Etrizgliches und den Regeln einigermaassen Genügendes zu geben. Str. 1. aber ist  $\tau'$  am Ende des Verses nicht erträglich (s. oben): die Abltieilung ist also eben so gewiss falsch als wenn man  $\tau_i \lambda h g d (\nu_i k n k n)$ . Aber auch die Verbindung von str. 1. 2. hat keine Wahrscheinlichkeit. Dagegen finde leh, dass die Analogie der folgenden logaddischen Rhytlumen, weiter ich nott. critt. S. 429 gefolgt bin, für den ersten aufregenden Vers wol eine Ausnahme gestattet, und ziehe daher die daselhst schon angegebene Abltieilung vor, durch welche der zweite Vers einen Biblichen Einschrift erhält:

040-040-0-0-

Καφισίων dreisylbig zu nehmen kann ich mich nicht entschliessen: wenn jetzt auch unzwelfelhaft ist, dass das Iota von Andern mit dem folgenden Vocal in Eine Sylbe zusammengeschlungen wird, so wird man bei Pindar doch vergeblich nach einem Beispiele suchen. In Uebrigen bin ich darauf bedacht gewesen, so wenig als möglich zu ändern, wie die kritischen Anmerkungen zeigen. Vs. 8. ist meine Leseart Tt., wie ich selbst anerkenne, leeres Flickwerk; aber die bis jetzt vorgetragenen Verbesserungen dieser 389 Stelle sind auch nicht viel besser. Nachdem ich alles versucht habe, weiss ich nichts besseres ausfindig zu machen, als in der Strophe over vao deol, und in der Gegenstrophe σευ έκατι in den folgenden Vers zu werfen, und μελαντειγέα etwas zu ändern: aber ich muss zu einer Freihelt greifen, die ich mir ungern erlaube, und bei der jede Vermuthung an Zuverlässigkeit verliert, so wenig sich anch, wo die Leseart sicher ist, dagegen einwenden lässt, nämlich die Basis in der Strophe spundeisch, in der Gegenstronhe tribrachisch zu machen:

Dies Metrum kommt, den Spondens statt des Tribrachys abge-

rechnet, Isthm. VII. str. 3. vor: die Abwechselung des Maasses der Basis aber ehenso Pyth. V., epod. extr. Schreibt man in der Gegenstrophe μελανοτειχέα, wie μελανόγφαμμος, μελανόθριξ, μελανοκόμης, μελανοκάρδιος u. dgl.; so hat man einige Entsprechung; und ich folge dieser Vermuthung so lange his unvermuthete Heilung geleistet wird. Möglich wäre, dass der Dichter in der Gegenstrophe den Tribrachys für den in der Strophe beliebten Spondeus gesetzt hätte, um dem Satz, womit er der Echo zum Hades zu eilen austrägt, einen raschern Anfang zu geben, da er solche Malerei lieht (s. Metr. Pind. 111, 19.); dass aber unser Dichter auch in kleinern Oden verschiedenes Maass zuliess, vielleicht weil er sie rasch arbeiten musste, sieht man zum Beispiel Pyth, VII. Von Str. 9. ist schon oben (Abschn. 38.) die Rede gewesen. Vs. 15. hat mir die ältere Verbesserung von Hermann immer noch die meiste Wahrscheinlichkeit, indem sle klar und ungezwungen ist; auch möchte Vs. 17. schwerlich der metrische Scholiast Δυδώ gelesen haben, da dessen Lesearten gewöhnlich in den Mss. neuerer Recension gegehen sind. Vs. 18. ziehe ich Hermann's Vermuthung εν τε μελέταις vor, und messe also darnach auch in der Strophe τὰ γλυκέα als ersten Paon.

42. Pyth. 1, 48. nehme ich die Aenderung εύρίσκοιτο zurück, da sie nur von zwei Handschriften unterstützt ist. Das Subject zu ευρίσχοντο sind die Brüder, und der Dichter mochte εύρίσχουτο schreiben, weil Hieron nicht allein, sondern vor ihm schon Gelon die Herrschaft erkämpft hatte. 70. nehme ich y' zurück, nicht weil es schlecht wäre, sondern weil z' vertheidigt werden kann; Vgl. Nem. XI, 45. und daselbst Dissen. Vs. 94. lasse man sich nicht durch Hermann's kategorische Entscheidung irre machen an der Richtigkeit der Leseart Φθίνει. Das Fnturum oftivet ist ganz unpassend; und wie Pindar in 390 ίσος und καλός die erste Sylbe abkürzt, so thut er es wie die Attiker auch in φθίνω, nicht alleln in φθινοπωρίς und φθινόκαρπος, sondern auch in κατέφθινε Isthm. VII, 46. - Pyth. II, 87. setze-ich wieder λάβρος: λαύρος der Mss. welches auch in andern Stellen vorkommt, scheint ein blosser Schreibfehler, weil β und v in manchen Mss. ähullch sind. III, 36. gebe lch jetzt wie der neueste Herausgeber πολλάν δ' ὅρει (statt τ'), Indeni

ich der Mehrheit und Güte der Bücher folge (vgl. nott. critt.). IV. 57. kehre ich zur alten Leseart ή δα zurück. Dass Vs. 89. Έφιάλτα als Paroxytonon wieder herzustellen, ist schon in den nott. critt. erwähnt. Vs. 209. ist δίδυμοι in δίδυμαι zu verwandeln: Pindar gebraucht das Femininum διδύμα viermal, einmal sogar in dieser Ode selbst, aber nie dafür δίδυμος. Pyth. V, 6 ff. wollte ich mit Vergnügen meine Erklärung und Leseart der Stelle aufgeben, wenn ich irgend eine Befriedigung bei der gewöhnlichen fände; ist τοίνυν anstössig, so schreibe man τοι νῦν. Vs. 10. stelle ich aber εὐδίαν ος wieder her, weil Pindar gern auf diese Art anknupft, wie Pyth. VIII, 18. und öfter. Pyth. V, 47. ist πεδά (nicht πέδα) beizubehalten, da die Aeoler die Präpositionen in ihrer gewöhnlichen Betonung lassen (s. Osann Sullog. S. 187 ff.). VI, 19. durfte man σχεθών schreiben wollen; ich bleibe aber, obgleich die aoristische Natur dieser Form nicht zu läugnen, aus Gründen, die Buttmann auseinandersetzen wird, bei der Schreibart σχέθων. Pyth. VII, 1.9. stelle ich μεγαλοπόλιες und πολίεσι wieder her, obgleich Hermann meine Aenderung billigt: denn da Buttmann (ausf. Gr. Gramm, Bd. I, S. 182.) die letztere Form hinlänglich gerechtfertigt hat, so ist kein Grund mehr vorhanden, in der Strophe von den Handschriften abzuweichen, VIII, 76. ist πόνω durch die Quellen der Leseart stärker unterstützt; übrigens bleibt der Sinn derselbe wie wenn voovo stände. Dass Puth. 1X, cp. 7, 8. zusammenzuziehen, geht aus dem Obigen (Abschn, 6.) hervor, und ich habe diese Verhindung schon in den nott. critt. empfohlen. Vs. 99. bestätigt sich die Leseart σύν νε δίχα auch durch Nem. IX, 44. Pyth. X, 27. könnte αὐτοῖς für richtig gehalten werden, wenn nicht nachher wieder Vs. 28. περαίνει folgte; daher ich αὐτῶ noch für das wahre halte. XI, 57, habe ich meine Leseart schon in den nott, critt. als Flickwerk verworfen; da die Handschriften zum Theil für έσχεν nur έν haben, so hat man ziemlich freie 391 Hand; allen Forderungen genügt grifes, welches Thiersch vorgeschlagen hat, und was so lange in dem Texte zu stehen verdient, bis eine sichere Hülfe gefunden ist. Indessen ist nicht zu verbergen, dass der Scholiast etwas ganz anderes las; wenn auch seine Structur, wonach er ἀμύνονται εί τις verbindet, schwerlich rich-

tig sein dürfte. Ueberhaupt liegt die ganze Stelle im Argen.

43. Nem. I, 35. muss ohne Zweifel έπεί wieder hergestellt und folglich Vs. 37. etwas geändert werden. Da nun daselbst ώς οὐ in οὕτοι zu verwandeln nicht rathsam scheint, und die Leseart der Angsburger Handschrift ως του τ' οὐ wohl nur eiu Schreibsehler ist, so ist es meines Erachtens das Einfachste, daselbst das r' auszutilgen, so dass ώς nach einem Zwischensatze wieder aufgenommen ist, wie auch Hermann audeutet: zs hinzuzusetzen konnte Einer leicht durch das vorhergehende ως veranlasst sein. Ebendas. 66. halte ich Dissen's Verbesserung φασέ νιν δώσειν μόρφ für sicher: Vs. 65. schlägt derselbe statt τόν vor ποτ' zu lesen, welches mir ebenfalls gefällt; doch möchte ich den Artikel nicht schiechthin verwerfen, da ανδρών τινα τόν έχθρότατον nicht ganz unerkiärlich ist; Manche Männer, die verhasstesten. Nem. III, 54. ist zwar άγλαόχρανον eine handschriftliche Leseart: doch will ich mit Welcker άγλαόχαρπον für zulässig halten. Nem. IV, 25. 31. ist das Attische ξύν und Euviele zu entfernen (vgi. Explicatt. S. 862.); 34. ist wol ώραι klein zu schreiben (vgi. Pyth. IV, 247.). In Nem. VI, 54. ist 'Aooc das wahre: wie Πυθόι von Pindar gesagt ist, so musste er auch 'Aóoc sagen, wo das Metrum der übrigen Strophen so festgesetzt war, dass 'Aoog ihm genauer entsprach als 'Aoog. Nem. VII, 89. haite ich jetzt averot, was Schneider und Thiersch wollen, für zuverlässig. Andere Aenderungen in diesem Gedichte hat Hermann in der geistreichen Abhandlung "De Sogenis Aeginetae victoria quinquertii" vorgeschlagen, in Verbindung mit einer Erklärung jenes Gedichtes. Ich würde meinem Mitarbeiter vorgreifen, wenn ich mich darüber ausführlich erklären wolite, wozu auch hier nicht Raum ist: doch möge mir erlaubt sein zu äussern, dass ich davon nicht überzeugt worden bin, und daher die vorgeschlagenen Verbesserungen nicht annehmen kann; und zwar schon aus dem einfachen Grunde, weil Vs. 50. durch Αίγινα, τεών Διός τ' έχγόνων nur die Aeakiden, nicht aber die Aegineten, welche Hermann annehmen muss, bezeichnet 392 sein können. Man führe nicht Nem. VI, 17. wo Aiaxloaig gar nicht die Aegineten bezeichnet (s. Dissen), oder ähnliche Stelien an; nicht etwa aus Olymp. XIII, 14. die παίδας 'Αλάτα, da Aletes zu der Dorischen Bevölkerung von Korinth ein ganz anderes

Verhältniss hat, als die Acakiden zu der Dorischen von Acgina, Man müsste also die Erklärung ganz anders weuden, und diejenigen Aegineten, von welchen dort die Rede sein soll, die Euxeniden, für Aeakiden halten; aher diese Euxeniden sollen doch in Delphi nach Hermann selbst noch niemals gesiegt haben; und da wäre denn die Zuversicht des Dichters, dass das Delphische Spiel ihren glänzenden Tugenden der Weg zum Rubme sei, als blosse Hoffnung, die noch keine Beweise hat, etwas stark ausgedrückt. Doch auch ohne dies möchte es schwer sein. Alles aus der Hermannischen Ansicht, so fein sie auch ausgedacht ist, zu erklären. Nicht weniger muss ich gestehen, durch die gedachte Schrift, trotz der darin herrschenden Zuversichtlichkeit, nicht überzeugt worden zu sein, dass nicht einer im Pentathlon das Ringen, wenn der Gegner zu stark war, aus Furcht zerquetscht zu werden, aufgegeben habe, und dass in demselben Fünfkampf das Ringen nicht das Letzte gewesen sei. Es lässt sich kurz zeigen, dass die letztere von Hermann angefochtene Meinung das Meiste für sich, und nichts gegen sich hat. Erstlich nämlich spricht noch immer dafür der Umstand, dass das Ringen das Mühvollste und Lebensgefährlichste ist, durch welches man die Kräfte nicht zuvor für die übrigen Leistungen erschöpfen durfte; und es ist in der That kaum denkhar, dass abgearbeiteten und ermüdeten Ringern, deren Glieder oft ganz verrenkt sein mochten, noch Diskus - und Speerwerfen zugemuthet werden konnte. Sodann setzt Simonides diese Ordnung: άλμα, ποδωκείην, δίσχον, ἄχοντα, πάλην. Simonides aber ist der grösste Epigrammatist der Hellenen, und ein so ausgezeichneter Dichter, dass man von ihm erwarten kann, er habe in einem Epigramm, was offenbar ein Kunststück sein soll, weil sonst nicht statt des Pentathlon die einzelnen Kämpfe desselhen genannt sein würden, die einzelnen Theile nicht durcheinauder gewürfelt, sondern gerade darin die Schönheit des Epigramms gesucht, dass er die Theile in ihrer Ordnung folgen liess, und dennoch alle in Einem Verse aussprach. Wäre die Ordnung eine andere gewesen, hätte er 393 anch leicht die andere in einen Pentameter briugen können, wie mich ein Versuch überzeugt hat; z. B. wenn die Ordnung diese war: Sprung, Lauf, Ringen, Diskos, Wurfspiess, konnte er schreiben:

άλμα, δρόμημα, πάλην, δίσκον, άκοντα θοόν, und so etwas musste er setzen, wenn das Ringen das dritte war. Mit Simonides aber kann man auf keine Weise die andern Dichter vergleichen, die allerdings die Ordnung der Kämpfe nicht beobachten, und von denen der Eine das Ringen zum zweiten macht: der Andere lässt es selbst in der fünften Stelle, setzt aber den Diskos in die zweite, den Lauf in die vierte. Ueberdies stellen zwei der Grammatiker das Ringen als das letzte, Schol, Pind. Isthm, I. 35. Schol, Soph, Electr. 691, und nur der Schol, Plat. S. 87. setzt πάλην zuerst; dass aber dieser Unrecht habe, ist hinlanglich klar, da die drei Epigramune und beide Scholiasten übereinstimmend αλμα zuerst setzen, und ebendahin auch der Umstand weiset, dass zu demselben (als Anfang des Pentathlon) das Pythische Flötenspiel aufgespielt wurde (Pausan. V, 7. extr. [V, 17, 10.]) Man darf nicht übersehen, dass gerade in Rücksicht auf das erste und letzte, άλμα und πάλη, die Meisten unter sich und mit dem Simonides stimmen, und nur in den mittleren Kämpfen von einander abweichen: ganz natürlich, da man auf das erste und letzte am meisten aufmerksam ist, und darin weniger irren wird. Zwar sucht Hermann aus der Stelle des Pausanias (III, 11, 6.). welche nicht genau betrachtet zu haben, er mit Unrecht mir vorwirft, zu zeigen, dass das Ringen das dritte gewesen sei; aber dieser Beweis ist unvollständig; es folgt aus jener Stelle nichts, als dass Lauf und Sprung vor dem Ringen unternommen wurden: und man darf gewiss auch darauf nicht fussen, dass Pausanias den Lauf vor dem Sprung nennt, weil es ihm hier nicht darauf ankommen konnte, ob er den einen oder andern voranstellte. Pausanias sagt nämlich, Tisamenos habe den Hieronymos von Andros im Lauf und Sprung überwunden, sei aber von ihm im Ringen besiegt worden; so habe er gesehen, dass das Orakel ihm nicht den Sieg im Pentathlon verkundet habe. man, wenn das Werfen mit Diskos und Spiess vor dem Ringen hergegangen wäre, so hätte Pausanias angeben müssen, dass Tisamenos den Hieronymos auch schon in jenen beiden Kämpfen überwunden hatte; da nach Herodot (IX, 33.) nur das Unterliegen im Ringen dem Tisamenos den Sieg entzogen 394 habe. Aber dabei ist nicht in Rechnung gebracht, dass beide

Kämpfer im Wurfspiess- und Diskoswerfen gleich sein konnten; so dass davon gar keine Entscheidung hergenommen werden konnte, und erst das Ringen, in welchem Tlsamenos unterlag. ihm den Sieg raubte. Man bemerke, dass sowohl nach dem Ausdruck des Herodot als des Pausanias, besonders des erstern. nur diese beiden Kämpfer aufgetreten waren; von andern Mitkämpfern ist nicht die Rede, und es können andere nicht dabei gewesen sein, weil sonst die Schriftsteller sich ganz anders hätten ausdrücken müssen; leicht konnte also eine Gleichhelt im Werfen statt finden, indem beide das vorgeschriebene Ziel trafen oder erreichten. Und dies ist ohne Zweifel der Sinn des Pausanias, der keineswegs meint, gleich beim Ringen, vor dem Diskosund Wurfspiesswerfen, habe Tisamenos gesehen, dass er das Orakel missverstanden habe; sondern er will nur sagen, Tisamenos habe daraus, dass er bei seinem ersten Auftreten den Sieg nicht erlangt habe, gesehen, dass das Orakel ihm diesen nicht verheissen hatte; der Grund aber, weshalb er den Sleg nicht erlangte, war das Unterliegen im Ringen. Darum giebt er an, worin jeder von beiden den anderen überwand, und übergeht die Theile, in welchen keine Entscheidung lag. Meinte er es nicht so, so wäre es, selbst wenn das Diskos- und Wurfspiesswerfen zuletzt kam, dennoch wunderlich, dass er nicht auch angabe, Tisamenos habe im Wurfspiess- und Diskoswerfen den Hieronymos ebenfalls übertroffen: eine Sonderbarkeit, welche wegfällt, sobald man sich die Sache so vorstellt, wie ich gesagt habe. Da ferner Tisamenos und Hieronymos die einzigen waren, welche um den Preis zusammen kämpften, so frage ich, warum der Kampf durch alle fünf Spiele fortgesetzt wurde, wenn das Ringen das dritte war. Hieronymos war schon im Lauf und Sprung überwunden: Tisamenos wird im Ringen überwunden; sie sind also beide um den Sieg herum. Warum werfen sie noch den Diskos und den Speer? Dass sie dies gethan, muss man aus Herodot schliessen, da dieser behauptet, Tisamenos hätte παρά εν πάλαισμα gesiegt. Folglich muss das πάλαισμα das letzte gewesen sein. Oberflächlich betrachtet, spricht für Hermann's Meinung die Stelle des Xenophon (Hellen, VII, 4, 29.) in welcher ge-395 sagt wird, bei der Ankunft der feindlichen Eleer in Olympia håtte man schon vollendet gelablt τὴν Γαποθοριίαν καὶ τὰ δρομικό το τεντάθλου: und dann werden als zunächst außretend gesetzt of εἰς πάλην ἀρικόμενοι. Allein aus dieser Stelle folgt zwar, dass der Lauf mit unter die ersten Theile des Pentathlon gehört, gerade wie es Simouides setzt; aber of εἰς πάλην ἀρικόμενοι sind nicht die Pentathlen, sondern die Ringer, die hierauf eintreten, damit den Pentathlen Ruhe gegönnt werde: und nach diesen Ringern treten erst die Pentathlen wieder mit den übrigen Debungen auf, unter welchen der Diskos und Wurfspiess den Anfang machen konnten, wenn diese sich nicht schon an die δρομικά anschlossen, und von Xenophon als unbedietuder übergangen sind. Wir sehen also, dass der Ordnung des Simonldeischen Epigranums nichts entgegen steht, und verbleiben bei derselben, bis sie wirklich widerlegt ist, da zumal Simonides gerade für die altere Zeit entscheiden kann.

44. Fernerhin bemerke ich über die Nemeischen Oden folgendes. VIII, 23. ist ἀμφικυλίσαις zu schreiben (s. Jakobs z. Anthol. Palat. S. 139.), X. 84, gebe ich Schmids zarotzāσαι auf, und halte allerdings dafūr, dass etwas, was den Sinn von οίκεῖν σὺν έμοί giebt, aus dem Schol. in den Text gesetzt werden muss; aber ich kann mich noch nicht überzeugen, dass Pindar Béleiv statt éBéleiv gebraucht habe, so wenig als Homer; und natürlich ist diese verderbte Stelle am wenigsten geeignet es darzuthun: da also gerade mehrere Bücher ¿Đέλεις statt des gemeinern θέλεις haben, möchte ich es nicht in θέλεις verwandeln. Ich lasse daher dahingestellt sein, wie jene Lücke sich füllen möge. Es wäre möglich, dass der Dichter in dem letzten Vers der Strophe, der zweiten trochäischen Dipodie das Maass \_\_\_\_ gegeben hätte, wie er öfter nur einmal unter vielen Strophen sich ein abweichendes Maass erlaubt hat; da man denn schreiben könnte: αὐτὸς Οὔλυμπον έθέλεις ναίειν (oder οἰκεῖν) έμοι σύν τ' 'Αθ. Aber man kann dieser Ansicht hier nicht vertrauen, weil sie erst durch Vermuthung gesetzt wird. Dass Isthm. 111, 63. είκων zu schreibeu, wie Meineke vermuthet hat, bestätigt sich durch die Leseart der Römischen Ausgabe είχων, welche ich ehemals übersehen hatte.

## Verzeichniss der Pindarischen Stellen.

|   |     | Olymp |     |     |       |     |     |      |        |       | Olympia    |      |     |     |   |         |        |    |
|---|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|--------|-------|------------|------|-----|-----|---|---------|--------|----|
| 3 | 196 |       |     |     |       |     |     | Absc | hn.    | 11.   | vs. 26.    |      |     |     |   | Abschn. |        | 6. |
|   |     | ep.   |     |     |       |     |     |      |        |       | 27.        |      |     |     |   | -       | 3      | 4. |
|   |     |       | 6.  |     |       |     |     | -    |        |       | 30.        | 46,  |     |     |   |         | - 1    | 6. |
|   |     | vs.   | 3.  |     |       | ٠   |     | -    |        | 27.   | 32.        |      |     | ï   | i |         |        | 1. |
|   |     |       | 28. |     |       |     |     | -    |        | 26,   | extr       |      |     | i   | ÷ | -       |        | 6. |
|   |     |       |     |     |       |     |     | -    |        | 27.   | Olympia .  | IV.  |     |     |   |         | -      | ٠. |
|   |     |       |     |     |       |     |     |      |        | 38.   | str. 4.    |      |     |     |   | -       | 4      | 1. |
|   |     |       | 53. |     |       |     |     | -    | 19. 20 | . 27. | vs. 21.    |      |     | i   | i |         | 4      |    |
|   |     |       | 59. |     |       |     |     | -    |        | 29.   | ep. ext    |      |     | Ċ   | Ċ | -       | 1      |    |
|   |     |       | 64. |     |       |     |     | -    |        | 40.   | Olympia    |      |     |     |   |         |        | •  |
|   |     |       | 79. |     |       |     |     | -    |        | 41.   | ер. 2.     | ٠,   |     |     |   |         |        | 8. |
|   |     |       | 80. | (12 | 8.)   |     |     | -    |        | 25,   | vs. 11.    |      |     | •   | ٠ |         | 4      |    |
|   |     |       | 84. | 85. | ٠.    |     |     | -    |        | 36.   |            |      | 21. | •   | ٠ | -       | •      | ٠. |
|   |     |       | 87, |     | ٠     |     |     | -    |        | 28.   | Olympia    |      |     |     |   |         |        |    |
|   |     | 1     | 04. |     |       |     |     | -    |        | 25.   | str. 3.    | 4    |     | ٠   | ٠ | -       |        | в. |
|   |     | 1     | 10, |     |       |     |     | -    |        | 41.   | ep. 2.     | ٠.   |     | ٠   |   |         | 1:     |    |
|   |     | Olymp | ia  | 11, |       |     |     |      |        |       | vs. 13.    |      |     | :   | ٠ |         |        | 7. |
|   |     | str.  | 6,  | 7.  |       |     |     | -    |        | 11.   | 18.        | 19.  | (31 | .,) |   |         | 2      |    |
|   |     | ep.   | 5.  | 6.  |       |     |     | -    |        | -     | 18.        |      |     | ٠   | ٠ | -       | 29. 3  |    |
|   |     | vs.   | 5.  |     |       |     |     | +    |        | 31.   |            | 33.  |     | ٠   | ٠ | -       | 30     |    |
|   |     |       | 7,  | vul | q     |     |     | -    |        | 22.   | 38.        |      |     | ٠   |   |         | 2      |    |
|   |     |       | 25. | . ' |       |     |     | -    |        | 40.   | 68,        |      |     | ٠   | ٠ | -       | 34     |    |
|   |     |       | 33. |     |       | ÷   |     | -    |        | 35.   | 75.        |      |     |     |   |         | 36. 40 |    |
|   |     |       | 46. |     |       |     | - 1 |      |        | 27.   | - 83.      |      |     | ٠   |   | -       | 2      |    |
|   |     |       | 47. |     |       | i   |     |      |        | 38.   | 91.        |      |     |     |   |         | 2      |    |
|   |     |       | 48. | vul | g     |     |     | -    |        | 22.   | 92.        |      |     | ٠   |   | -       | 4      | 1. |
|   |     |       | 50. |     |       | Ĵ   |     |      |        | 38.   | 101.       |      |     |     |   |         |        |    |
|   |     |       | 61. | (10 | 2.) ( | 62  |     |      | 25     | 41.   | Olympia    | VII  |     |     |   |         |        |    |
|   |     |       |     |     |       |     |     |      | 20     | 39.   | str. 3.    |      |     |     |   |         |        | 7. |
|   |     |       | 67. | (10 | 9.)   |     | - 1 |      |        | 25.   | ep. 2.     |      |     | Ċ   | i | -       | 1      |    |
|   |     |       | 69. | `.  |       |     | i   |      |        | 37.   | vs. 2,     |      |     | ċ   | Ċ |         | 3-     |    |
|   |     |       | 76. |     | : :   | - 1 |     |      |        | 30.   | 8.         |      |     | i   | i | -       | 34     |    |
|   |     |       | 78. | (12 | 9.)   | 1   | i   |      | 19     | 25.   | 11,        | 12.  |     |     | i |         | 24     |    |
|   |     |       | 80. | `.  |       | - 1 | ÷   |      |        | 40.   | 32.        |      | - 1 | i   | î | -       | 24     |    |
|   |     |       |     | ÷   |       | Ċ   | 1   |      |        | 38.   | 34.        |      | i   |     | i |         | 2      |    |
|   |     |       |     |     |       |     |     |      |        | 25.   | 46,        |      |     |     | î |         | 34     |    |
|   |     |       | 89. |     | : :   |     |     |      |        | 20.   |            |      |     | ï   | i |         | 2      |    |
|   |     |       | 93. | :   | • •   |     | •   |      |        | 30.   | 86.        |      |     |     | Ċ |         | 28     |    |
|   |     | 1     | 01. | :   |       |     |     | - :  |        | 41.   | Olympia    |      |     | •   | • |         | 20     | •  |
|   |     |       |     | :   | •     | •   | •   |      |        | 40.   |            |      |     |     |   |         |        |    |
|   |     | Olymp | ia. | iii | • •   | •   | •   |      |        | •0.   | str. 5.    | ۰. ۰ | •   | ٠   | ٠ |         | 11     |    |
|   |     | str.  | 3   | 4   | ,     |     |     |      |        | 8.    | ер. 6.     | ٠.   | •   | ٠   | ٠ |         |        |    |
|   |     | vs.   | 4   |     | : :   | :   | :   | - :  |        | 41.   | vs. 8.     |      | ٠   |     |   |         | 25     |    |
|   |     |       | 18. | 19. | ٠.    | :   |     |      |        | 26.   | 16,<br>25, | 11,  | •   | ٠   |   | -       | 34     |    |
|   |     |       |     |     |       |     |     |      |        |       |            |      |     |     |   |         | 41     |    |

| Olympia VIII,         |             | Olympia XIII,                  |                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| vs. 32, 38            | Abschn. 2   | 6, ep. 5, vs. 21               | Abschn. 40,    |
| 39                    |             | 4. vs. 6                       | - 20,          |
| 54                    |             | 5. 7                           | - 33.          |
| 59                    |             | 6. 9                           | - 41.          |
| 61                    | - 3         |                                | - 25. 33. 36.  |
| 83, 84                |             | - 20                           | - 40.          |
| extr                  |             | 7. 37                          | 27, 33.        |
| Olympia IX            |             | 5, 47                          | - 37.          |
| str. 6, 7, 8, 9,      | - 1         |                                | - 33, 41.      |
| ep. 1. 2. und 3. 4.   |             |                                | - 33.          |
| 5                     | - 4         |                                | - 31, 41, 35,  |
| - 8                   |             | 1. 73                          | - 33.          |
| vs. 3                 |             | 7. 69                          | · 41.          |
| 18, 19                |             | 5. 80. (116.) 81.              | - 25, 33, 35,  |
| 19                    |             | 0. 87                          | - 26.          |
| 30                    |             | 5. 95                          | - 33, 36,      |
| 41                    |             | 5. 102,                        | - 31.          |
| 47                    |             | 6. 103. 104                    | - 33.<br>- 28. |
| 51                    |             | 1. 105,                        |                |
| 397 62. (88.)         | - 25. 31. 3 | 5. 110                         | - 25.          |
| 71                    | - 3         | 5. Olympia XIV                 | - 39.<br>- 41. |
| 81                    |             | 6. str. 1. 2                   |                |
| 90                    |             | 1. vs. 6. (Ahlw.) .<br>5. 7. 8 |                |
|                       |             |                                | - 6, 40, 41,   |
| 111                   |             |                                | - 6. 40, 41.   |
|                       |             | 1. 9<br>1. 10. 11              | - 40.          |
| 120 Olympia X,        | - 27.4      | 15,                            | - 41.          |
| 19. 20                | - 1         |                                |                |
| Olympia XI,           | - 1         | 18                             |                |
| str. 3                | - 1         | 1. 21                          | . 38           |
| - 4. vs. 70. 99       |             | 6. 22                          | - 40.          |
| ер. 4. 5              | - 1         |                                | 40.            |
| - 7. vs. 63, 107, 85, |             |                                | -              |
| - 7. 8                | - 1         |                                |                |
| - 9. 10.              |             | 5. str. 6                      | - 7.           |
| vs. 8. 9              | - 4         | 1, ep. 7                       | - 12.          |
| 15                    | - 2         | 9. vs. 13                      | - 38.          |
| 16                    |             | 6, 26,                         |                |
| 21, 22,               | - 2         |                                | - 27.          |
| 22                    | . 2         |                                | - 40.          |
| 24. 25. vulq. (22.)   |             | 5. 39                          | - 20.          |
| 26                    |             | 5. 45                          | - 26, 29,      |
| 46                    | - 4         |                                | - 42.          |
| 53                    | . 2         |                                | - 40.          |
| 55. vulg              | - 2         |                                | - 28.          |
| 66. (71.)             | - 2         | 5. 56                          | - 31.          |
| 67,                   | - 4         |                                | - 42.          |
| 68                    | - 2         | 7. 85                          | - 38.          |
| 69. vulq              | - 22, 4     |                                | - 42.          |
| 73,                   | - 2         | 5. Pythia 11,                  |                |
| 74                    | 4           |                                | - 12.          |
| 75                    |             | 5, 6, 7,                       |                |
| 90                    | - 2         |                                | - 31-          |
| 103,                  |             | 1, 17                          | - 40.          |
| Olympia XII.          |             | 36,                            | - 26,          |
| str. 6.               | - 1         |                                | - 27.          |
| ер. 2. 3. п. 5. 6     |             | 49                             | - 30.          |
| exte                  | - 11 9      | R 52                           | - 29 40        |

|     | Pythia 11. |      |     |      |         |     |     | Pythia VI,             |       |                |
|-----|------------|------|-----|------|---------|-----|-----|------------------------|-------|----------------|
|     | vs. 66.    |      |     |      | Abschn. |     | 40. | vs. 19 At              | schn. | 42.            |
|     | 72.        |      |     |      |         |     | 38. | 28                     |       | 35.            |
|     |            |      |     |      | -       |     | 29. | 36,                    |       | 27.            |
|     | 79.        |      | ÷   | : :  | -       |     | 40. | Pythia VII             |       | 12.            |
|     |            |      |     |      |         |     | 29, | vs. 1, 9               | - '   | 42.            |
|     | 84.        |      |     |      | -       |     | 40. | 2, 10,                 |       | 35.            |
|     | 87.        |      |     | : :  | -       |     | 42, | Pythia VIII            | -     | 35.            |
|     | 92.        |      |     | ٠.   | -       |     | 31. | str. 3. 4              |       | 12.            |
|     |            | : :  |     |      | -       |     | 12. | ер. 3. 4.              |       | -              |
|     | Pythia II  |      | •   |      |         |     |     | vs. 4.                 |       | 29.            |
|     | str. 4.    |      |     |      |         |     | 12. | 18                     | -     | 36.            |
|     | vs. 5.     |      | ٠   | : :  |         |     | 31. | 21                     |       | 39.            |
|     |            | ::   |     |      |         |     | 28. | 33. 34                 | -     | 36.            |
|     | 12.        | ٠.   |     |      |         |     | 41. | 42                     |       | 35.            |
|     |            | ٠.   | •   |      | -       |     | 40. | 49                     | -     | 29.            |
|     | 28.<br>36. |      | ٠   |      | -       |     | 42. | 54                     |       | 35.            |
|     |            | ٠.   |     |      |         |     |     | 58                     |       | 27.            |
|     | 52.        |      |     |      | -       |     | 29. | 08                     |       | 36. 40.        |
|     |            |      |     |      | -       |     | 35. | 69                     | *     |                |
|     | 88.        |      |     |      | -       |     | 40. |                        | :     | 42.            |
|     | Pythia IV  |      |     |      |         |     |     | 84. zweimal .          | -     | 35.            |
|     | vs. 4.     |      |     |      | -       | 20. | 35. | 91                     |       | 40.            |
|     |            |      |     |      | -       |     | 31. | 96                     |       |                |
|     |            |      |     |      | -       |     | 6,  | 100                    | -     | 38.            |
|     | 23.        |      |     |      | -       |     | 29. | 104                    | -     | 31.            |
|     | 36.        |      |     |      | -       | 26. | 27, | 105                    |       | 35.            |
|     | 55.        |      |     |      |         |     | 6.  | Pythta IX,             |       |                |
|     | 55,        | 56.  |     |      | -       | 20, | 40. | str. 6. vs. 118        | -     | 12.            |
|     | 57.        |      |     |      |         |     | 42. | ер. 2 122              |       | -              |
|     | 58.        |      |     |      | -       |     | 28. | - 7. 8,                | -     | 42.            |
|     | 64.        |      |     |      | -       |     | 27. | vs. 21.                | -     | 34.            |
| 398 | 89.        |      |     |      | -       |     | 42. | 40                     | -     | 29.            |
| 0.0 | 134.       | : :  |     |      | -       |     | 36. | 87                     |       | 27.            |
|     | 150.       |      |     | : :  |         |     | 29. | 91,                    |       | 37.            |
|     | 179.       |      | :   |      |         |     | 6.  | 99                     |       | 42.            |
|     | 184.       | • •  | •   | : :  | -       |     | 37. | 100, 101.              | -     | 40.            |
|     | 195.       |      | •   |      |         |     | 22. | 101                    |       | 6.             |
|     | 206.       |      | •   | • •  |         |     | 40. | 106                    |       | 36.            |
|     | 209.       | ٠.   | •   |      |         |     | 42. | 109                    | :     | 28.            |
|     | 225.       |      |     | ٠.   |         |     | 32. | 117                    | -     | 27.            |
|     | 233.       |      | :   |      |         |     | 40. | 128                    |       | 40.            |
|     | 243.       |      |     | ٠.   |         |     | 26. | Puthia X. Anfang.      |       | 40.            |
|     | 253.       | ٠.   | ٠   | ٠.   |         |     | 37. |                        |       | 12.            |
|     |            |      |     |      |         |     | 29. | str. 1. str. y vs. 38. |       | 28,            |
|     | 265.       | ٠.   |     |      | -       |     |     | 4                      |       | 11.            |
|     | 295        | ٠.   |     | ٠. ٠ | •       |     | 40. | ep. 1, 2. vs. 49.      | -     |                |
|     | Pythia V   | 2    |     |      |         |     |     | vs. 1,                 |       | 20.<br>31. 32. |
|     | ep. 7.     | 8    | *   |      |         | ь.  | 12. | 3                      |       |                |
|     | vs. 6.     |      |     |      | -       |     | 42. | 6                      | -     | 40.            |
|     | 10.        |      |     |      | -       |     | 42. | 24                     |       | -              |
|     | 33.        |      |     |      | -       |     | 40. | 25                     | -     | 32.            |
|     | 42.        |      |     |      | -       |     | 26. | 27                     |       | 42.            |
|     | 47.        |      |     | ٠.   |         |     | 42. | 28                     | -     | 26. 31.        |
|     | 49,        | 50.  |     |      |         |     | 40. | 30                     | -     | 40.            |
|     | 72.        |      |     |      |         |     | 6.  | 54                     | -     | 27.            |
|     | 104.       | zwe  | ims | ıl.  | -       |     | 31. | 60                     | -     | 27, 40,        |
|     | 118.       |      |     |      | -       |     | 40. | 6ŏ                     |       | 31.            |
|     | Pythia V.  | 1.   |     |      |         |     |     | 69                     |       | 37.            |
|     | vs. 2.     | 3.   |     |      |         |     | 12. | Pythia X1,             |       |                |
|     | 4.         |      |     | : :  |         |     | 31. | ер. 1. 2               | -     | 12.            |
|     | 6.         | 7. 8 | . 9 |      |         |     | 12, | vs. 4. 6               | -     | 40.            |

|    | Pythia XI,            |         |                          | Nemea IV,                     |         |                |
|----|-----------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------------|
|    | vs. 9 Absc            | hn.     | 40.                      | vs. 34                        | Abschn. | 43.            |
|    | 11,                   |         | 28.                      | 49,                           |         | 35.            |
|    | 23. 25                |         | 40.                      | 50                            | _       | 19. 27.        |
|    | 27                    |         | 28.                      | 62, 63, 64.                   |         | 6, 40,         |
|    | 35, 36                |         | 40.                      | 90,                           |         | 0. 40.         |
|    | 38                    |         | 90                       | Names V                       |         |                |
|    | 41                    |         | 40                       | Nemea V,<br>str. 1. vs. 7. 37 |         | 13.            |
|    | 43                    |         | 90.                      | - 2                           | -       | - 13.          |
|    | 47                    |         | 28.<br>36.               | - 4                           |         | 10.            |
|    |                       |         | 40.                      |                               | -       | 13.            |
|    | 52. 54<br>55. zweimal |         |                          | ep. 1                         | -       |                |
|    |                       |         | 32.                      | 2                             |         |                |
|    | 56                    | 40.     | 40.                      | - 4, vs 34, 35,               | -       |                |
|    | 56, 57,               | 40.     | 42.                      | vs. 10, 11, 19, 32,           |         | 40.            |
|    | Pythia XII,           |         |                          | 43                            |         | 26. 29.        |
|    | vs. 3<br>12           |         | 40.                      | 47                            | -       | 40.            |
|    | 12                    |         |                          | Nemea VI,                     |         |                |
|    | 22                    |         | 27.                      | str. 4. vs. 11. 27. 50.       | -       | 13.            |
|    | 24                    |         | 40.                      | - 6. vs. 13                   | -       | -              |
|    | 31                    |         | 34.                      | ep. 6, 7. vs. 20, 44,         |         | 13.            |
|    |                       |         |                          | vs. 7                         |         | 40.            |
|    | an approximate        |         |                          | 93                            |         | 28.            |
|    | Nemea 1,              |         |                          | 29. 30. 31. 55, 62,           | -       | 40.            |
|    | str. 4. 5. vs. 58     |         | 13,                      | 50                            |         |                |
|    | - 7. vs. 25 43, 68, - |         |                          | 52                            |         | 6. 27.         |
|    | vs. 13                | 37.     | 39.                      | 52. 53                        |         | 40.            |
|    | 16                    |         | 29.                      | 5.4                           |         | 43.            |
|    | 24. (34.)             | 17.     |                          | 55                            | -       | 40.            |
|    | 35. 37                |         | 43.                      | 62                            |         |                |
|    | 39                    |         | 40.                      | Nemea VII                     | _       | 43.            |
|    | 35. 37                |         | 49                       | ≠ep. 5, vs. 84. 105.          |         | 13.            |
|    | 65, 69                |         | 40                       | vs. 4                         | -       |                |
|    | 65. 69<br>72          |         | 31.                      | 20                            | - :     | 40.            |
|    | Nemea II.             |         |                          |                               |         | 39. 40.<br>27. |
|    |                       |         | 10                       | 37                            |         | 37.            |
|    | str. 4. vs. 19 vs. 12 |         | 13.                      | 34                            |         | 20.            |
|    | V8, 12                |         | 20.                      | 41                            |         | 28.            |
|    |                       |         |                          |                               |         | 28.            |
| 19 |                       |         | 13.                      | 61                            |         | 40.            |
| v  | 24                    |         | 40.                      | 62                            | - 1     | 27.            |
|    | Nemea 111,<br>ep. 1   |         |                          | 70. zweimal .                 | -       | 40.            |
|    | ер. 1                 |         | 13.                      | 61                            | -       | 27.            |
|    | vs. 10.               | 20, 24, |                          | 78                            | -       | 28.            |
|    | 19                    |         | 40.                      | 83. 84                        | -       | 40.            |
|    | 23                    |         |                          | 89                            | -       | 43.            |
|    | 28                    |         | 19,                      | 93                            | -       | 27. 31.        |
|    | 43. 44                |         | 40.                      |                               |         |                |
|    | 45                    |         | 19.                      | str. 1                        |         | 13.            |
|    | 47. 48                |         | 40.                      | - 3. vs. 25, 42.              | -       |                |
|    | 49                    |         | 10.<br>19.<br>40.<br>43. | ер. 2 46                      | -       | -              |
|    | 54                    |         | 43.                      | - 7                           | -       |                |
|    | 57                    |         |                          | vs. 2. 3                      |         | 40,            |
|    | 72                    |         | 26.                      | 23                            | -       | 40, 44.        |
|    | Nemea IV.             |         | -                        | 25                            |         | 37.            |
|    | str, 2, 3. vs. 10.    |         |                          | 38                            | -       | 6.             |
|    | 34. 82. 90            |         | - 13.                    | 40,                           |         | 29.            |
|    | vs. 1                 |         | 35                       | Nemea 1X,                     |         | 20.            |
|    | 9                     |         | 31.                      | str. 2. vs. 14. 22,           |         | 13.            |
|    | 17                    |         | 35.                      | - 4 29. 34.                   |         | 10.            |
|    | 25                    | 90      | 43.                      | vs. 13.                       |         | 27,            |
|    |                       | 20.     | 40.                      |                               | - 1     | 29.            |
|    | 31                    |         |                          | 12                            |         | 20.            |

## 

| Nemea 1X.          |              | 1sthmia 1V,         |
|--------------------|--------------|---------------------|
| vs. 17             | Abschn. 40   |                     |
| 28                 | - 29         |                     |
| 49                 | - 27         | . vs. 6 32.         |
| Nemea X,           |              | 18 27. 400          |
| vs. 5              | - 40         |                     |
| 15, zweimal .      | - 32         | . 37. zweimal . 31. |
| 31                 | - 40         |                     |
| 41,                |              | . Isthmia V,        |
| 56                 | - 31         |                     |
| 62                 | - 19, 21, 40 |                     |
| 75, 76,            |              |                     |
| 76                 | - 29         | 27 20. 27. 32.      |
| 79                 | - 27         |                     |
| 84                 | - 44         |                     |
| Nemea XI.          |              | str. 5 14.          |
| vs. 7              | - 27         |                     |
| 18                 | - 31         |                     |
| 40                 | - 29         |                     |
| 40                 | - "          | 12 40.              |
|                    |              | 27. 28              |
| Isthmia I,         |              | 33, 27.             |
| str. 3. 4. vs. 26, | - 14         |                     |
| vs. 6              | - 32         |                     |
| 25                 | - 24, 38     |                     |
| 41                 | - 24. 30     |                     |
| 63                 | - 26         |                     |
| Isthmia II.        | - 20         | - 8. 9              |
| ер. 2. 3           | - 14         |                     |
| - 5. 6             | - 14         |                     |
| vs. 9. 10          | 3/2          | 14                  |
| 28                 | - 40         |                     |
| 45                 | - 40         |                     |
| Isthmia III,       |              | 17 6.<br>18 14.     |
| Istoma III,        | - 14         |                     |
| ep. 2. 3           | - 14         | 33 40.              |
| - 6. vs. 18.       | : :          |                     |
| vs. 17.            | - 31         |                     |
|                    |              |                     |
| 24                 | - 29         |                     |
| 36                 | - 27. 40     |                     |
| 42. zweimal .      | - 32         | . 63 40.            |
| 54                 | - 20, 40     |                     |
| 63                 |              | . Fragm. Hymn.      |
| 66                 | - 30         |                     |
| 67                 | - 31         |                     |
| 82                 | - 27         |                     |
| Isthmia IV,        |              | Fragm. Incert.      |
| str. 3. 4          | - 14         | . 72, 8.            |

## VI.

Ueber den Plan der Atthis des Philochoros,

Vorgelesen am 12. Juli 1832.

Philochoros, Sohn des Kyknos, von Athen, war der göttlichen 1 and menschlichen Dinge, wie sie in seinem Vaterlande vom An-, fange der Geschichte bls zu seiner Zeit sich entwickelt und gebildet hatten, ausgezeichnet kundig. Wahrsager und Opferschauer in einem Zeitalter, in welchem der feste Glaube an die durch göttliche Zeichen gesandte Offenbarung des Schicksales längst erschüttert war, scheint er dennoch in tiefer und sicherer Ueberzeugung von der Richtigkeit der Seherkunst, einer Ueberzeugung, die einst den Megistias und den Wahrsager des Thrasybul dem vorauserkannten Tode durch heldenmüthige Aufopferung entgegenführte1), mit ganzer Seele seinem Bernfe gelebt zu haben; seine Erzählung, wie er den göttlichen Zeichen gemäss das Zukunftige verkündet, und der Erfolg seine Auslegung gerechtfertigt habe 2), mochte eher Folge der Selbsttäuschung sein, als ein Versuch, gegen besseres Wissen und Gewissen die Ehre der Weissagung aufrecht zu erhalten: wie niemand jene grossherzigen sich selber dem Untergange weihenden Wahrsager des Priesterbetruges zeihen kann, mag es ferne von uns bleiben, einen Mann, der mit slchtbarer Liebe fast alle Theile des Götterdienstes behandelte, für einen sehnöden Scheinheiligen zu halten. Jene priesterliche Stellung des Philochoros scheint ihm die nächste Veranlassung und Anregung zu den mannigfachen Forschungen gegeben zu haben,

<sup>1)</sup> Herodot VII, 221. 228. Xenoph. Hellen. Gesch. II, 4, 18,

<sup>2)</sup> Dionysios in Deinarchos S. 113 f. Sylb.

wodurch er auf dem Gebiete der Gelehrsamkeit einen nicht unbedeutenden Platz einnahm. Sie führte ihn von selbst dahin, der 2 Verkündiger und Ausleger der v\u00e4terlichen Gebr\u00e4uche\u00e4) zu sein; seine Schriften von der Wahrsagung und von den Zeichen (περί μαντικής, περί συμβόλων), welche vielleicht beide Ein Werk bildeten, von den Attischen Mysterien (περί μυστηρίων των 'Αθήνησι), von den Reinigungen (περί καθαρμών), von den Opfern, den Festen, den Tagen (περί θυσιών, περί έορτών, περί ήμερων), von den Attischen Spielen (περί των 'Αθήνησιν ανώνων), welche mit den Festen verknüpft waren2), beurkunden seinen Eifer für die Ergründung der heiligen Gebräuche. Mit der Geschichte der Feste und Spiele verwandt ist auch die Geschichte der Dichter, worauf sich etliche seiner Schriften bezogen. Da die meisten Heiligthämer in dem entferntesten Alterthum und der Urgeschichte des Staates wurzelten, und der Wahrsager ohne Kenntniss der vorhandenen Staatsverhältnisse und der geschichtlichen Verwickelungen seine Stelle im öffentlichen Leben nicht ausfüllen konnte, auf welches er doch amtlich berufen war einzuwirken; so schloss sich den übrigen gelehrten Arbeiten unseres forschbegierigen Theologen sehr natürlich die Untersuchung der ältern und neuern Geschichte, Verfassung und Gesetzgebung des Vaterlandes, auch die genauere Betrachtung einzelner Theile desselben, wie der Tetrapolis, welche auch in den beiligen Dingen viel Besonderes hatte, und anderer mit Athen genau verbundener Orte, wohin Salamis und Delos gehören, und sogar die Aufzeichnung der laufenden Begebenheiten an. Wenn die ersten Gründe der Zeitrechnung und das ganze Kalenderwesen in enger Ver-

Έξηγητης τῶν πατρίων, Proklog zu Hesiods Werken und Tagen Vs. 810.

<sup>2)</sup> Scine Enropy rig diovuciou nacyparties negl itopis scheint etwas aweifelhaft, und auch nicht sicher, dass negl itopis nicht ein abzusondernder Titel eines Werkes war, wie er vor Klüter im Snidas erschien. Dionysios könnte der alle Miteislache Logograph seine Geschichten, wie sei jener schrieb, konnte sebr wohl nacypartie genannt werden, wie Dionysios von Halikarnass die Verfasser der Atthicten of rög i Arbidas menyentredpisson ennt (Röm, Archid. J. S. 7. Sylb.). It dies gegründet, so ist nzel from jedenfalls ein besonderer Titel.

bindung mit den heiligen Alterthumern des Volkes stehen, so war Philochoros unstreitig veranlasst und geeignet, auch für die Zeitrechnung etwas zu leisten; und derjenige, aus welchem Suidas 1) berichtet, Philochoros falle dergestalt in das Zeitalter des Eratorthenes, dass des letztern Jugend mit dem Alter des erstern zusammentreffe, möchte vielleicht mit dieser Zusammenstellung mehr gemeint haben, als der erste Aublick erkennen lässt. Wie 3 nämlich Eratosthenes in der Erdbeschreibung den ersten Rang crlangt hat, indem er aus ächt philologischem Triebe mit Urtheil und Verstand die Bemerkungen und Beobachtungen anderer weit mehr als eigene Erfahrungen zu einem Ganzen vereinigte, so haben auch seine Zeitbestimmungen, welche grossentheils auf fremden Angaben beruhen mussten, sich das meiste Ansehen erworben; mebrere derselben verdankt er augenscheinlich dem Philochoros 2), und letzterer dürfte daher missomehr als einer der bedeutendsten Vorgänger des Eratosthenes zu betrachten sein, als Philochoros neben Timaeos von Sicilien und mit diesem ungefähr gleichzeitig, in zwei Büchern von den Olympiaden gehandelt hatte, welche die Grundlage der Eratosthenischen Zeitrechnung waren. Das Hauptverdienst jedoch um die Geschichte Athens, vorzüglich auch in Rücksicht der Zeitbestimmungen, erwarb sich Philochoros durch die Atthis, welche er nach dem Vorgange anderer herausgegeben hatte, so wie ihm mehrere in dieser Bahn nachfolgten. Entbehrte das Werk auch der künstlerischen Anordnung, wozu ein solches sich eben so wenig eignete als die Door der Jonischen Schriftsteller, und somit auch des alten Glanzes der Beredsamkeit, wovon die am besten erhaltenen Stellen keine Spur zeigen, und die Atthiden insgesammt nach Dionysios Urtheil 3) entblösst waren, so verdiente sein Verfasser dagegen nicht allein den Lobspruch der Beachtungswürdigkeit und Genauigkeit, welchen ihm die Alten geben 4), sondern in denienigen Dingen, wovon man geschichtlich überhaupt etwas wissen konnte, scheint

Nach der Verbesserung in der Sammlung der Bruchstücke des Philochoros S. 3.

<sup>2)</sup> Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 304 a.

<sup>3)</sup> A. a. O.

<sup>4)</sup> S. die Bruchstücke S. 5.

er sogar, inwiefern ein Mensch untrüglich heissen kann, wirklich as Gepräge der Unfehlbarkeit zu tragen. Leicht erkennt man, dass nur aus einer Menge urkundlicher Denkmäler, wohin auch die Inschriften gehören, auf welche sich eine besondere Schrift desselheu (Ewzyopiapare Artrack) beischt, dasjenige zusammengestellt werden konnte, was er aus der geschichtlichen Zeit erzählt; und wenn aus irgend einem Werke des Alterthums, konnte aus diesem sich eine sichere Zeitbestimmung für die Begebenheiten entnehmen lassen; wozu dasselbe auch Dionysios von Hallstarnass vorzüglicht gern bentzt. Endlich werden wir deu Ver-4 fasser weder zu hoch noch zu niedrig stellen, wenn wir Ihn als Alterthumsforscher mit M. Porcius Cato und M. Terentins Varrovergleichen.

Ueber das Ganze des Werkes drückt sich Suidas folgendermaassen aus: "Εγραψεν 'Ατθίδος βιβλία τζ. περιέχει δὲ τὰς 'Αθηναίων πράξεις και βασιλείς και ἄρχοντας έως 'Αντιόχου τοῦ τελευταίου τοῦ προςαγορευθέντος Θεοῦ. ἔστι δὲ πρός Δήμωνα. Dasselbe bestand hiernach aus siehzehn Büchern; das letzte, welches glaubhaft angeführt wird, ist das sechzehnte1): wenn der Scholiast des Victorius zur Ilias sagt, die Geschichte des Linos sei erzählt von Philochoros ἐν τῆ τθ', so liegt es nahe zu schreiben ἐν τῆ ᾿Ατθίδι, vorausgesetzt dass diese Sache wirklich in der Attliis vorkam; wiewohl die Erzäblung selbst von der Art ist, dass man dieselbe lieber mit Lenz2) dem Buche von den Erfindungen (πεολ εύοημάτων) zu überweisen geneigt sein muss. Oder sollte etwa das Buch περί εύρημάτων, welches wir nur aus Suidas kennen, ein Auszug von Artikeln aus der Atthis sein, welche sich auf Erfindungen bezogen,? Ich wage nicht dies zu behaupten, da auch Ephoros schon ein Werk dieses Namens verfasst hatte, und angeblich bereits Simonides der Genealoge. Von der ganzen Atthis dagegen, wie es scheint, war allerdings ein Auszug vorhanden, welchen Suidas dem Philochoros selbst beilegt (ἐπιτομὴν τῆς ἰδίας ᾿Ατθίδος): mit Recht jedoch hat man diesen Auszug für denselben erklärt, welchen Suidas anderwärts

Harpokr, in αμιπποι.

<sup>2)</sup> Bruchst. S. 98.

dem Tralfianischen Sophisten Pollio zuschreibt; uns kann für unsere gegenwärtige Betrachtung jener Auszug völlig gleichgültig sein, da es nicht wahrscheinlich ist, dass derselbe von denen, welche den Philochoros anführen, irgendwo gebraucht sei, am wenigsten da, wo ein bestimmtes Buch der Atthis genannt wird. Der Anfang des grossen Werkes stellt sich von selbst als der Anfang der Attischen Mythen heraus; als den Schluss giebt Suidas das Ende der 129. Olympias. Nach ebendemselben ist es gegen den Demon gerichtet gewesen; daher die Frage entsteht, ob die Schrift πρός την Δήμωνος 'Ατθίδα, welche Suidas als eine besondere aufführt, damit einerlei sel oder nicht, und ob in letzterem Falle es überhaupt richtig sei, dass auch die Atthis dem Demon entgegengesetzt war. Die Einerleiheit jener Gegenschrift mit der Atthis stelle ich in Abrede: Harpokration führt sehr oft dieses oder jenes Buch der Atthis des Philochoros an, meist ohne zu sagen, dass es ein Buch der Atthis sei, doch bis- 5 weilen auch mit diesem Zusatze; wenn er dagegen in Ἡετιωνεία sagt, "Φιλόχορος έν τῆ πρὸς Δήμωνα ἀντιγραφη," so kann man nicht umhin eine Unterscheidung dieser Gegenschrift von der Atthis anzuerkennen: wobel es nur noch möglich bliebe, dass etwa das letzte Buch Anhangsweise die Streitschrift gegen Demon gewesen ware... Wie man hlerüber auch denken mag, kann die Atthis dennoch im Gegensatz gegen die Geschichte des Demon herausgegeben sein, wenn sie auch nicht einerlei mit jener besondern Streitschrift war. Eine ähnliche Frage ist diese andere, ob das bei Suidas erwähnte Buch περί των 'Αθήνησιν doξάντων ἀπό Σωκρατίδου [καί] μέχρι 'Απολλοδώρου mit Joh. Gerh. Vossins für einen Theil der Atthis zu halten oder nicht. Dass Philochoros ein blosses Verzeichniss der Archonten von Olymp. 101. 3. bis Olymp, 107. 3. oder Olymp, 115. 2. in welchen beiden letztern Jahren Apollodoros vorkommt, geschrieben haben sollte, hat Corsini1) mit Recht für undenkbar erklärt; wenn er aber den Sokratides für einen frühern Archon vor Olymp, 70. und den Apoliodor lür einen spätern um Olymp, 130. hält, und so jene Schrift als ein Verzeichniss des grössten Thelis der

<sup>1)</sup> F. A. Bd, II. S. 90 f.

Attischen Archonten darstellen will, so fragen wir, warum das Verzeichniss denn nicht mit Kreon dem ersten jährlichen Archon anfing. Will man aber, um solchen Schwierigkeiten zu entgehen, die genannte Schrift als einen Theil der Atthis ansehen, so müsste sie einen bestimmten Abschnitt derselben gebildet haben, ein oder mehrere Bücher nämlich. Könnte jedoch auch Olymp. 115, 2. als ein passender Abschnitt eines Buches angenommen werden, der den vorhandenen Angaben über den Inhalt der einzelnen Bücher nicht widerspricht, so lässt sich doch von Olymp. 101, 3. keinesweges dasselbe behaupten, indem dann eine mit der Angabe des Archon versehene Thatsache ans Olymp, 100, 3, welche, wenn man nicht die überlieferte Zahl des Buchs willkührlich ändern will, dem fünften verbleiben muss, nicht in der richtigen Folge der Zeit würde untergebracht werden können<sup>1</sup>). Auch führt der Titel jener Schrift nicht darauf, dass sie eine Geschlehte 6 Atbens während ienes Zeitrammes enthalten habe, sondern lässt nur ein Werk über die Archonten selbst erwarten; und nimmt man nur nicht an, dass es ein blosses Verzeichniss gewesen sei, sondern dass es nähere Nachrichten über die Personen enthalten habe, so konnte Philochoros allerdings Gründe haben, warum er darin nur den bezeichneten Zeitraum umfasste, indem er einerseits nicht im Stande sein mochte, über die frühern Archonten hinlängliche Nachrichten zu erlangen, die über die persönlichen Verhältnisse grossentheils nur von den Verwandten und Bekannten mündlich eingezogen werden konnten, anderselts aber zur Zeit, als die Schrift abgefasst wurde, ein weiteres Herabgehen den Verhältnissen unangemessen sein durfte; denn nichts verhindert anzunehmen, das Werk sei eine Jugendschrift des Philochoros, der nm Olymp. 118. schon ein angesehener Zelchendeuter war. lliernach sondern wir die angegebene Schrift von der Atthis aus, obgleich der Sammler der Bruchstücke sie mit Vossius für elnen Theil derselben gehalten hat.

Dass Olymp. 101, 3. in die Mitte des fünften Buches falle, wird sien unter zeigen; und es lässt sich wenigstens nicht bewoisen, dass mit Olymp. 116, 2. eines der Bücher schloss, obgleich man das sechste bis dahin könnte laufen lassen.

Der Ausdruck des Snidas, die Atthis umfasse die Geschichte oder Handlungen der Athener und die Könige und Archonten. lässt vermnthen, dass sie nach der Ordnung der Könige und Archonten, und wenigstens von der Zeit an, da eine Sonderung der Begebenbeiten nach den Jahren möglich war, in der Form von Jahrbüchern fortschritt. Dies wird bestätigt durch die hänfige-Auführung der Archonten, unter welchen die Begebenheiten sich ereignet haben; ja die Auszüge des Dionysios von Halikarnass aus den Theilen von Olymp, 107, 4, 110, 1, 2, lehren, dass er, in der Regel wenigstens, den Archon als Ueberschrift gesetzt und dann die unter ihn fallenden Begebenhelten ziemlich trocken erzählt habe; wenn der Auszug des Dionysios, welcher sich auf Olymp. 118, 2, 3, bezieht, in Rücksicht des letztern Jahres eine Ausnahme zeigt, so muss man bedenken, dass Olymp, 118, 3, nicht der Archon, sondern der legeng των σωτήρων Eponymos war, dass die Athener später diese Welse das Jahr zu bezelchnen, welche aus niedriger Schmeichelei gegen Antigonos und seinen Sohn Demetrios hervorgegangen war, wieder verwarfen, und dass Philochoros wahrscheinlich deshalb den damaligen legens των σωτήφων nicht nannte; so wie später der letzte ίερευς των σωτήρων Diphilos (Olymp. 123, 1/2.) förmlich ausgetilgt wurde 1). Diese Ansicht ist um so begründeter, da Philochoros, dessen Bruchstücke zwar zu dürftig sind, um über seine politische Ueber- 7 zeugung ein sicheres Urtheil zu erlanben, aber doch in den Stellen, welche sich auf Demetrlos den Städtebelagerer beziehen?), durchaus keine Neigung für diesen sondern eher einen Widerwillen verrathen, nach Suidas vielmehr zur Gegenparthei gehört haben muss, indem er wegen Anhänglichkeit an die Ptolemäische Herrschaft von dem Sohne des Städtebelagerers, Antigonos Gonatas, hinterlistiger Weise soll aus dem Wege geränmt worden sein. Nach den vorzüglichsten, meist änsseren Begebenheiten, welche

<sup>1)</sup> Plutarch Demetr. C. 46,

<sup>2)</sup> S. 79. 82. Die Worte, τά ἐτρὰ οὐτος ἀδικεῖ πάντα, τὰ τε μυστικὰ καl τὰ ἐποπτικά, standen gewiss in einer Beziehung auf die Thatsache, dass Demetrios zugleich Mystes und Epoptes wurde, und für ihn die viterlichen Zeiten der Weihen verändert wurden (of χρόνοι τῆς ετλειῖς οῦ πάτοριο μετεκινήθησαν).

unter jedem Jahre angegeben waren, muss Philochoros dann häufig in die Darlegung der Staatseinrichtungen und Verhandlungen eingegangen sein, und eine Menge Einzelheiten erzählt haben, ohne welche das Werk weder so umfassend noch so helehrend würde geworden sein. Da dies öfter zu längeren Aus--einandersetzungen veraulassen musste, so konnte freilich Manches auch unter andern Jahren, als wohin es der Zeitrechnung nach gehörte, gelegentlich angebracht werden; und da man überdies nicht gewiss sein kann, dass die letzten Bücher rein nach den Archonten geordnet waren, so ist man überhaupt uur für den grössten Theil des Stoffes und Werkes die Anordnung nach der Zeit anzunehmen berechtigt. Vou diesem Gesichtspunkte aus mag man geneigt sein es zu entschuldigen, dass Lenz und Siebelis die Bruchstücke bloss nach der Zeitfolge der Begebenheiten, mit Vernachlässigung der Eintheilung in Bücher angeordnet haben, da zumal selten ein bestimmtes Buch augeführt wird, und selbst wo dies geschieht, die Leseart nicht immer zuverlässig ist. Aber anderseits kann man ja über die Zeit, auf welche sich eine Nachricht bezieht, im frrthume sein, aus welchem man sich eher heraushelfen würde, wenn es gelänge, über den Umfang von Jahren, welche jedes Buch behandelte, ins Klare zu kommen; und jede Sammlung von Bruchstücken mass sich den Zweck vorsetzen, der ursprünglichen Form des Werkes so nahe als möglich zu kommen. Im vorliegenden Falle wird dieses nur erreicht, wenn die Bruchstücke nach der Ordnung der Bücher zusammengestellt werden, nämlich so, dass aus denjenigen Anführungen, 8 welche ein bestimmtes Buch nennen, der Umfang eines jeden abgesteckt werde, so weit es möglich ist, dann aber die übrigen Bruchstücke nach der Zeitordnung eingeschoben werden, unbekümmert darum, ob der Schriftsteller sie vielleicht doch nicht an dieser Stelle, sondern vielmehr gelegentlich anderwärts geschrieben hatte, welches letztere ja immer das unwahrscheinlichere ist. Indem ich bemerkte, dass das Urtheil über die Zeit gewisser Thatsachen nur auf diesem Wege berichtigt werden könne, habe ich den Umfang der Bücher nach Möglichkeit zu bestimmen gesucht; die hiernach zu machende Anordnung sännmtlicher Bruchstücke liegt jedoch ausser meinem Plane.

Nach dem ersten Buche zu schliessen, muss Philochoros in der mythischen Geschichte sehr ausführlich gewesen sein: denn dieses ging nicht weit herab, und es möchte also auch das zweite Buch grösstentheils nur Mythisches umfasst haben. Gehört dasjenige, was er von den Tritopatoren sagte 1), in die Atthis, wie es doch wahrscheinlich lst, so scheint er vom Ursprunge des Menschengeschlechtes ausgegangen zu sein. Er kam hiernächst auf Ogygos und die Ogygische Fluth in Attika2), welche Africanus dem Auszuge des Moses gleichsetzt; ja Justinus Martyr behauptet sogar, Hellanikos und Philochoros die Verfasser der Atthiden, Kastor und Thallos und Alexander der Polyhistor hätten gleich Philon and Josephus des Moses als eines sehr alten Herrschers der Juden Erwähnung gethan: eine Angabe, die ich mir erlaube in Zweifel zu ziehen. Vergleicht man nämlich die Worte des Justinus Martyr mit denen des Africanus3), so findet sich, dass beide sich auf dieselben Schriftsteller beziehen. Africanus iedoch nur, um die erwähnte Gleichzeitigkeit des Moses mit Ogygos zu erhärten; welches von letzterem nur auf dem Wege der Schlüsse geschieht, ohne dass er sagte, Philochoros erwähne den Moses. Indem nun Justinus Martyr bereits dieselbe Zusammenstellung gemacht hatte, scheint er dem Hellanikos und Philochoros die Anführung des Moses zu leihen, welche ohne Zweifel nur einem oder dem andern der zugleich genannten spätern Schriftsteller zukommt. Von Ogygos oder Ogyges bis Kekrops reclinet Africanus 189 Jahre, der Kanon des Eusebios von der Fluth bis Kekrops 200 Jahre; dem erstern zufolge hatte wegen des bedeu- 9 tenden Unterganges von Menschen in dieser Zeit kein König in Attika geherrscht; denn der Aktaeos, und was sonst für erdichtete Namen vorkämen, habe nach Philochoros gar nicht gelebt. Dieses verständige Urtheil des Philochoros verdient Anerkennung; in andern Mythen bediente er sich der geschichtlichen oder sogenannten pragmatischen Erklärung 4), ohne dass man ihn jedoch

<sup>1)</sup> Bruchst, S. 11.

<sup>2)</sup> Bruchst, S. 15.

Justin. M. Cohort. ad Gr. S. 9 f. Africanus bei Euseb. P. E. X.
 S. 489.

<sup>4)</sup> Lobeck Aglaopham. S. 988.

einer übertriebenen Erklärungssucht beschuldigen kaun. Wahrscheinlich hat sich Philochoros des Sprüchwortes, Πολλά ψεύδονται αοιδοί, welches die einzige gauz bestimmte und durch keine verschiedene Leseart widersprochene Anführung aus dem ersten Buche ist1), bei Verwerfung jener mythischen Könige bedient; denn die auf uns gekommenen Beispiele der geschichtlichen Mythenerklärung, wobei es ebenfalls angebracht sein konnte. Callen nicht mehr in den Bereich des ersten Ruches. Die Geschichte des Kekrops scheint sehr ausführlich gewesen zu sein; einen grossen Theil davon mag die Einführung der Heiligthümer, die ihm zugeschrieben wurde, eingenommen haben, wie der des Kronos und der Rhea?); anderes war anderen, auch politischen Inhaltes. Er erklärte den Beinamen des Kekrops digping von sciner grossen Gestalt, vermöge deren er für zwei Männer gelten konnte; zu viel wissend wusste er auch. Kekrons habe eine Volkszählung augestellt, woraus sich die Zahl 20,000 ergeben habe\*): jeder musste einen Stein an einen dazu bestimmten Ort werfen, und man zählte dann die Steine; daher sei das Wort λαοί für Volk entstanden. Insbesondere schreibt er dem Kekrops die Vereinigung des Volkes in die zwölf Städte oder Burgen zu: später habe dann Theseus diese in die eine Stadt verbunden 3). Dies letztere schelnt Philochoros gleich bei Kekrops im Voraus erwähnt zu haben; denn die Erklärung des Wortes aorv. womit die Gesammtstadt bezeichnet wird, führt das Etymologicum magnum bestimmt aus dem ersten Buche der Atthis an 1), wogegen freilich Stephanos von Byzanz das ellfte nennt, ohne Zweifel 10 durch Verderbung von α in τα. Dies ist die einzige Stelle, aus welcher man bestätigen kann, was freilich schon an sieh wahrscheinlich ist, dass die Geschichte des Kekrops im ersten Buche abgehandelt war; Theseus Thaten waren erst im zweiten erzählt.

Das erste Buch dürfte mit Kekrops abgeschlossen haben; denn da auf diesen Kranaos folgt, des Kranaos Nachfolger Amphiktyon

<sup>1)</sup> Bruchst, S. 10.

<sup>2)</sup> Macrob. Sat. I. 10.

<sup>\*) [</sup>Vergl, Staatsh. d. Ath. I2 49.]

<sup>3)</sup> Bruchst, S. 17.

<sup>4)</sup> Bruchst, S. 35.

aber schon ins zweite Buch gestellt war, und Kranaos Ende eine weit weniger ausgezeichnete Epoche bildet, so ist es nicht wahrscheinlich, dass Kranaos Geschichte noch zum ersten gehört habe. Im zweiten Buche hatte Philochoros vom Areopag gehandelt, und zwar bei Gelegenhelt des ersten Rechtshaudels daselbst zwischen Poseidon und Ares1). Dieser wird von Eusebios noch unter Kekrops gesetzt, welches Jos. Scaliger ausführlich vertheidigt?); Philochoros muss ihn weiter herabgerückt haben, etwa unter Kranaos, wie die Parische Chronik: letztere Stelle will ihm anch Siebelis schon anweisen. Dies ist wenigsteus wahrscheinlicher, als dass die Sache erst nachträglich bei Erwähnung des Urtheils über Orestes sollte erzählt worden sein. Gewiss ist, dass im zwelten Buche die Mythen von Dionysos, insonderheit in Bezug auf Attika ausführlich erzählt waren, und dass die Ankunft des Dionysos in Attika von dem Verfasser unter Amphiktyon gesetzt, und Amphiktyons Geschichte in diesem Buche enthalten war3). Alle übrige Stellen, welche mit Bestimmtheit dem zweiten Buche zugeschrieben werden, beziehen sich auf das Zeitalter des Erichthonios 4), namentlich in Rücksicht der diesem zugeschriebenen Einführung der Panathenäen 5), auf Erechtheus, seine Töchter und den Sohn des Xuthos Ion 6), von dessen Heereszug zur Unterstützung der Athener Philochoros die Boedromien berleitete. endlich auf den Theseus. Wie letzterer den Kretischen Tauros bezwang, wird bestimmt aus dem zweiten Buche angeführt7); desgleichen dass die Athena Skiras von Skiros dem Eleusinischen 11 Wahrsager genannt sei; welcher letztere mit Theseus in Verbindnng gesetzt wird, so wie auch die Verehrung jener Athena gerade von Theseus eingeführt worden sein soll 9); auch Einzelheiten aus den Gebräuchen dieses Dienstes waren bestimmt im zweiten

<sup>1)</sup> Bruchst. S. 18 f.

<sup>2)</sup> Animadv. [in Chronologica Eusebi] no, Dt.

Bruchst, S. 20—24. und besonders Athenäos II, S. 38 C. vgl. XV,
 693 D.

<sup>4)</sup> Bruchst, S. 24, 25.

<sup>5)</sup> Vgl. Corp. Inscr., Gr. Bd, II. S. 312 a.

Bruchst. S. 26, 27.
 Bruchst. S. 30.

i) machise. G. 30

<sup>8)</sup> Ebendas. S. 31.

Buche erzählt1). Ebenso war im zweiten Buche von Theseus angeblicher, durch Philochoros geschichtlich umgedeuteter Fahrt zing Hades, und von seiner nach der Rückkehr von dort erfolgten Vertreihung aus Athen die Rede 2). Nur von den Oschophoren hâtte, ungeachtet die Oschophorien eine Stiftung des Theseus genannt werden, der Verfasser im zwölften Buche gehandelt, wenn Harpokration3) wirklich ἐν τῷ δωδεκάτη schrieb: aber es liegt nahe genng zu glauben, dass ursprünglich δευτέρα, nämlich β stand, welches in 7B übergegangen ist. Gewiss ist also, dass das zweite Buch wenigstens his an das Ende des Theseus ging, bis wohin vom Tode des ersten Kekrons nach herkömmlicher Zeitrechnung des Eusebios und der Parischen Chronik 302 Jahre verflossen waren. Die hohe Bedeutsamkeit des Theseus für Athen und die nach ihm erfolgte Veränderung der herrschenden Familie konnte allerdings bestimmen, mit ihm ein Buch abzuschliessen; sichere Anzeigen fehlen jedoch. Eben so gut konnte mit Troia's Untergang, welcher gewöhnlich an den Schluss der Regierung des Menestheus oder in den Anfang des Demophon gesetzt wird, oder mit dem Anfang des Neliden Melanthos ein Abschnitt gemacht werden; im letztern Falle würde die Erwähnung des Areopags im zweiten Buche auf den Rechtshandel des Orestes bezogen werden können, den man unter Demophon setzt. Aber es hindert sogar nichts anzunehmen, das zweite Buch sei bis zur Einführung der lebenslänglichen, der zehnjährigen, ja der einjährigen Archonten (Olymp, 24, 2.) herabgegangen, und es findet sich überhaupt keine Angabe aus dem dritten Buche, welche man über Solons Staatsveränderung hinaufzusetzen berechtigt wäre. Vom Anfange des Menestheus bis zu dem ersten jährigen Archon ist ein Zeitraum von mehr als fünf Jahrhunderten; aber es wäre möglich, dass Philochoros sich hier auf die Bestimmung des Kanons der Könige 12 und der Archonten mit Zufügung der wichtigsten Begebenheiten beschränkt hätte, und auf keinen Fall bot dieser Zeitraum so viele Erläuterungen der Heiligthümer dar, deren meiste ihren

<sup>1)</sup> Athen, XI. S. 495 E. .

<sup>2)</sup> Bruchst. S. 33.

<sup>3)</sup> In ocropopor.

Ursprung angeblich in noch früherer Zeit hatten. Wür kennen von Philochoros aus dieser Zeit mur sehne Bestimmung der Zwischenräume zwischen der Einnahme von Troia, der Wanderung nach Ionien, und dem Leben Homers: letztern setzte er unter den Archon Archippos; deu Zwischenraum zwischen beiden ersten auhm er so gross als nachher Eratostlenes und Euschiss!), und es dürfte nicht gewagt sein zu glanben, dass der ganze Euschische Kanon der Könige und Archonten vor Kreon im Wesentlichen aus dem Philochoros geflossen sei?).

Ein später Anfang ist für das dritte Buch um so wahrscheinlicher, da dasselbe einen Zeitabschnitt umfasste, welcher durch wichtige und offenbar mit Ausführlichkeit behandelte Staatsveränderungen ausgezeichnet war. Dass Philochoros von Solons Gesetzgebung gehandelt habe, würde sich von selbst verstehen, wenn wir auch kein Zeugniss darüber hätten; jedoch kommt seine Meining über die σεισάγθεια bestimmt vor 2). Nun hatte Philochoros ausser dem zweiten Buche im dritten von der Gerichtsbarkeit der Areopagiten gehandelt, welche sich auf beinahe alle Vergehen und Gesetzwidrigkeiten bezogen habe; im dritten aber namentlich davon, dass nur diejenigen, welche durch Geschlecht, Reichthum und sittliches Leben ausgezeichnet waren, in den Rath auf dem Areopagos hätten kommen können3). Den Rath der Areopagiten als solchen, nicht das Gericht, hat aber erst Solon gebildet; er bestand aus den gewesenen Archonten, die nur aus den Pentakosiomedimnen, aus welchen sie später und zwar seit Kleisthenes erloost wurden, durch Cheirotonie gewählt waren 4), und dann nach bestandener Prüfung in den Areopag übergingen; Vermögen, Ansehen und bewährte Rechtlichkeit wird also hierbei vorausgesetzt, und mit den beiden ersten Dingen war damals alte Abkunft meist verbunden, wenn sie auch nicht nothwendige Be- 13

Corp. Inscr. Gr. Bd. II, S. 328.

Diese Annahme widerlegt Jo. Brandis de tempor, Graec, antiquiss, rationibus S, 15.]

Bruchst, S. 39 f. Was von Tyrtaeos erzählt war (Bruchst, S. 38.), mag im Anfange des dritten Buches gestanden haben, wenn anders das dritte Buch mit Kreons Jahr begaun.

<sup>3)</sup> Bruchst, S. 19 f.

<sup>4)</sup> Staatsh. d. Athen. Bd. II. S. 410.

dingung der Wählbarkeit war. Sonach kann Philochoros im dritten Buche nur vom Solonischen Areopag gehandelt haben. Die Solouische Verfassung wurde von den Thesmotheten (das heisst, wie öfter, den neun Archonten) auf dem Markte bei dem Steine, moos τῶ λίθω, beschworen 1): daher die Erwähnung dieses Steines im dritten Buche 2). Die Erzählung von des Sikyoniers Lysander Neuerungen in der Kitharistik passt ehenfalls sehr wohl in Solons Zeiten, und konnte entweder bei Gelegenheit der Panathenaen, deren musische Känipfe Solon nach dem, was ihm in Bezug auf die Rhapsodenspiele zugeschrieben wird, angeordnet haben muss, oder bei der erneuerten Einführung der Pythischen Spiele angebracht sein, einer Thatsache, die in Olymp. 47, 3. oder 48, 3. fällt, und die als allgemeine Amphiktyonische Angelegenheit nicht allein, sondern noch ins Besondere darum Athen näber berührte, weil der Kirrhälsche Krieg, in dessen Folge jene Spiele gehalten wurden, auf Solons Betrieb unternommen, und von den Athenern nuter Alkmaeon mitgeführt worden war3). Jene Erzählung von Lysander stand aber Im dritten Buche 4). In ebendemselben kam der dreiköpfige Hermes vor, welchen Hipparchs Liebhaber Prokleides gesetzt hatte 5); derselbe war einer von jenen Wegweisern, deren Errichtung zu den Lieblingsneigungen des Hipparchos des Peisistratiden gehörte: hier lernen wir also, dass das dritte Buch auch die Herrschaft der Pelsistratiden umfasste. Ferner waren darin die Attischen Demen abgehandelt, und vorzüglich ihre Namen erklärt; acht Demen werden aus Philochoros angeführt, Xvpete, Semachidae, Alopekae, Kerameis, Melite, Oie, Oiou, Kolouos und der gleichnamige Ort in der Stadt; die belden ersten abgerechnet, bel welchen kein bestimmtes Buch angegeben ist, wer-'den alle ansdrücklich aus dem dritten angeführt 6), ausser dass bei Ojon im Harpokration das dreizehnte genaunt wird, wofür aber, wie Siebelis schon vermuthete, das dritte zu setzen ist.

<sup>1)</sup> Plutarch Sol. 25.

<sup>2)</sup> Bruchst, S. 44.

Plutarch Sol, 11.
 Bruchst, S, 46 f.

<sup>4)</sup> Bruchst, S, 4 5) S, 45 f.

<sup>0) 0, 40 1.</sup> 

<sup>6)</sup> Bruchst. S. 37 f. S. 57,

Sehr irrig ist die Vorstellung, als ob diese Aufzählung der Demen in eine topographische Uebersicht von Attika gehört habe; Klei- 14 sthenes erhob die Demen, welche vorher eben nichts weiter als Ortschaften waren, zu Staatskörperschaften, welche in die zehn Stämme eingeordnet wurden; indem nun Philochoros im dritten Buche die neue Verfassung des Kleisthenes erzählt hahen muss. gab er eine Uebersicht der Kleisthenischen Demen, welche auch gar nicht überflüssig war, da die Stammverfassung später vielfach verändert worden\*). Hesychios und aus ihm Phayorin1) führt auf das Zeugniss des Philochoros im dritten Buche die Weihung des Hermes Agoracos Κεβρίδος ἄρξαντος an; dieser Archon ist nicht bekannt, ist aber nach einer früher von mir geäusserten Vermithing 2) kein anderer als der Archon Hybritides Olymp. 72, 2. und wer dies auch nicht zugeben wollte, könnte ihn doch nicht mehr als etliche Olympiaden später setzen. Diese Auführung stimmt vollkommen mit dem überein, was wir aus den übrigen Stellen über den Zeitraum des dritten Buches annehmen müssen; und wenn Harpokration in zwei Stellen3) bei dieser Sache statt des dritten das fünste nennt, so nehme ich die frühere Billigung\*\*) dieser letztern Angabe nunmehr zurück. Denn es hat durchaus nicht den Anschein, dass Philochoros die kleine Thatsache, zumal da er dabei den Archon nannte, ausser der Ordnnng der Zeit gelegentlich angebracht habe; und könnte man auch glauben, die Angabe des Harpokration sei der Verderbung weniger als der Artikel des Hesychios verdächtig, weil sie zweimal vorkommt, so muss man dagegen bedenken, dass Harpokration schwerlich selbst einer uud derselben Sache zwei Glossen (Ερμῆς ό πρός τη πυλίδι und πρός τη πυλίδι Έρμης) gewidmet habe,

<sup>\*) [</sup>Philochoros schrieb die Einführung des Ostrakismos dem Kleistlienes zu; gehandelt hatte or aber davon le τ v̄ ȳ ȳ nach dem Anh. zu Phot. Dobr. v. δστρακισμοῦ τρόπος. Meier in der Abh. de astractions vor dem Hall, Verz. d. Vorl. v. Winter 1835/6, hat dies mit Recht auf das 3te Buch bezogen.]

<sup>1)</sup> In ayopaios.

Abh. de archontibus Atticis pseudeponymis S. 131, in den Schriften der Akademie aus dem J. 1827.

<sup>3)</sup> Bruchst. S. 48, 49,

<sup>\*\*) [</sup>Vergl. die Anm. 2) angeführte Stelle.]

sondern die erstere kürzere von einem andern eingesetzt, und ans dem zweiten ausführlichern Artikel, nachdem die Zahl schon verderbt gewesen, entnommen sein dürfte. Ein passendes Ende für das dritte Buch köunten die Schlachten bei Salamis und Plalacae abgegeben haben; allein wir sind genöthigt weiter damit herabzugehen. Philochoros hatte im dritten Buche 1) vom Theorikon gehandelt, welches für die Festschau aus der Staatskasse 15 bezahlt wurde. Die Einführung desselben ist unzweifelhaft dem Perikles zuzuschreiben2); die Verwaltung des Perikles beginnt um Olymp, 77, 4, und die Theorikenspenden sind nach Plutarch eine Vorbereitung zu der Olymp, 80, 1. erfolgten Erniedrigung des Areopags geworden. Vielleicht ist diese letztere der Grenzpunkt des dritten und vierten Buches gewesen; viel später kann, wie sich zeigen wird, das vierte nicht angefangen haben, und die späteste Begebenheit aus dem dritten, von welcher eine Andeutung übrig geblieben ist, fällt kurz vorher. Nach Stephanos von Byzanz 3) kam nämlich in dlesem die Lakonische Ortschaft Aethaea vor, deren Einwohner Thukydides 4) erwähne: unstreitig hatte Philochoros von ebenderselben auch Athen berührenden Sache gesprochen wie Thukydides im ersten Buche, welches Philochoros in der Geschichte der zunächst liegenden Zeiten häufig, zum Theil ganz wörtlich benutzt hat 5); die Erwähnung jenes Lakonischen Ortes gehört daher zur Geschichte des Helotenaufstandes, welcher in Olymp, 79, ausbrach. Nimmt man nun die freilich nur vorausgesetzten Grenzpunkte des dritten Buches, deren zweiter jedoch nicht weit fehlen kann, so lauge au, als neue Quelleu zu näherer Bestimmung fehlen, so würde dieses Buch einen Zeitraum von 227 Jahren umfasst haben; die folgenden Bücher müssen da-

municy Engli

<sup>1)</sup> Bruchst. S. 70, [Vergl. Staatsh, d. Ath. I \* 313 f.]

Staatsh. d. Athen. Bd. I. S. 236. [I <sup>2</sup> 307.] und besonders Plutarch Perikl. 9.

<sup>3)</sup> Bruchst, S. 46.

<sup>4)</sup> I, 101.

<sup>5)</sup> Man vergleiche Philochoros beim Schol. Aristoph, Vögel 557. (aus dem vierten Buche) mit Thuk. I, 112. und Philochoros beim Schol. Aristoph. Wolk. 213. mit Thuk. I, 114. wo ganze Sätzchen wörtlich dieselben sind.

gegen immer ansführficher geworden sein, da sich die Zeiträume alfmählig sehr verkürzen.

Dem vierten Buche wird ausdrücklich die Geschichte der heiligen Kriege zugeschrieben, welche in Olymp, 83. fallen 1); hiernächst muss der Verfasser die Unterwerfung Euböa's durch den Perikles erzählt haben?). Genau hatte er die ungefähr gleichzeitig, unter dem Archon Lysimachides Olymp, 83, 4, angestellte Bürgerprüfung (διαψήφισις) abgehandelt3), deren Ergebniss uns 16 noch überliefert ist. Abgerechaet dieienigen, welchen das Bürgerrecht durch Volksbeschluss gegeben war, und diese konnten nur weuige seln, musste die Ebenbürtigkeit sich aus den Verhandlungen der Phratrien ergeben: denn die lexiarchischen Register konnten nicht genügen, weil es sich darum handelte, die falsch elngeschriebeneu (τους παρεγγεγραμμένους) auszumitteln: in den Phratrien sind die Geschlechter enthalten, deren Genossen verνήται heissen; friher sind sie nach Philochoros όμογάλαπτες genannt worden; ein verwandter Begriff ist der der Orgeonen, welche durch gleiche väterliche Heifigthümer verbunden waren 1). Nichts ist natürlicher, als dass Philochoros bei jener ältesten Bürgerprüfung die Grundlage derselben, die Verhältnisse der Phratrien darstellte; aus welcher Auselnandersetzung hei Suidas die Worte übrig sind: τους δὲ φράτορας ἐπάναγκες δέγεσθαι καὶ τούς όργεώνας και τούς όμογάλακτας, οθς γεννήτας καλούμεν. Diese Auseinandersetzung war aber im vierten Buche enthalten 5), gerade da also, wohin jene Bürgerprüfung unter Lysimachides nach der Zeitordnung gehörte, und es ist ein Missverständniss, wenn man glaubt 6), Philochoros habe jene Bürgerprüfung erst unter dem anderwärts bei ihm vorkommenden Archon Archias erzählt, unter welchem man überdies nicht den Archon von Olymp. 90. 2. sondern den von Olymp. 108, 3. hätte ver-

<sup>1)</sup> Bruchst, S. 50.

<sup>2)</sup> Bruchst. S. 51.

<sup>3)</sup> Ebendas. [Vergl. Staatsh. d, Ath. I \* 50 f.]

Vergl, Schömanns Vorrede zum Verzeichniss der Sommervorlesungen der Univ. Greifswald v. J. 1829.

<sup>5)</sup> Bruchst, S. 41 f.

<sup>6)</sup> Meier de bonis damnatorum S. 79.

stehen sollen. Auch die Werke, welche unter Perikles Leitung zu Athen ausgeführt wurden, berichtete das vierte Buch: unter Olymp. 85, 3. war die Aufstellung der goldenen Bildsäule im grossen Burgtempel angemerkt, unter dem Archon Euthymenes Olymp, 85, 4, der Anfang des Banes der Propylaen 1); welcher bestimmt dem vierten Buche zugeschrieben wird, so wie der Perikleische Bau des Lykelon2). Ausserdem kommen nur noch zwei Anführungen vor, wobei das vierte Boch wirklich genannt ist, nämlich dass zu einer gewissen Zeit tausend Reiter zu Athen aufgestellt waren, und dass darin von der στρατεία έν τοῖς έπωνύμοις gehandelt war3). Die Attische Reiterei wird in der Regel 17 auf 1200 Manu berechnet, welche seit dem Olymp. 83, 3. geschlossenen Frieden in Folge des erhöhten Wohlstandes sollen gebildet worden sein; aber öfter ist nur von tausend die Rede, und die natürlichste Erklärung ist die, dass 200 unter ienen 1200 für die berittenen Bogenschätzen abzuziehen seien; denn diese sind unter den 1200 begriffen4). Wiewohl nun Philochoros hlervon schon vor der Geschichte des Peloponnesischen Krieges geredet haben könnte, so finden wir doch nach Anleitung des Thukydides am wahrscheinlichsten, dass er gerade wie Thukydides b) erst bei dieser Gelegenheit von der Attlschen Macht und der Bildung des Heeres gesprochen habe. Thukydides giebt nämlich in der Perikleischen Rede die Reitermacht nebst den berittenen Bogenschützen auf 1200 Mann an; er nennt überdies die Zahl der zum Felddienste tauglichen Schwerbewaffneten, und dann der schwerbewaffneten Schutzverwandten und Bürger, welche zu Besatzungen und zur Vertheidigung der Stadt gebraucht werden könnten, worunter nur die ältesten und jungsten Bürger begriffen sind, weil die ührigen zum Felddienste genommen werden. Diese Bestimmungen hängen wesentlich zusammen mit der sogenannten στρατεία έν τοῖς ἐπωνύμοις, nach denen die Kriegspflichtigkeit für den Felddienst und für die übrigen Dienste be-

<sup>1)</sup> Bruchst, S. 55.

<sup>2)</sup> Bruchst. S. 53.

<sup>3)</sup> Brnehst. S. 53, 42.

<sup>4)</sup> Staatsh. d. Athen. Bd. I. S. 279, S. 283 f. [12 363, 367 f.]

<sup>5)</sup> II, 13.

stimmt, und das Aufgelot, je nach den Altersklassen, gemacht wurde. Nichts ist daher wahrscheinlicher, als dass die beiden obengenannten Nachrichten aus dem vierten Buche des Philochoros die Geschlichte um den Anfang des Peloponnesischen Krieges betrafen. Von hier bis zur 100. Olymp, findet sich keine Angabe aus einem bestimmten Buche, indem diejenige aus dem sechsten, welche inan in Olymp, 50, 2. gesetzt hat, einem viel spätern Jahre angebört: wovon hald die Rede sein wird. Der selbicklichste Schlusspunkt für das vierte Buch ist aber unstreitig der Fall Athens nach der Schlacht bei Aegospotamoi und die Herschaft der dreissig Männer; so dass das folgende mit der neuen Verfassung unter Euklid (Olymp, 94, 2.) beginnen würde. Dies gäbe für das vierte Buch einen Zeitraum von 57 Jahren, und für das nächste etwas weniger.

Die erste Angabe aus dem fünften Buche ist die über die Symmorien der Vermögensteuer (είσφορά) unter dem Archon Nausinikos Olymp. 100, 3.1) womit eine andere Stelle über die 1200 18 Liturgie Leistenden nicht hätte verbunden werden sollen. Ausserdem bleiben nach Beseitigung der oben dem dritten Buche zugeeigneten Stelle über den Hermes Agoraeos nur noch zwei aus dem fünften übrig, weiches nach dem über den Anfang des sechsten gleich zu sagenden in Olymp, 105, geendigt haben muss, eine dieser Stellen handelt von der Stadt Datos (Krenides), welche von Philipp von Macedonien, nachdem er sich derselben bemächtigt hatte, in Philippi umgenannt worden sei, wie Ephoros und Philochoros im fünften Buche erzählten; die andere von Stryme an der Thrakischen Küste, einem Handelsplatze der Thasier, deren Streitigkeiten mit den benachbarten Maroniten über den Besitz dieses Ortes Philochoros mit dem Zeugnisse des Architochos belegt habe 2). Die Einnahme von Datos durch Philipp setzt Diodor 3) nach der von Pydna und Potidäa, und erzählt dies alies unter Olymp. 105, 3. ungeachtet sicher ist, dass Potidäa nicht vor Ende

Bruchst, S. 72. Vgl. Staatsh, d. Athen, Bd. II, S. 60, S. 64.
 678. 684.

<sup>2)</sup> Bruchst, S. 75.

<sup>3)</sup> XVI, 8.

Olymp. 105, 4. oder Anfang Olymp. 106, 1. von Philipp eingenommen worden1). Hiernach musste also Philippi erst Olymp. 106, 1. nach dem Macedonischen Könige benannt sein, und dieses Jahr kann dem fünsten Buche des Philochoros nicht mehr beigelegt werden. Aber Olymp. 105, 1. hatten die Thasier die Stadt Krenides gegründet2), weiche mit Datos derselhe Ort ist, und wahrscheinlich gaben diese ihm den Namen Krenides; indem es vorher schon Datos hiess, nicht aber wie Appian behauptet, zuerst Krenides, and nachher Datos. Ohne Zweifel hatte dies Philochoros im fünsten Buche angemerkt; er hatte gesagt, die Thasier hatten Datos damals besetzt und Krenides genannt, Philipp aber habe es später ningenannt, ungefähr wie Diodor sagt: Θάσιοι μέν ώχισαν τὰς ὀνομαζομένας Κρηνίδας, ας ὖστερον ὁ βασιλεύς ἀφ' έαυτοῦ ονομάσας Φιλίππους, επλησεν οίκητόρων, Die Streitigkeiten der Thasier und Maroniten über Stryme, welche Philochoros mit dem Zeugnisse des Archilochos belegt batte, werden von Harpokration darum aus dem Philochoros erwähnt, weil er sie in den Schriften des Demosthenes3) fand. Philipp benutzt 19 dieselben nämlich in dem Briefe an die Athener, um zu zeigen, wie wenig die Athener mit sich übereinstimmten, wenn sie ihre Streitsachen mit ihm nicht auf dem Wege der Güte und des Rechtes schlichten wollten, da sie doch die Thasier und Maroniten nöthigten, ihren Zwist über Stryme auf diese Art entscheiden zu lassen. Dieser Rechtshandel muss also kurz vorher vorgekommen sein; jedoch ist der Brief des Philippos erst um Olymp. 109, 4. geschrieben 4), und es ist daher nicht wahrscheinlich, dass Philochoros bei Gelegenheit der recitlichen Entscheidung, die doch nur wenige Jahre früher konnte angeordnet sein, von der Sache gehandelt habe, da das fünste Buch nicht so weit herabging. Dagegen finden wir schon Olymp, 104, 4, eine Unternehmung der Athener mit den Thasiern, nm Stryme zu besetzen; die Maroniten dagegen schickten sich an, den Ort zu

<sup>1)</sup> Winiewski Comm. in Demosth. dc Cor. S. 43.

<sup>2)</sup> Diodor XVI, 3. und Wess.

<sup>3)</sup> S. 163.

<sup>4)</sup> Clinton Fast, Hell. unter Olymp, 110, 1, mit Kriigers Bemerkungen.

vertheidigen, und rüsteten sich zu einem Seetreffen 1). Dies muss der Anfang des damaligen Streites gewesen sein; die Athener scheinen von den Thasiern aufgefordert worden zu sein, die Thasischen Ansprüche gegen die Maroniten, obgleich die Attische Flotte letztern auf ihr eigenes Verlangen eben nur wenige Tage vorher freundschaftliche Dienste geleistet hatte2), geltend zu machen, und den Ort mit ihnen zu besetzen: erst später entschied sich Athen dann für die Erledigung der Sache durch ein Gericht. Auf das Jahr Olymp, 104, 4, also ist die in Rede stehende Erwähnung der Angelegenheit im fünsten Buche des Philochoros zu beziehen. Da wir nun, wenn Diodors Zeitbestimmung der Besetzung von Krenides durch die Thasier nicht trügt, das Jahr Olymp. 105, 1. noch dem fünften Buche zugeben müssen, und kaum ein schicklicherer Abschnitt gefunden werden kann. als der Regierungsantritt des Philippos und die ersten Verwickelungen der Athener mit ihm, so scheint es, Philochoros habe das genannte Buch mit dem Jahre des Archon Kallimedes Olymp. 105, 1. in welchem Philippos zur Regierung kam, geschlossen, wie Theopomp damit seine Geschichte eröffget hatte, und mit dem nächsten Jahre habe er das sechste Buch begonnen. Höchstens kann noch das Jahr Olymo, 105, 2, dem erstern beigelegt werden. Das fünfte umfasste also nach dieser Darstellung eilf Olympiaden.

Alles, was nitt Bestimmtheit in das sechste Buch gesetzt zo wird, liegt in der Zeit von Olymp. 105, 2. bis Olymp. 110, 2. entweder gewiss oder böchst wahrscheinlich; die Schlacht hei Chaeronea (Olymp. 110, 3.) oder ein etwas späterer Zeitpunkt, wie etwa Alexanders Uebergang nach Asien unter dem Archon Eunenteos (Olymp. 111, 2.) konnte der Genzpunkt gegen das siehente Buch sein, dessen Anfang man nicht viel später zu setzen geneigt sein dürfte, weil das achte schon mit Olymp. 118, 2. schloss. Indessen kann man auch annehmen, das siehente und achte hätten zussmmen nur zwölf Jahre nufasst, wie das neunte

Demosth. g. Polykl, S. 1213. 15. Die Zeitbestimmung ergiebt sich adem Zusammenhange der Rede; vgl, Clinton S. 131. d. Krügerschen Uebers.

<sup>2)</sup> Demosth. ebendas, S. 1212, 1213.

nur höchstens vier Jahre in sich begriff: unter welcher Voranssetzung man das sechste Buch bis Olymp. 115, 2. könnte fortlaufen lassen, und das siebente mit Olymp. 115, 3. anfangen, das heisst mit demjenigen Jahre, in welchem durch die Herrschaft des Kassander der Grund zur Verwaltung des Phalerers Demetrios gelegt wurde. Hiernach würde dann das Ende des sechsten Buches mit dem Ende der oben berührten Schrift περί των 'Αθήνησιν ἀοξάντων ἀπὸ Σωκρατίδου μέγοι 'Απολλοδώρου übereinstimmen: und Philochoros müsste vom siebenten Buche an plötzlich viel ausführlicher geworden sein; eine allerdings nicht ungereinte Annahme, da es sogar leicht möglich wäre, dass die sechs ersten Bücher abgesondert von den übrigen als ein besonderes die Zeiten vor seinem Jünglingsalter umfassendes Werk herausgegeben waren. Folgendes sind die Auführungen aus dem sechsten Buche. Erstlich, dass die Zwolfhundert, welche die Liturgien versehen hätten, daselbst vorkamen 1). Unstreitig sind diese die zwölfhundert Mitglieder der trierarchischen Symmorien, welche Olymp. 105, 3. für das nächste Jahr und die Folge gebildet wurden2): die Symmorien der Vermögensteuer waren schon im vorhergehenden Buche an ihrer Stelle abgehandelt; die Trierarchie ist eine Liturgie, die Vermögenstener nicht. Zweitens führt Harpokration3) aus Demosthenes vierter, nach den gewöhnlichen Ausgaben erster Philippischer Rede4) die Worte au: 2012 την ίεραν από της γώρας ώγετ' έγων τριήρη, und setzt zur 21 Erklärung zu: λέγοιτ' αν ή πάραλος, ώς συνιδεΐν έστιν έκ τε τοῦ Φιλοχόρου καὶ ἐκ τοῦ ᾿Ανδροτίωνος ὁμοίως ἔκτης. Η αpokration wollte hiermit nicht sagen, aus diesen könne man sehen, dass unter der helligen Triere jederzeit die Paralos gemeint sei: denn es gab ja auch andere heilige Trieren 5): sondern dass in jener Demosthenischen Stelle die Paralos verstanden werden müsse. Philipp nämlich batte die heilige Triere weggeführt, sagt Demosthenes; dass es die Paralos war, sah man aus den Atthiden,

<sup>1)</sup> Bruchst. S. 73. aus Harpokration.

<sup>2)</sup> Stantsh, d. Athen. Bd. II. S. 99 ff. [I2 721 ff ]

<sup>3)</sup> In lega τριήρης. Vgl. Bruchst, S. 61,

<sup>4) 8, 50, 1,</sup> 

Staatsh. d. Athen. Bd. I. S. 258 f. [1\* 339 f.]

worin dieselbe That erwähnt war. Diese wurde bei Gelegenheit einer Landung bei Marathon ausgeführt, welche jedenfalls in den angenommenen Zeitraum des sechsten Buches, und wie es scheint schon in Olymp. 106, fällt 1). Drittens war in demselben die Geschichte des Jahres Olymp, 107, 4. unter dem Archon Kallimachos enthalten 2). Viertens von den Bürgerprüfungen (διαψηφίσεσι), wie sie unter dem Archon Archias vorgenommen wurden. hatten am vollständigsten Androtion und im sechsten Buche Philochoros gehandelt3). Dies bemerkt Harpokration zur Erläuterung des Aeschines, welcher in der Olymp, 108, 4, gehaltenen Rede gegen Timarch zweimal der kürzlich gehaltenen Bürgerprüfung gedenkt, und diese auch in der Rede de falsa legatione erwähnt. Es ist also klar, dass der Archon Archias, welchen Harpokration anführt, nicht der von Olymp. 90, 2. sein kann, sondern nur der von Olymp, 108, 3, und in der Geschichte dieses Jahres Philochoros jenen Gegenstand abgehandelt hatte; hierdurch wird zugleich der Demosthenischen Rede gegen den Eubulides \* ihre Stelle angewiesen, da diese zur Zeit jener Bürgerprüfung gehalten wurde. Es ist dies die zweite Bürgerprüfung, welche 22 wir kennen; die erste fiel in Olymp. 83, 4. Dagegen ist keine Spur vorhanden, dass eine solche unter dem Archon Archias Olymp. 90, 2. angestellt sei; ein Irrthum, der besonders durch Petitus verbreitet worden, und den auch Jos. Scaliger theilt. Bekanntlich ist in dessen Thesaurus temporum eine sogenannte ίστοριῶν συναγωγή enthalten, deren ersten Theil eine Όλυμ-

Abh. de archont. Att. pseudep. S. 136. Winiewski a. a. O. S. 61 f.
 Bruchst, S. 73. [Vergl. Staatsh. d. Ath. I \* 736.]

<sup>3)</sup> Bruchst, S. 61, Was hierüber zu sagen, hat mir Clinton nuter Olymp. 108, 3. schon vorwegenommen. Leiste nur zu, dass bei dieser Bürgerprüfung offenbar jener Antiphon ansgestossen wurde, dessen Demosthenes v. d. Krone S. 371, gedenkt, und dass hiernach die von Demosthenes oder terwikhnten Thatsachen und die Delische Rede des Hyperides spitter an setzenl sind, als ich Stantsh. d. Athen. Bd. 1.8, 441, [geländert 11 5412] und Winiewski Comm. in Dem. de Cor. S. 52 ff. gethan haben. Anf den Ansdeuts vierzieg, welchen Demosthenes S. 272, von Asschlines bei dieser Gelegenheit gebraucht, kann eine Zeitbestimmung dieser Sache nicht gegründet werden, da zwerzieg wie verzuszé; einen stattlichen hochfahrenden, ammassenden Menschen bezeichnet (vgl. S. 329.), nad nicht anf das Lebensalter des Asschlines bezogen werden dart.

πιάδων άνανοαφή bildet: dies sehr fleissig gearbeitete Werk erweist sich jedem, der es in Verbindung mit andern Quellen öfter gebraucht, als eine Zusammenstellung, welche Scaliger aus den ihm zugänglichen Quellen gemacht und nach dem Vorworte des zweiten Herausgebers fortwährend verbessert hat. So oft dies bereits auch gesagt worden ist1), findet dennoch der alte Irrthum, als ob wir darin eine alte Schrift vor uns liegen hätten, immer wieder seine Liebhaber, und es wäre daher zu wünschen, dass ein junger Mann die mühselige, sonst aber nicht mit Schwierigkeiten verbundene Aufgabe löste, die Quellen, woraus alles geschöpft ist, nachzuweisen. Jene Bürgerprüfung nun hat Jos. Scaliger aus dem Harpokration fälschlich unter den ersten Archon Archias Olymp. 90, 2. eingetragen. Fünstens war in dem Buche, wovon wir sprechen, die Geschichte der Jahre Olymp. 110, 1. und Olymp. 110, 2. unter den Archonten Theophrastos und Lysimachides enthalten2). Beiläufig gesagt, bezeichnet Philochoros \* sowold diese beiden Archonten als den von Olymp. 107, 4. näher durch ihren demotischen Namen: Καλλίματος Περγασήθεν, Θεόφραστος 'Αλαιεύς, Αυσιμαχίδης 'Αχαρνεύς: eine ganz ungewöhnliche Bezeichnungsweise, welche mir bereits früher aufgefallen ist3), die aber, obgleich amtlich zu jener Zeit nicht gebraucht,

<sup>1)</sup> Sehr gut nenertieln von Nichahr kl. Schriften Bd. I. S. 212. Die Bemerkung von Creuser an Fr. Sphbraff Episheit quidque 8. 28e. als oh der Armenische Eusebios beweise, das Werk sei alt, beraht auf einem Missrevständniss, welches schon von Nichahr hinlänglich hervorgehoben ist. Wer sich gaus kurz ans Einer Probe üherzeugen will, dass das Werk von Sealiger seit, mustere nur die Attischen Archonten durch, und er wird finden, dass keiner darin vorkommt, der-alicht in den Listen erscheint, welche die Nenern aus den Schriftstellern zusaammengeseitell haben, und dass alle diejenigen fehlen, die Senliger nicht aus den Schriftstellern kennen konnte. Ehen so verhält es sich mit allen ührigen Thatsachen.

Bruchst, S. 75 f. [Vergl. Staatsh, I<sup>2</sup> 742 ff.]

<sup>3)</sup> De archont. Alt. pseudop. S. 152. [In den Listen kommt dergiel-tenn zeitig vor, ran Zeit der wwiß Etkinne, nach Einführung der Ptolemals, anch in den Inschriften der römischen Zeit. Vergl. C. I. Gr. No. 180 fl. Von der ganzen Sacebe handelt Meier: Comm. epigr. IL S. 73. Rangabé Antiqu. Heilen. S. 299. ist indess irrihlumicher Weise dowalige Fegteig als Archon gewetzt; die richtige Lescart ist Δισκίξες ήσχι. S. Ephem. arch. Hell. No. 886 []

von Philochoros verständig angenommen worden, weil gleichmamige Archonten andere Jahre bezeichneten. Sechstens hatte er 23
in diesem Buche die Verurtheilung der Wahrsagerin Theoris erzählt 1), welche von Demosthenes angeklagt war; die Sache wird
in der ersten Rede gegen Aristogeiton unter den Demosthenischen
erwähnt, und es ist wenigstens kein Grund vorhanden, sie nach
der Schlacht bei Chaeronea zu setzeu. Siehentens kannen die
z\u00fcruptou dy\u00e4rusg daselbst vor?); ohne Zweifel ist die Wiederherstellung dieses Spieles durch das Gesetz des Redmers Lykurg
gemeint. Endlich war im sechsten Buche unter einem bestimmten Jahr die Wellung eines gewissen Dreifusses angemerkt, den
Aeschraeos der Anagyrasier, nachdem er das Jahr vorhier gesiegt
hatte, setzen liess<sup>8</sup>); diese Thatsache ist weiter nicht \u00e4berliefert.

Die Anagaben aus dem sieben tem Buche sind äusserst

dūrftig. Wir finden daraus erwähut, Phyle sei ein Kastell (φορύριου)<sup>4</sup>); die Meinung, es gehöre dies in die Geschichte des Thrasphul, widerlegt isch aus der bisherigen Darstellung sicher genug,
wenn nicht etwa die Zahl des Buches verschrieben ist. Ausser
jener Bemerkung werden ans diesem Buche drei Behörden angeführt, ἀποτολείτς, νομοργάτακς und γυνειανούφοι. Dass
diese nicht bloss gelegentlich genannt waren, wird man leicht
glaublich finden, da alle in demselben Buche vorkauen; die erhaltenen Worte des Philochrors selbst über die Gynäkonomen<sup>6</sup>),
Of γυνειανούφοι μετά τῶν ᾿Αρεοπαγιτών ἐσκόπουν τὰς ἐν
ταῖς οἰκίαις συνόδους, ἔν τε τοις γάμοις καὶ ταις ἄλλαις
συνόδους, ἐν τε τοις γάμοις καὶ ταις ἄλλαις
συνόδους, ἐν τε τοις γάμοις καὶ ταις ἄλλαις
συνόποις, denne klar genug auf eine zusammenhängende Erzählung von Verfassung und Gebräuchen einer gewissen Zeit, die
später nicht mehr vorlanden waren. Eine neue, durchgreifende
Verfassung und Verwaltung bietet aber in den spätern Zeiten nur

Bruchst. S. 61. Dem. g. Aristog, I. S. 793. (über die Zeit der Rede vgl. Clinton unter Olymp. 112, 2.) Plutarch Demosth. 14.

<sup>2)</sup> Bruchst, S. 62, vgl. das Leben der zehn Redner S. 252. (Plutarchs Werke Tüb, Ausg. Bd. VI.) und dazu meine Abhandl. über die Dionysien Cap. 20. 21. [8. oben S. 120 ft.]

<sup>3)</sup> Bruchst. S. 62.

<sup>4)</sup> Bruchst, S. 68,

<sup>5)</sup> Bruchst. S. 44. S. 41.

<sup>6)</sup> Athen, VI, S. 245 C.

die zehnjährige Regierung des Phalerers Demetrios dar, welche von Olymp, 115, 4, bis Olymp, 118, 1, beide Jahre eingeschlossen, dauerte: über welche Zeitbestimmung es genügt auf Clinton zu 24 verweisen. Obgleich nun die αποστολείς aflerdings schon im-Demosthenischen Zeitalter vorkommen, so lässt sich doch hei den beiden andern Behörden ganz einlenchtend machen, dass was Philochoros von ihnen sagte, nur auf die Zeit des Demetrios gehen kann; und wir sind demnach berechtigt zu behaupten, Philochoros habe im siebenten Buche wo nicht viele Jahre, doch wenigsteus eines und das andere der Verwaltung dieses Staatsmannes und dessen neue Einrichtungen dargestellt. Nach den Urtheilen der Alten war der Staat unter dieser Regierung in dem besten Zustande 1); dazu gehörte gute Ordnung im öffentlichen und häuslichen Leben, Beobachtung der Gesetze und zu Hause Mässigkeit, welche Montesquieu mit Recht zu den ersten Erfordernissen eines gemässigten Freistaates rechnet: für einen solchen Zustand passten sich Gynaekonomen und Nomophylaken, zwei hier und da gangbare Behörden, die namentlich zu Sparta, die letztere unter demselben Namen, sehr wirksam gewesen sein müssen, in der Blüthe des Attischen Staates aber ohne Bedeutung sein konnten, selbst wenn sie vorbanden waren. Man hat allerdings angenommen, beide hätten zu Athen schon in alter Zeit bestanden; aber ich finde keine Beweise. Ich will von beiden besonders reden. Meier hat im ersten Buche vom Attischen Prozess2) die Hauptstellen von den Gynäkonomen und der Aufsicht über das weibliche Geschlecht zu Athen so zu einem Ganzen verbunden, dass auf Zeitnnterschiede nicht Rücksicht genommen ist; wer von dem Bestehen der Gynäkonomen zu Athen in alten Zeiten nicht überzeugt ist, wird in der Untersuchung anders verfahren müssen. Kein einziger Attischer Redner weiss etwas von den Gynäkonomen; Aristoteles 3) spricht zweimal von ihnen, und erklärt sie beldemale für durchaus der Demokratie entgegengesetzt; ein Urtheil, welches die Athener gewiss ebenfalls fällen mussten,

Vgl. K. Pr. Hermann Gr. Staats-Alterthümer S. 348. [S. 520.
 Aufl.]

<sup>2) 8, 97</sup> 

<sup>3)</sup> Polit. IV, 15. [1300 \* 4.] VI, 8. [1323 \* 4.]

da sie sehr wohl wussten, was der Demokratie gemäss sei. Phitarch spricht im Solon 1) von den gewöhnlichen Beschränkungen des welblichen Geschlechtes nach den Gesetzen dieses Staatsmannes, aber die Gynäkonomen führt er nicht als Attische, sondern aus einer ganz andern Gesetzgebung an. Das Gesetz, welches den auf den Ausgängen eine Unziemlichkeit verschuldenden 25 Frauen eine Strafe von tausend Drachmen auferlegte?], ist zwar nicht Solonisch, aber älter doch als die Verwaltung des Demetrios: allein von Gynakonomen kommt dabei nichts vor: und wenn die Gynäkonomen nach Pollux und Hesychios3) die gegen die Weiber erkannten Strafen wegen Unziemlichkeit auf einer Tafel geschrieben im Kerameikos ausstellten, so folgt ja nicht, dass dies auf jene Strafe von tansend Drachmen auch schon vor Demetrios anzuwenden sei, sondern es konnte erst seit der Verwaltung desselben stattfinden. Auch die Stelle des Rhetors Menander 4) über die Gynäkonomen sagt nichts von alten Attischen Gynākonomen ans. Dem sei wie ihm wolle, was Philochoros von den Gynākonomen anführt, ist ein neues Gesetz, welches nur von Schriftstellern aus dem Zeitalter des Demetrios angeführt wird; und zwar mit deutlichen Worten als ein neues. "Sie beachteten die Zusammenkünste in den Häusern, bei den Hochzeiten und den andern Opfern," sagte Philochoros: derselbe Athenãos aber, der diese Bemerkung des Philochoros erhalten hat, führt sie im Zusammenhange mit zwei Dichterstellen an, deren eine von Menander, die andere von Timokles ist: beide scherzen über das neue Gesetz. Timokles sagt, man solle die Thür öffnen, damit die Gäste im vollen Lichte ständen, wenn etwa nach dem neuen Gesetze der Gynākonome kāme, um die Gāste zu zāhlen; übrigens thâte er besser, wenn er die Häuser derer untersuchte, die keine Mahlzeit hätten. Beim Menander sagt einer, er habe erfahren, bei den Gynäkonomen seien alle Köche eingeschrieben, welche auf den Hochzeiten Dienste leisteten, nach einem gewissen neuen Gesetz, damit man von ihnen erfahren könne, ob einer nichr

<sup>1)</sup> C. 21,

<sup>2)</sup> Harpokr. orı zılíaç.

<sup>3)</sup> Pollux VIII, 112. Hesychios in mlátavos.

<sup>4)</sup> De encom. S. 105. Heer,

Gäste gesetzt habe als erlaubt sei. Menander lehrte zu Athen von Olymp, 114, 3, an; Timokles war älter, reichte aber in Menanders Zeitalter herab1). Man erkennt lelcht, wie genau hier alles zusammenstimmt. Nicht anders verhält es sich mit den Nomophylaken. Meines Erachtens hat Ullrich in der Abhandlung über die Eilfmänner vollkommen erwieseu, dass es zu Athen vor 26 Demetrios dem Phalerer keine Nomophylaken gegeben hat; wozu noch an einem andern Orte unterstützende Gründe hinzugefügt worden sind2): hei keinem Schriftsteller, welcher darüber gehandelt hat3), finde ich den Gegenbeweis. Um nicht zu sehr ausführlich zu werden, bemerke ich darüber nur folgendes. Aristoteles4) bezeichnet die Nomophylaken ausdrücklich als eine nicht demotische, oder was bei ihm ziemlich einerlei ist, nicht demokratische Behörde; kein Redner kennt dieselben als Attische Behörde ausser Deinarchos, welcher in Athen so lange lebte und wirkte als Demetrios, und mit ihm die Stadt verliess. Nur jenen führt Harpokration 5) zum Zeugen für sie an, und nur zur Erläuterung der Stellen in dessen Reden beruft er sich auf das siebente

Meineke Qu. scenic. III. S. 62. Clinton Fast, Hellen. unter Olymp.
 141, 1.
 2) Allg. Schulzeitung 1830. Abth, II. St. 83.

<sup>3)</sup> Sie sind aufgezählt bei Hermann Gr. Staats-Alterth, S. 246, [4. Aufl. 409. Anm. 3, 5, 6.] Meier Att, Prozess S. 68 f. hat gegen Ullrich gesprochen: aber Gegenheweise hat er doch eigentlich nicht gegeben, so weit die Sache unsern Gegenstand aulangt.

<sup>4)</sup> Polit. VI, 8, [1323 \* 8.]

<sup>5)</sup> în Nonogéizars, vo ôşlor zu tilgen. [În µşτρόσο înti Harpo-krat, eine Stelle aus Lykurg, die man and die Nonophylaken bende könnte; aber wiren sie im Lykurg vorgekommen, so withel dies unter Nonophizars, erwikhnt sein. Harpork. kennt sie in era aus zwel Stellen des Dinarch: zercă 'Iµsquiou und zerci 'Ilvofoo. Pytheas kann aber unter Demetr. Phal, sehr wohl in Athem gelekt haben, nuchdem er zu naties demen war. Dinarch hatte gegen lim zwei Reden geschrieben; die zerzi Ilvof. 21rieg fällt in die Demosthenische Zeit, aber dass die Nonophyl. darin verkamen, wird nicht gesagt. Himzench heisst der Bruder des Demetr. Phal, und kam Olymp, 114, 3. um. Er kommt nur hei P.; Plut. vis. Demosthenis in der Ilrapslischen Sachen kommt nur hei P.; Plut. vis. Demosthenis in der Ilrapslischen Sach in Lehen des Demosthenes bei Plut. selber cap. 1, 8. und beim Athenios es ist, gegen welchen Dinarch die Rede hielt: es kann ein jüngerer, vielleibt sein Sohn geween sein.]

Buch des Philochoros, worin sowohl anderes über sie vorkomme, als dass sie die Behörden nöthigten die Gesetze zu gebrauchen: nach Harpokrations Art aber muss man annehmen, diese Bemerkung diene eben zur Erläuterung des bei Deinarchos Vorkommenden. Dies hat um so mehr Gewieht, als in den frühern Rednern viele Stellen sind, wo die Nomophylaken vorkommen müssten, wenn sie vorhanden gewesen wären; wie oft ist von Vernachlässigung der Gesetze die Rede, über deren Beobachtung sie würden gesetzt gewesen sein! Bekanntlich war der Areonag ursprünglich seit Solon der Gesetzwächter; dies ist er aber auch noch unter Euklid, unter welchem gerade ihm und fast mit denselben Worten dasjenige aufgegeben wird, was Harpokration den Nomophylaken zuschreibt, dafür zu sorgen, dass die Behörden die bestehenden Gesetze gebrauchen 1). Warum sollten die Nomophylaken hier nicht genannt sein, wenn sie vorhanden waren? und wozu waren sie gewesen, da der Areopag gerade ihr Geschäft hatte? Die Nomonhylaken hatten ferner nach den Grammatikern die Pflicht, als Beisitzer der Proedren in Rath und Volk bei gesetzwidrigen Vorschlägen die Abstimmung zu verhindern; es kann nicht zweifelhaft sein, dass sie, hätten sie 27 bestanden, von Aeschines 2) würden genannt worden sein, wo er gerade im Zusammenhange mit gesetzwidrigen Vorsehlägen klagt, über das unziemliche Betragen der Redner könnten "weder die Gesetze, noch die Prytanen, noch die Proedren, noch der ganze vorsitzende Stamm" Herr werden. Endlich lehrt Pollux 3) ausdrücklich, zu des Phalerers Zeit seien die Eilfmanner in Nomoplrylaken umgenannt worden. Dies alles zusammengenommen ist es, dünkt mich, völlig klar, dass vorher keine Nomophylaken zu Athen waren, dass Demetrios sie eingeführt, und von diesen neu eingeführten Philochoros im siebenten Buche gehandelt habe: was durch Zusammenstellung mit den Gynäkonomen noch deutlicher wird. Der liederliche Artikel in dem Anhange zu der Englischen Ansgabe des Photios 4), weleher nach dem bessern Theile

<sup>1)</sup> Andok, v. d. Myst, S. 40,

<sup>2)</sup> G. Ktesiph, S. 385-388.

<sup>3)</sup> VIII, 102.

<sup>4)</sup> S. 673 f. Man vergleiche dazu besonders den Suidas, um andere

aus einem andern Grammatiker ausgeschrieben ist, enthält dagegen ausser der seltsamen Behauptung, es seien sieben Nomophylaken zu Athen gewesen, die Nachricht, dem Philochoros zufolge habe man die Nomophylaken eingesetzt, als Ephialtes dem Areopag nur τὰ ὑπὲο τοῦ σώματος übrig gelassen habe. Dies ist unstreitig Ersindung eines unwissenden Grammatikers; was dieser unter τά ύπλο του σώματος verstanden habe, lassen wir dahin gestellt sein, sind aber sicher darüber, dass Philochoros, der nur von den Nomophylaken des Demetrios handelte, diese Faselei dabei auch nicht beiläufig könne angebracht und am wenigsten einen so ungeschickten Ausdruck verschuldet haben. Hätte Philochoros etwas von Nomophylaken zur Zeit des Ephialtes gewusst, so würde er davon zu Ende des dritten oder zu Anfang des vierten Buches gesprochen haben; aber auch der genannte Grammatiker führt wie Harpokration nur das siebente an. Es erhellt hieraus zur Genüge, dass auch für die Streitfrage, ob der Areopag durch Ephialtes die Blutgerichte verloren babe, der angebliche Philochoros im Anhang zum Photios kein entscheidendes Gewicht haben konne, theils weil τὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος nicht soviel ist als τὰ φονικά.\*) theils well dieser Artikel gerade in dem Puncte, worauf 28 es ankommt, den offenbarsten Irrthum enthält 1). Uebrigens blieben.

zu fihergehen. [Bei Snidas in Νομοφύλακες und νομοφυλακείου θύφα erscheinen die Nomophyl. offenbar wie die ξνδεκα.]

 <sup>) [</sup>κινδυνεύειν περὶ τοῦ σώματος von Lebensgefahr, wie Antiphon π. τοῦ χορ. Anf., kommt natürlich öfter vor; aber anch von Atimie: Andokid. v. d. Myst. z. Anf.].

<sup>1)</sup> Ulrich in einer hrieflichen Mittheilung an mich möchte ans der Stelle im Anhange des Photios schliessen, die Elifmänner sfein zu Pphialtez Zeiten eingeführt worden; diese nismlich meine der Grammatiker, wenn er die Nomophylaken nenee, indem letzter später an die Stelle der erstern getreten waren: hiernach sei die ungenane und unklare Stelle in dem Auszuge des Poutischen Heraklides iher die Elizastung der Elifmänner an berichtigen, wonach man den Ursprung dersehnen in die Zeiten des Aristides und Themistokkes setzt. Mir scheit weder die letztere Meinung noch die erstere hinlänglich begründet, und ich möchte Elifmänner am liebsten als Solonische Anath betrachten, so wie sie in den Solonischen Gesetzen auch vorkommen, die freilich später vielfülg verindert worden sind. [Dass die Nomophylakes zu Ephialtes Zeiten eingeführt, hahen Schömann, K. Fr. Hermann, Meier und andere mit Künstlichen Orituden aufrecht zu ahlten geweute. S. Hermann Gr.

nach den Grammatikern zu schliessen, die Nomophylaken des Demetrios unter dem Namen der Thesmophylaken bestehen; wogegen die Gynarkonomen, wie oben bemerkt worden, als etwas Veraltetes angeführt werden; ohne Zweifel wurden letztere wegen der gehässigen Einmischung in das häusliche Leben nach dem Sturze des Demetrios wieder aufgehoben.

Von dem achten Buehe kennen wir niehts als das Ende1) welches das Jahr des Archons Anaxikrates Olymp. 118, 2. ist; es enthielt die Einnahme Atbens durch Demetrios den Poliorketen, die Aufhebung der Regierung des Phalerers und die Maassregeln gegen ihn und seine Anhänger; dem Philochoros seheint diese angebliehe Wiederherstellung der Freiheit kein grosses Glück geschienen zu haben, da er dem Poliorketen und seinem Hause eher abgeneigt als zugethan war, und später wenigstens der Anbäuglichkeit an das Aegyptische Königshaus besehuldigt wurde, bei welchem der Phalerer Sehutz gefunden hatte. Der Anfang des neunten Buches, welcher mit Olymp, 118. 3. gemacht war 2), ohne Nennung des Priesters der Erretter, wie es scheint, welcher damals das Jahr bezeichnete, später aber wieder aufgehoben wurde, enthielt die Prophezelung des Philochoros über die künftige Zurückrufung der Verbannten, welche das Jahr vorber waren zum Tode verurtheilt worden. Bis hierher haben wir die Folge der Büeber an dem Faden der Zeit deutlieh entwickeln können. und ein Theil der Bruchstücke, welche keinem bestimmten Buche beigelegt sind, wird sich darnach an ihrer wahrscheinlieben Stelle zwischen den übrigen einfügen lassen; aber über die folgenden Büeher lässt sieh wenig ausmitteln, theils weil nicht viele Bruehstücke daraus angeführt sind, thells weil wir die Zeitgeschichte nieht genau kennen. Aus dem neunten kommt nur noch die Erwähning der legol αὐλῶνες vor 3), von denen wir weiter nichts 29 wissen. Das zehnte handelte von der Einweihung des Demetrios

Staats-Alterth. (4. Auft.) §, 129, Aum. 15. und Oncken Atheu und Hellas (1865) Bd. I. S. 206 ff.].

<sup>1)</sup> Bruchst. S. 79.

<sup>2)</sup> Bruchst. S. 80, S. 2.

<sup>3)</sup> Bruchst, S. 50.

in die Eleusinischen Mysterien 1), welche in Olymp. 119, 3, fällt. Da das neunte Buch also höchstens vier Jahre umfasste, so konnten freilich die acht andern Bücher den Zeitraum von Olymp. 119, 3. bis zum Ende der 129. Olymp, leicht ausfüllen; aber es konnte auch etwa das letzte Buch die oben angeführte Gegenschrift gegen Demon enthalten, und ausserdem den letzten Büchern ausser der Ordnung der Zeit vieles gelegentlich eingestreut sein. Rechnen wir die augebliche Erwähnung des zwölften Buches ab, die wir oben auf das zweite zurückgeführt haben, so bleiben nur noch zwei aus dem zehnten und eine aus dem sechzehnten übrig. Aus der letztern Stelle wird angeführt, dass er die άμίππους, eine Art leichter Truppen auch προδρόμους genannt habe2); eine Bemerkung, die in der Geschichte jedes kleinen Krieges vorkommeu kounte. Von den beiden andern bezieht sich die eine auf die Niederlage der Lakedamonischen Mora im Korinthischen Kriege in Olymp. 96.3) 1st also die Zahl bei Harpokration nicht verschrieben, so müsste dies gelegentlich angebracht sein. Die andere enthält die Angabe des Steuerkapitals (τίμημα) von Attika zu sechstausend Talenten4); diese Erwähnung knupft Harpokration au dieselbe Angabe des Demosthenes in der Rede von den Symmorien, und wir wissen, dass in jener Zeit, seit Nausinikos (Olymp. 100, 3.), jene Berechnung galt; genau genommen waren es 5750 Talente, wozu jedoch noch die Schatznugen der Schutzverwandten kamen, durch welche das Steuerkapital sogar noch über sechstausend Talente erhoben werden musste. es möglich, dass nach so bedeutenden Staatsveränderungen, wie die unter Antipater, Kassander und Demetrios dem Städtebelagerer, welche das Vermögen sowohl erschütterten, als alle Verhältnisse

DOMESTICA

Bruchst. S. 81 f. Hierher gehört anch die Erwähnung des zehnten Buches bei Harpokr. in ἐπωπτευχότων Bruchst. S. 82.

<sup>2)</sup> Brnchst, S. 82,

<sup>3)</sup> Bruchst. S. 72. aus Harpokr. in Σενικόν ἐν Κορίνθω, welche Glosse zur ersten Philippischen Rede des Demosthenes gehört. Dass ἐν δεκάτη in der Breslauer Handschrift fehlt, kann nicht in Betracht kommen.

Bruchst, S. 77. ans Harpokr, in "Ors ξξακιςχίλια. Zu n\u00e4herem Verst\u00e4ndniss dient Staatsh, d. Athen. Bd. II. S. 21-28. S. 50-57. S. 59. ff. [1<sup>2</sup> 636-643. 667-676. 678, ff.]

uniwälzten, diese Schatzung auch noch nm Olymp. 120. galt; und 30 da Philochoros im fünften Buche von den Symmorien der Vermögenstener unter Nausinikos gehandelt hatte, wobin die Lehre vom Steuerkapital eigentlich gehörte, so muss es befremden, dass das zehnte Buch angeführt wird. Bedenkt man nun, dass auch die Niederlage der Lakedamonischen Mora in Olymp. 96. nach unserer Vorstellung in das fünfte Buch gehören würde, so kann man zu der Vermuthung kommen, der Verfasser habe bei der Fortsetzung des Werkes, welches doch wahrscheinlich stückweise in verschiedenen Zeiten herausgegeben wurde 1), den spätern Büchern gelegentlich Nachträge zu den frühern eingewebt, dergleichen ja durch Widerspruch oder durch die Zeitumstände veranlasst sein konnten; und so dürfte das zehnte Buch insonderheit zu dem fünften Nachträge enthalten haben, wobei also, wie schon im Aufange dieser Abhandlung vermuthet worden, die Ordnung der Zeit nicht mehr wie in den ersten Büchern vollkommen festgehalten war.

<sup>1)</sup> Das achte Buch und das neunte scheinen, wenn wir den richtigen Anfang des letztern haben, so enge verbunden gewesen zu sein, dass sie zusammen herausgegeben sein dürften. Nun erwähnt Philochoros zu Anfang des neunten die später erfolgte Rückkehr der Verbannten, welche erst Olymp. 122, 1. statt fand (s. Clinton unter diesem Jahre): diese Bücber können also erst nach Olymp. 122, 1. erschienen sein; ja da der Anfang des nennten Buches, wie oben bemerkt worden, keinen fsosyc των σωτήσων nappte, muss man annehmen, dass dieser Theil des Werkes erst nach der Verwerfung dieser Art die Jahre zu bezeichnen, also nicht ver Olymp, 123, herausgegeben war. Im siebenten waren die Gynäkonemen als eine nicht mehr bestehende Bebörde erwähnt; da die Behörde schwerlich vor Olymp, 118, 2. aufgehoben wurde, und Philochoros auch nicht gleich hernach über die Verfassung und Verwaltnng des Phalerers etwas bekannt gemacht haben wird, so könnte man wobl annehmen, das siebente sei mit den beiden folgenden zusammen herausgegeben. Die sechs ersten Bücher könnon weit früher als die folgenden geschrieben und bekannt gemacht sein,

## VII.

Erklärung einer Attischen Urkunde über das Vermögen des Apollinischen Heiligthums auf Delos.

Gelesen am 10. April 1834.

I.

Athens Verhältniss zu dem Delischen Heiligthum.

1. So wie Hellas bei geringem Flächenraume durch die geistige Kraft seiner Bewohner unter allen Ländern des Alterthums die grösste Bedeutsamkeit erlangt hat, so dürfen wir auch die einzelnen Hellenischen Staaten und Landschaften nicht nach dem Maasse ihres Umfanges und ihrer natürlichen Kräfte messen. Die jetzt öde und wüst liegende Delos würde ihrer Grösse nach in den untersten Rang der Hellenischen Inseln verwiesen werden müssen; und doch erschien sie den Alten als die gottgegründete, der weiten Erde unbewegtes Wunder, durch vier stahlfüssige Grundpfeiler auf ihren Säulenköpfen getragen, und die Götter im Olymp nannten sie der dunklen Erde weitstrahlendes Gestirn 1). Als Geburtstätte der Zwillingskinder der Leto ist Delos durch alle Zeiten des Alterthums hindurch ein Punkt gewesen, an welchen sich die heiligsten Erinnerungen knüpften; auch die Neueren haben nicht ermangelt, dem Eiland ihre Aufmerksamkeit zu widmen, und ausser dem, was die Reisenden, vorzüglich Tournefort und in Rücksicht der Denkmäler Stuart in den Athenischen Alterthümern, zur Kenntniss desselben beigetragen haben, und

<sup>1)</sup> Pindar Prosod. 1.

was bei den Auslegern der Alten, namentlich in Spanheims Erläuterungen zu Kallinachs Delischem Lobgesang, so wie in den Erklärungen der Sandwicher Steinschrift und der Delischen Inschriften von mehreren Gelehrten versteckt ist, glebt wo nicht 2 Sallier's Geschichte von Delos!), doch Dorville's Versuch über dasselbe? einen dankenswerthen Beitrag zur Geschichte der merkwördigen Insel,

2. Dem Apollinischen Heiligthum bei weitem mehr als seinem Hafen und seiner übrigen sehr günstigen Lage 3) verdankte Delos seine ganze Wichtigkeit, das Volk der Delier sein Glück, seine Wohlhabenheit, Handel und übrige Nahrung: nicht minder aber gereichte es ihm wiederholt zum höchsten Missgeschick. Athen erkannte mit dem scharfen Blicke, welcher seinen Staatsmännern eigen war, die Wichtigkeit dieses kleinen Punktes; es eignete sich daher, worauf es zunächst allein ankam, den Tempel zu als einen Besitz in auswärtigem Lande, dergleichen es in den Zeiten seiner Herrschaft an mehreren Orten zu erwerben wusste; nberdies stand Delos, was keines Beweises bedarf, zu Athen in den Zeiten seiner Macht in dem bekannten Verhältniss der Rundesgenossenschaft; die Besetzung der Insel mit Attischen Kleruchen hat aber, abgerechnet die erste Ansiedelung, nur vorübergehend stattfinden köunen, ehe die Römer sie den Athenern zu solcher Besetzung übergaben. Dass schon in den Urzeiten des Attischen Staates eine Verbindung zwischen Athen und Delos gewesen sei, kann nicht durchaus in Abrede gestellt werden; indessen mag, was davon berichtet wird, von den Athenern in spätern Jahr-

<sup>1)</sup> Mém. de l'Aacad. des Inscr. Bd. III. S. 376.

Exercitatio, qua inscriptionibus Deliacis certa aetas assignatur, et atia ad Delum spectantia obiter tanguntur et illustrantur, Misc. Obss. Vol. VII. P. I.

<sup>3)</sup> Vergl. Strabon X. S. 480. wo sehr richtig besonders die spitters Handelsbiltbed ert Irusel seit Korithe Fall und einige Zeit vorher geltend gemacht wird. Den Antheil des Heiligthums gerade au der Blüthe des Handels hat ebenderselbe berrorgebobeu, indem er bemerkt, die Steuerfrichteit des Fälligthums (§ drither vör Ügerö) habe die Kauffeutte augezogen, und die πανήγγεις sei İμπορακός τι παρημε. Ueber die Wichtigkeit von Deles und Rheuein als Handelspitzt vergl. das augezeichuste Werk von Thiersch De Fétat actuet de la Griec. 18d, 11, 8, 102.

hunderten zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Delischen Tempel ausgeschmückt worden sein. Angeblich hatte schon Erysichthon. Kekrops des ersten Sohn, eine Theorie nach Delos geführt, welches die Alten wegen der daselbst sich niederlassenden Wachtelschwärme damals Ortygia genannt batten1); von dort 3 brachte er nach Attika das älteste Bild der Eileithvia, welche aus dem Lande der Hyperboreer nach Delos gekommen war, um der Leto bei der Geburt bülfreich beizustehen?); auf dem Rückwege von dieser Theorie verstarb er, und hatte bei dem Demos Prasiae sein Grabmal; was offenbar damit zusammenhängt, dass der Attischen Sage gemäss die heiligen Sendungen der Hyperboreer nach Delos, nachdem sie mittelst der Arimaspen, Issedonen und Skythen bis Sinope gelangt, durch Hellenen nach Prasiae kamen, und von den Athenern nach Delos gebracht wurden3). Bedenkt man nun, dass die Delier, deren Sagen Herodot4)' folgt, diese Gaben Attika gar nicht berühren lassen, indem dieselben nach ihnen von den Hyperboreern zu den Skythen, von diesen durch mehrere Völker bis ans Adriatische Meer, dann nach Dodona, von Dodona nach dem Malischen Meerbusen und Euboea, und durch Euboea durch bis Karystos gehen, von den Karystiern aber unmittelbar nach Tenos, von den Teniern nach Delos gebracht werden; so liegt die Vermuthung nahe, die Athener hatten ihr Prasiae in die Reihe der Stationen eingeschoben, um ihre uralte Verbindung mit dem Delischen Heiligthum zu begründen, ungefähr wie sie die Attische Landzunge Zoster in den Mythos von der Niederkunft der Leto verwebt haben; eine Vermuthung, welche nm so statthafter erscheint, da auch Sinope durch Milet von Athen abstammt. Ausser Hypereides, dessen Delische Rede sattsamen Fabelstoff

<sup>1)</sup> Fhanodemos bei Athen. IX. S. 399 D. (ans dem zweiten Buche der Atthio): sée xertidor Egoetg'bour Jôlov ry rêgos rip vino rivé mête à signifiar nacloquirre Dottrira maçá tô tág dyllag tou gant rotrou papogairre is tou national significant nacloquir si tou national significant de significant actual si elime gans que Lessent, und weder xertégre noch ein khuliches zu schreiben, chen so wenig abor an Keinigung der Inset zu denken.

<sup>2)</sup> Pausan. 1, 18, 5.

<sup>3)</sup> Pausan, I, 31, 2. vergl. Müller Dor. Bd. I. S. 272.

<sup>4)</sup> IV, 33.

darbot, mögen andere Attische Schriftsteller derselben Zeit, vorzüglich aber die Schriftsteller der Atthiden solche Vorstellungen vollends ausgebildet haben; namentlich hatte Phanodemos im zweiten Buche der Atthis des Erysichthon Fahrt nach Delos erzählt, und schwerlich irgendwoher als aus einer der Atthiden, welche die älteste angebliche Geschichte von Attika am Faden der Zeit erzählten, konnte Eusebios1) unter dem siebenunddreissigsten Jahre des ersten Kekrops anmerken, dessen Sohn Ery- 4 sichthon habe den Tempel des Delischen Apollon gegründet. Hiermit war der älteste Anspruch Athens auf diesen Tempel gegeben2). Theseus Opfer auf Delos, während er gen Kreta zog, und seine Gelobung der Theorien, zu welchen man die allbekanute allerdings aus sehr alten Zeiten stammende Delische Theoris gebrauchte, kounte dagegen ein Aurecht auf die Insel oder das Heiligthum nicht begründen; dass aber nachher, als von Athen aus Jonien bevölkert wurde, auch Delos mit Attischen Joneru besetzt worden 3), ist schwerlich zu bezweifeln. Indessen ist diese Colonie, wie alle in ältern Zeiten ausgeführten, eine unabhängige gewesen, und nicht zu vergleichen mit dem Verhältnisse, welches später durch die Klerucbien gegründet wurde, wonach die Ansiedler Athenische Bürger blieben, und so in jeglichem Kleruchenstaate ein Volk der Athener eingesetzt war; auch konnte dadurch kein Recht Athens auf das Deljsche Heiligthum gegründet werden, falls nicht ersonnen wurde, bei Einsetzung der Colonie habe der Mutterstaat das Eigenthum des Tempels sich vorbehalten. So wenig ein solcher Vorbehalt wirklich stattgefunden haben dürfte, so möglich erscheint es, man habe ihn später vorgegeben; und allerdings bezog sich Hypereides in der Delischen Rede auf eine Urkunde über Gründung der Colonien (ἀποικία) 4): wiewohl eine solche Beziehung auch sehr allgemein gewesen sein kann. Peisistratos, welcher das benachbarte Naxos eingenommen und dem

Euseb. N. 497. des Kanon, desgl. Hieronym. Vergl. Cedrenus, welchen sehon Scaliger anführt.

<sup>2)</sup> Siehe Dorville S, 11,

Vellei. I, 4. wo darauf kein Gewicht zu legen, dass Ion als Gründer Ioniens genannt ist.

<sup>4)</sup> S. noten §. 7.

Borckh's Schriften, V.

Lygdamis übergeben hatte, reinigte, während er zum dritten Male Athen beherrschte. Delos nach Orakelsprüchen (έχ τῶν λογίων). entfernte jedoch die Leichname nur aus dem Bezirke des Tempels, soweit davon die Aussicht reichte, und übertrug sie anf andere Stellen der Insel 1). Dieses setzt wenigstens eine angemaasste, und freilich durch die Orakel hinlänglich gerechtfertigte augenblickliche Gewalt über den Tempel voraus. Wenn Polykrates von Samos später\*) Rheneia dem Delischen Apoll weihte und mit einer Kette an Delos knupfte2), so folgt daraus noch nicht gerade, dass er Delos beherrschte; aber es erscheint als 5 unglanblich, dass er jenes gethan haben würde, wenn der Tempel im Besitze Athens oder der Peisistratiden gewesen wäre. Und als Datis vor der Marathonischen Schlacht der Insel sich genähert hatte, bezeigte er auf Befehl des Königs nicht allein den Deliern die grösste Milde, sondern ehrte die beiden Lichtgötter hoch3); ungcachtet später die Attischen Tempel von den Persern rücksichtslos geplündert, niedergerissen oder verbrannt wurden; ein hinlänglicher Beweis, dass Datis und sein Gebieter das Heiligthum zu Delos nicht als Attisches erkannten, Indem ihnen sonst die Ehrfurcht vor den Delischen Göttern schwerlich würde in den Sinn gekommen sein. Anch erwähnt Herodot durchans nichts davon, dass der Tempel nicht den Deliern gehört habe. So dürfte denn Athens Auspruch auf das Heiligthum erst damals sich ausgebildet haben, als die Athener die Inseln zu unterwerfen strebten. Bekanutlich war die Schatzkammer des Attischen Bundes seit der Anlegung des Schatzes (Olymp, 77, 3.)\*\*) zu Delos, und letzterer von den Hellenotamien verwaltet, welche auch damals schon ausschliesslich von Athen und aus Athenern ernannt wur-

<sup>1)</sup> Herodot I, 64. Thukyd, III, 104,

<sup>&</sup>quot;) [Nämlich nicht lange vor seinem Tode, der kurz nach seiner Feier des Delischen Festes erfolgte (Phot Lex. Πύθια καὶ Δήλια.)] 2) Dorville S. 17.

Herodot VI, 97. Of δύο θεοί, sagt Herodot: die Perser erkannten darin ohne Zweifel ihre Lichtgötter. [Vgl. Herodot VI, 118. wodoch auch die Delier wie Eigentlümer des Tempels erscheinen.]

<sup>\*\*) [</sup>Wenigstens nm diese Zeit, welche ich nach Dodwell Annal. Thee, bestimmt habe; richtiger nm Ol. 76, 1. Vergl. Staatsh. d. All. 17 521.]

den; wo sollte derselbe aber verwahrt worden sein als im Apolltempel?\*) Dies konnte für Athen die näehste Veranlassung sein, den Tempel sich zuzueignen; dass später grösserer Sicherheit wegen die Gelder nach Athen gebracht wurden, kann keinen Beweis dafür abgeben, dass der Tempel damals den Athenern noch uleht gehört habe. Der Tempel, sage ich; der Staat bestand noch so gesondert von Athen, wie andere bundesgenossische aber unterwürfige Staaten 1): denn tributpflichtig wird er gewiss gewesen sein\*\*); da alle Inseln des Aegäischen Meeres an Atheu steuerten, mit Ausnahme bestimmter, unter denen Delos nicht genannt wird: und anf diese Tributpflichtigkeit seheint auch Hvpereides in einer Stelle angespielt zu haben, welche später berührt werden soll. Mit der gegebenen Zeitbestimmung liesse auch die Nachricht von einem Streite der Delier gegen Athen über Delos zur Zeit des Königs Pansanias, des Sohnes des Kleombrotos, sich vereinigen, wenn gegen diese Erzählung nicht mehreres stritte, was gleich erwogen werden soll.

3. Dass allerdings bereits vor Reginn des Peloponnesischen Krieges der Delische Tempel von Athen verwaltet wurde, wird unten aus der Inschrift erhellen, welche uns zu diesen Auseing andersetzungen veranlasst hat; Derville's Irrthum, als ob Delos im Jahre des Treffens bei Delion (Olymp. 89, 1.) von Athen völlig unabhängig gewesen, ist von Wesseling') sehom widerlegt. Gerade in diesen Zeitläuften hatte sich die Aufmerksamkeit der Altener auf das Heiligthum und die Insel gestelgert, weil jenes fir die Erhaltung der Bundesverhältnisse wichtig war; wieder nach einem gewissen Orakel (κατὰ χρησμών δή τυνα, wie Thukydides mit versteckter Ironie sagt) reinigen sie Delos Olymp. 89, 3. vollständig durch Wegeschaffung sämmtlicher Todtenkisten aus der Insel, und bestimmen, dass künftig auf Delos kein Weils Worlen halte und keiner daselbst sterbe, sondern Gebärendem OSterbende sollten auf die Insel Rheuein gebracht werden.

<sup>\*) [</sup>Staatsh. d. Ath. I 2 241. II 2 593.]

Nnr dieses kounte auch Dorville S. 19. gewollt haben, wenn er läugnet, dass Delos damals den Athenern nuterworfen gewesen.

<sup>\*\*) [</sup>Näher bestimmt ist dies Staatsh, d. Ath. II 2 S. 659 f.]

<sup>2)</sup> Zu Diodor XII, 70.

Nach dieser im Winter vollbrachten Reinigung feierten die Athener, offenbar im Frühjahr wie ich anderwärts bemerkt habe\*), im Thargelion, zum ersten Male das grosse vierjährige, nach Hellenischem Sprachgebrauche penteterische Fest in Verbindung mit Kampfspielen, wozu sie auch Rosslauf hinzufügten; nachdem die alten Feierlichkeiten der Ioner und der Umwohner (περικτίονες) von Delos meist waren abgekommen gewesen1). Auch die frühere Reinigung von Delos genügte bald den Athenern nicht mehr, sondern es däuchte ihnen nach Wegschaffung der Leichen noch zu fehlen, dass die Delier selbst entfernt würden, indem auch sie wegen einer gewissen alten Ursache oder Schuld unrein seien2); sie wurden daher Olymp. 89, 2. vertrieben, und begaben sich nach Atramytteion in Mysien, welches ihnen Pharnakes einräumte. Diodor behauptet, die Athener hätten den Deliern zur Last gelegt, sie hätten ein heimliches Bûndniss mit Sparta 7 geschlossen; Thukydides Stillschweigen hierüber lässt vermuthen, dass dergleichen nicht zur Sprache gekommen sei, wenn gleich zuzugeben sein mag, dass das Attische Volk den Deliern keinesweges vertraute. Athen besetzte nunmehr Delos mit eigenen Bürgern3) als Kleruchen; das Delphische Orakel jedoch, welches in den Zeiten seiner schönsten Wirksamkeit statt schnöden Priesterbetrugs und Pfaffenherrschaft die edlere Rolle milder und versöhnender Vermittelung entwickelte, befahl kurz hernach (Olymp,

<sup>\*) [</sup>Staatsh, d, Ath. II, 218 f. (II2 82.)]

Thukyd. III, 104. vergl. I, 8. Diodor XII, 58. und über die älteren Feierlichkeiten Strabo X. S. 485.

<sup>2)</sup> Dies ist ohne Rücksicht auf das Wort Irgösödza, der wahre Sime der Stelle des Tubskyldes V, 1. mämleh "die Alchener seien der Meinung gewesen, dier (voöre, die Vertreibung der Delier) assi dasjeitige, was der Reinigung noch mangle, durch welche sie die Todtenkisten entferrit und daran Recht getlan zu haben glaabten nach seiner obigen Erzählung" (III, 104). Was er vom Glauben der Athener Recht gertan zu haben sagt, ist ein ironischer Zusatz ehm er bülligte das Verfahren gewiss nieht. Daran hätte man nicht denken sollen, dass ert Olymp. 89, 2. noch Todtenkisten entfernt worden seien. Amserden von dieser Vertreibung der Delier Dioder XII, 73. Pausanias IV, 27. 6. auf Intskyldies selbst VIII, 108.

<sup>3)</sup> Diodor a, a. O,

89, 3/4.) die Zurückführung der Delier in ihr Vaterland; die Athener leisteten nm so williger Folge, weil sie geschreckt waren durch die Kriegsunfälle, von welchen sie seit Vertreibung der Delier waren heimgesucht worden 1). So wurden die Athener wieder auf den Besitz des blossen Heiligthums zurückgeführt; später, als Athen nach der Seeschlacht bei Aegospotamoi von den Spartanern helagert oder schon übergegangen war, scheinen die Delier endlich einen Versuch gemacht zu haben, auch den Tempel wieder zu gewinnen. In der Plutarchischen Schrift, genannt Λακωνικά ἀποφθέγματα, findet sich nämlich folgende Erzählung, wie die Delier vor Pausanias, des Kleombrotos Sohn, gegen die Athener gerechtet hätten: Παυσανίας ὁ Κλεομβρότου Δηλίων δικαιολογουμένων περί της νήσου πρός 'Αθηναίους καί λενόντων, ότι κατά τὸν νόμον τὸν παρ' αὐτοῖς οὕτε αί νυναϊκες έν τῆ νήσω τίκτουσιν οὕτε οί τελευτήσαντες θάπτονται Πώς ούν, έφη, αύτη πατρίς ύμων είη, έν ή ούτε γένονέ τις ύμων ουτ' έσται; Der Ansdruck περί τῆς νήσου ist hier angenscheinlich ungenau; weder unter Pansanias Kleombrotos Sohn noch unter dem gleichnamigen Sohne des Pleistoanax konnten die Delier über ihre Insel gegen Athen rechten, da erst Olymp. 89. die Athener diese sich angeeignet und nur etwa ein Jahr besessen hatten, und ähnliche Versuche in den letzten Zeiten des Pelonomiesischen Krieges und in den nächstfolgenden Jahren. als Pausanias II, regierte, gewiss nicht wieder gemacht wurden. nachdem der Delphische Gott dagegen Einspruch gethan hatte; nur also um den Tempel konnte es sich handeln, und des Königs Antwort will sagen, die Delier als Fremdlinge in ihrem Wohnsitze hätten keinen Anspruch an das Heiligthum, welches nur denen gehören kann, die daselhst ihr wahres und festes Vaterland haben. Gesetzt aber, in Olymp. 77, als Pausanias I. noch lebte, hatten die Delier sich den Athenern, die nm jene Zeit allerdings den Tempel schon in Anspruch nehmen mochten, wider- 8 setzt: so war, wie Dorville richtig bemerkt, der ohnehin damals schon verhasste König von Sparta nicht derienige, vor welchen ein solcher Handel gehörte, der lediglich nur von einem Amphi-

<sup>1)</sup> Thukyd, V, 32, Diodor XII, 77,

ktyonengericht entschieden werden konnte\*); und schwerlich durften es die Delier in jenen Jahren wagen, auch nur Lakonische Fürsnrache nachzusuchen. Dieser Grund nebst andern bestimmte bereits Dorville'n, welchem ich auch früher schon hierin gefolgt bin 1), diese Anekdote auf Pausanias des Pleistoanax Sohn zu übertrageu, der Athen belagerte und einnahm, und auch während Thrasybuls Unternehmung das Lakonische Heer befehligte; diesen Zeitnunkt liessen die Delier gewiss nicht ungenntzt, um ihr gntes Recht geltend zu machen; und damals war die Entscheidung von dem siegreichen Sparta abhängig. Ueberdies stimmt die schnöde Abfertigung der Delier ganz zu dem bekannten milden Benehmen dieses Pausanias gegen Athen, welches späterhin eine der Ursachen ward, weshalb gegen ihn eine Auklage auf Tod und Leben erhoben wurde. So viel ich begreife, haben die Delier damit, dass auf Delos weder ein Weib gebären noch ein Todter beerdigt werden dürfe, die Heiligkeit ihrer Insel beweisen wollen: mag dies ursprünglich auch Delisches Herkommen gewesen sein, so wurde es offenbar doch vor Olymp. 88, 3. nicht gehalteu; erst die Athener haben es damals so in Ausübung gebracht, dass die Delier sich darauf berufen konnten: und weit entfernt, dass sie darum es nicht hätten than können, weil Atheu ihnen das Gesetz anserlegt hatte, musste der-Beweis desto strenger scheinen, welchen der Gegner nicht ansechten konnte. Wäre aber schon früher, mn Olymp. 77. diese Sitte befestigt gewesen, wie konnten die Athener sie erst verordnen? Wie konnten, um von Peisistratos Auswerfung der Leichen nicht zu reden, in Olymp. 88, 3. noch viele Todtenkisten wegzuschaffen sein? Freilich waren die damals gefundenen über die Hälfte aus sehr alter Zeit, nämlich ans Karischen Gräbern2); aber die andere Hälfte waren doch gewiss Hellenische. Mag Pherekydes von Pythagoras auf Delos begraben worden sein, wie erzählt wird3), oder nicht, so liegt dieser Angabe jedenfalls die Voraussetzung zu Grunde, dass da-

Dass dies zu viel gesagt, hat Meier richtig bemerkt; s. zu S. 442.
 Aum.

Dorville S. 22. vergl. Staatsh, d. Ath. Bd. I. S. 441. [1<sup>2</sup> 540 f.]
 Thukyd, 1, 8.

<sup>3)</sup> Diog. Lacrt. VIII. 40. aus Herakleides, und dort die Aust.

mals Todte in Delos bestattet wurden; ja nach Diodor1) haben 9 die Athener, die Ursache der berühmten Pest im Zorne der Götter suchend, nach jenem gewissen Orakelspruch Delos eben gereinigt, weil es dadnrch befleckt war, dass man die Todten dort beigesetzt habe; woraus zu schliessen sein dürfte, dieses sei eben kurz vorher noch geschehen. Ueberhaupt ist es, welche Scheu vor den Göttern auch vorausgesetzt werde, ziemlich unwahrscheinlich, dass die Delier selber willig und ohne äusseren Zwang jenem höchst drückenden Gebote sich unterwarfen; noch in Bezug auf des Reduers Aeschines Zeiten findet sich, freilich nur in einem untergeschobenen aber hierin dennoch glaubhaften Briefe 2), die Delier seien damals mit einem weissen Aussatze behaftet gewesen, weil man gegen die frühere Gewohnheit einen angesehenen Mann auf der Insel begraben habe. Erwägt man alles dieses, so erscheint es als unglaublich, dass die Delier schon unter Pausanias I. auf ein solches Gesetz sich hätten berufen können, welches augenscheinlich erst später durch Attische Gewalt volle Geltung erhielt, und freilich seitdem Athen die ganze Insel als Eigenthum besass, in seiner Wirksamkeit fortbestand; daher noch Strabon3) bemerkt, es sei nnerlaubt, daselbst einen Todten zu beerdigen oder zu verbreunen. Die Hellenishen Leichensteine, welche sich in Delos finden, sind daher für Denkmäler ohne wirkliche Gräber (χενοτάφια) zu halten; womit auch ihre Altarform übereinstimmt 4).

 Bekanntlich waren die Hellenischen Staaten durch verschiedene gemeinsame Heiligth\u00e4mer zu mehrern Amphiktyonien verbunden, von welchen die Pylaeische am bedeutendsten wurde;

<sup>1)</sup> XII, 58.

<sup>2)</sup> Aeschines Brief I. Dass die Aeschineischen Briefe untergescheben seien, ist völlig sicher; einen schlagenden Beweis habe ich zum Pindar Th. It. Bd. II. S. 18 f. geliefert.

<sup>3)</sup> X. S. 486.

<sup>4)</sup> Cop. Jane. Gr. Bd. II. S. 266 f. Hiermit will ich jedech nicht behauptet haben, dass alle Grahaltize der Hellenen für Keenstellen nicht seine heatimut gewenn: was leicht zu widerlegen wäre. Die meisten Grammeller zeigen durch ihre Form auf Janechfen ihre Bestimmundler zeigen durch ihre Form auf Janechfen ihre Bestimmung wirklichen Bestatten; aber bei einem Altat Melbt dieser Zweck zweifelhaft, wenn sieht andere Entscheidungerzinde himskommen.

andere verschwanden, wie die uralte Kalaurische, oder tragen nicht mehr diesen Namen, wie der Poseidonische Verein von 10 Tenos. Das Delische Heiligthum war ein Mittelpunkt der Ioner und der Umwohner von Delos gewesen; noch Thukydides, wie wir eben gesehen haben, spricht von dieser alten Versammlung, und bedient sich dabei ausdrücklich des Wortes περιπτίονες. welches gleichbedeutend mit άμφικτίονες ('Αμφικτύονες) ist, Nichts ist daher wahrscheinlicher, als dass Athen gleichzeitig mit der ersten Festfeier (Olymp. 88, 3.), wie ich früher vermuthet habe 1), einen Schein von Amphiktvonie hergestellt hat; aber wie die Athener allein und ans ihrer Mitte die Hellenotamien ernennen, so auch diese Amphiktvonen, welche daher auch 'Auwiατύονες 'Αθηναίων heissen: Ein Athener mit seinem Schreiber bildet die eigentliche jährlich wechselnde Behörde; jedoch muss er einen Rath gehabt haben, da man Einen nicht 'Αμφικτύονες nennen konnte<sup>2</sup>). Vierjährig stellen sie ihre Rechenschaft zusammen, so dass das vierte Jahr der vorhergehenden und die drei ersten der folgenden Olympiade einen Cyklus bilden. Ein Gesetz dieser Amphiktyonen, Dinge betreffend, welche mit der Festfeier zusammenhingen, ist von Athenaos aus dem Athener Apollodor erwähmt, die einzige Stelle über dieselben in den Schriftstellern; über ihre Verwaltung geben die Inschriften mehr Auskunft. Die Sandwicher Steinschrift, welche in Athen gefunden ist, enthält eine Rechnung über die Tempeleinkünfte und die Ausgaben für die Theorie und Festfeier ans dem Zeitramme von Olymp. 100, 4. bis 101, 3. Was die Einkünfte betrifft, auf welche ich meinem Zwecke gemäss hier mich beschränke, sind darin verzeichnet die Zinsen der an Staaten ausgeliehenen Gelder, welche bezahlt waren, wahrscheinlich im Betrage von 4 Talenten 3993 Drachmen 21/2 Ob., die von Privatleuten bezahlten Zinsen der

Staatsh. d. Athen. Bd. II. S. 218. [II\* S. 82 f.], we im Verfolge die Beweise für das Uebrige liegen. Vergl. Corp. Inscr. Gr. Bd. I. S. 256 a.

<sup>2)</sup> Der Plural kommt nicht allein in dem Marav. Sandac. (Corp., Inser., 6r. N. 158.) in der Ueberschrift, wo mehrere Jahre zusammengefasst sind, sondern §: 9. auch von der Behörde Eines Jahres, desgl. N. 159. und in dem Gesetze vor, welches Apollodor bei Athen. IV. S. 173 B. f. anführt.

ihnen geliehenen Capitalien, 4925 Drachmen, beide offenbar nur von drei Jahren: ausserdem grössere und kleinere Posten aus eingezogenen Gütern und Pfändern der in Rechtshäudeln Verurtheilten. Pachtgelder der heiligen Ländereien (τεμενών) von Rheneia und Delos, und Häusermiethen; von welchen jedoch die Pachtgelder nur aus zwei Jahren, die Miethen aus Einem Jahre sind, das Uebrige wahrscheinlich auch nur auf wenige Jahre, und 11 höchstens auf drei sich bezieht. Die Summe der verrechneten Einnahme beträgt 8 Talente 4644 Drachmen 21/2 Ob. Eine grosse Summe Zinsen war aber noch rückständig, nach ausdrücklicher Angabe von vier Jahren: einjährige Rückstände sind wenigstens nicht besonders berechnet: und man muss daher, da von denen, welche für drei Jahre bezahlt hatten, einige nicht unter denjenigen vorkommen, die im Rückstande waren, annehmen, dass diese im vierten Jahre nicht mehr Schuldner waren. Rechnet man die bezahlten Ziusen und deren Rückstände zusammen, so ergiebt sich eine Summe von beinahe 19 Talenten, und wird diese als vierjährige Einnahme hetrachtet, so kommen auf jedes Jahr im Durchschnitt etwa 43/, Talente, welches nach dem gewöhnlichen Zinsfusse von 12 vom Hundert ein baares Capital von ungefähr 40 Talenten voraussetzt: dabei ist jedoch nicht in Anschlag gebracht, dass unter den rückständigen Zinsen Einiges ausgefallen und ein Posten als nachgezahlt ausgetilgt ist; auch wissen wir nicht, ob dasjenige, wovon nur dreijährige Zinsen verrechnet sind, schon im vierten Jahre wieder an andere Schuldner ausgeliehen war, und Zinsen davon unter den Rückständen der vier Jahre mit enthalten seien; endlich wird unten einleuchtend werden, dass sogar nur zu 10 vom. Hundert ansgeliehen sein konnte. Jedenfalls also sagen wir wenig, wenn wir ein baares Capitalvermögen von 40 Talenten, oder das Talent nur zu 1375 Rthlrn. Conv. G. gerechnet, von 55000 Rthlrn. Conv. G. annehmen, welches für jene Zeit nicht unbedentend war. Uebrigens mochte sich das Eigentlum des Tempels fortwährend vermehren, namentlich durch erkannte Geldstrafen, deren eine grosse Summe S. 9. aufgezählt wird, und aus eingezogenen Gütern, wohin zu grossem Theil die S. 10. namhaft gemachten Grundstücke gehören: eine Folge der Attischen Verwaltung, da mehrere Delier,

wahrscheinlich sogar ein Archon, des Verhrechens der Gottlosigheit angeklagt und verurtheilt worden waren, weil sie, offenbar aus Widerwillen gegen das bestehende Verhältniss, Olymp. 101, 1. die Amphiktyonen aus dem Tempel gejagt und geschlagen hatten.

5. In Demosthenes Zeitalter brachten die Delter endlich eine formliche Klage auf Zurückgabe des Tempels an den Ampliktlyoteneurath, deur Pyläsich-lephjischen, wie sieh ohne Weiteres versteht\*); die Athener müssen nach gewöhnlicher Sitte\*\*) vorgestelle Weiteren steht (brachzeafet) hire Vertheidigung zu führen; das sie grosses Gewicht auf diese Sache legten?), so entstand ein Partheikannf um die Erneunung des Vertheidigers, welchem Kampfe wir einen Theil unserer Kenntiss der Sache verdanken, und namentlich die Möglichkeit einer näheren Bestimmung der Zeit dieses Rechtshaudels, der um sübrigens belehrt, dass Athen danals noch ungestörten Bestize des Tempels war?). Antiphon der Athener

<sup>\*) [</sup>Dio entgegengesetzte Meinung, wonach die Sache vor den Delischen Amphiktyonen verhandelt sein soll, kann nur auf gänzlicher Unkundo der Verhältnisse beruhen. Gegner der Athener war in diesem Handel Enthykrates von Olynth (S. Hyperides gegen Demados παρανόump hei Longin, Walz Rhet. Gr. Bd. IX, p. 547), was nur bei den Amphiktyonen von Pylae oder Delphi möglich war. Wie hätten auch die Delier hei den völlig Attischen Amph, von Delos klagen können? Doch hat Droysen in der Abhandlung üher die Psephismata bei Demosthenes de Corona S. 183 f. eine ahweichende Ansicht, auch Voemel . in der letzten Abhandlung gegen ihn Frankf, a. M. 1844. 4. S. 4. (Vergl. Staatsh, d. Atb. I2 541b.) Nur im Gegensatz zu don Amphiktyonen von Delos habe ich gesagt "wie sich ohne Weiteres versteht"; dass ein solcher Handel "lediglich von einem amphiktyonischen Gericht entschieden werden konnte" (S. oben S. 438.), ist allerdings, wie Meier (Von den Schiedsrichtern S. 37.) bemerkt, nicht zu beweisen. Ob die Sache durch Compromiss beigelegt, wie Meier behauptet, ist nuklar.]

<sup>\*\*) [</sup>Dem. de cor. S. 277,]

<sup>1)</sup> So bezeichnet die Sache richtig Apollonios Procem. in Aeschin. S. 14. Reisk. Der falsche Plutarch (Lebeu des Aeschines) nennt sie αμαγεβήτημα πφός Δηλίους, im übrigen nicht unangemessen, nur tractude Delier als Kläger anf, und eigentlich war es also eine αμαγεβήτησικ πός καθο Μηναίους.

Philostrat, Leben der Sophisten I, 18, 4. 'Αθηναίων οὐ μικοὸν ήγουμένων έκπεσεῖν τοῦ ἐν Δήλω ῖεροῦ.

<sup>3)</sup> Da für eine genauere Ansetzung des Rochtshaudels früher ein Grund fehlte, habe ich denselhen Staatsh. d. Ath. Bd. I. S. 441. auf

war in Folge einer Bürgerprüfung (διαψήφισις) 1) seines Bürgerrechies beraubt worden (τον ἀποψηφισθέντα 'Αντιφώντα nennt ihn Demosthenes); dieser Antiphon hatte sich angeblich gegen Philippos anheischig gemacht, die Flotle der Athener und die Schiffhauser im Piraeus zu verbrennen: Demostheues nahm ihm gefangen, Aeschines bewirkte jedoch seine Loslassung; der Arcopag liess ihn wieder verhaften, und er wurde hingerichtet. Dies wissend entfernte der Areonag, als Aeschines von der Volksversammlung zum Sachwalter der Athener für das Delische Heiligthum (σύνδικος ύπερ τοῦ ίεροῦ τοῦ έν Δήλω είς τοὺς 'Αμφικτύονας) erwählt, der Areopag aber nachher zugezogen und zur Ernennnng dieses Sachwalters bevollmächtigt wurde, den Aeschines als einen Staatsverräther, und wählte mittelst der feierlichsten, mir in grossen Angelegenheiten gebränchlichen Abstimmung vom Altar den Hypereides als einen würdigen Vertreter des Volkes; and Hypereides wurde wirklich abgesandt2). Wie wir wissen, ist 13

Olymp, 107—108, bestimmt, und darnach Cerp. Inser. Gr. Bd. Il. S. 222.

diese Zeit als diejenige gesetat, wo die Athenen noch unsweischlahft im Besitz des Tempels gewesen seien, ohne am Inschr. N. 150, Ritchsieht an nehmen, weil die dortige Annahme des Arehon Ensaentes der Ancehung unterwerfen achien, und eine dem weitesten Spielraum lassende Bostimmung für das Zeitalter der dort hehandelten Inschrift gegeben werden sollte; indess sehehrt as zullssigt, die lanchrift N. 199, so zu beuntten, wie ich unten thun werder auf dieser heruht auch die füllter im meiner Staathasshaltung der Athener aufgestellte Behauptung, nach jenem Amphiktyonischen Rechtsbandel habe der Besitzstand der Athener noch fortgedanert.

Dass die Sache in Folge einer διαψήφισις geschah, wussten noch Ulpian und die andern Grammatiker (s. Taylor's Anm. zu Demosth. v. d. Krone S. 271 Reisk.).

<sup>2)</sup> Demosth. v. d. Krone S. 271 f. nebst dem dertigen Zeugniss nach welchem Demosthenes and Pythons Auftreten zu Athen als eine spittere Thatsache übergeht. Die Geschichte von Antiphon kommt ohne weitere Verbindung mit der Wahl des Arschines und Hyperciehe Deinarchos g. Demosth. S. 46. und hei Plutarch im Leben des Demosth. 14. vor; in Verhändung mit jener Wahl aber bei Philotoxica a. a. O. 8. 2. Bloss die Verwerfung des Aeschines und die Ernennung des Hypercides ohne Erwähnung des Antiphon erzählen, jedoch nur aus Demosthenes, Apollonios a. a. O. und Feuedophitarch im Leben des Hypercides und des Aeschines (wo statt eröräxes das ungefähr geleichiedeutende erwijzoges atht), desgleichen Photies Co. 266.

aber eine bedeutende und in diesem Zeitalter die einzige Bürgerprüfung unter dem Archon Archias Olymp. 108, 3. gehalten worden; es leidet keinen Zweifel, dass Antiphon eben in dieser ausgestossen wurde 1). Sein Anschlag auf die Athenischen Werfte dürfte aus Erbitterung hierüber nicht lange hernach gemacht worden sein; und jedenfalls erfolgte die Verhaftung des Antiphon vor der Anwesenheit des Byzantiers Python zu Athen, welche Olymp, 109, 1, erfolgte<sup>2</sup>). Endlich leitet der Zusammenhang der Begebenheiten dahin, dass die Ernemmig des Hypereides zum Sachwalter wegen Delos nicht lange nach der Verurthellung des Antiphon sich ereignet hatte. Der Rechtshandel möchte also sehr bald oder vielmehr gleich nach Olymp. 108, 3. vielleicht sogar in diesem Jahre selbst vorgekommen sein\*). Zu Aufang des genannten Jahres hatte Philippos den Phokischen Krieg gänzlich beendigt; die Bestrafung des Tempelraubes der Phokenser, welche er im Namen der Annshiktvonen ausgeführt hatte, mochte die Delier ermutbigen, auch ihre Angelegenheit vor die Amphiktyonen zu bringen, deren Mitglied der Hanntgegner der Athener, der König der Macedonier, nun geworden war.

6. Dass hei Gelegenheit dieses Rechtsbandels besonders die ältere und mythische Geschichte von Belos zum Vortheil der Athener von Einhelmischen ims Auge gefasst wurde, ist nicht unwahrscheinlich; da zunal die Hellenen in ihren Staatsverhandlungen nichts mehr liebten als den Anschluss an ihre vom Glauben 11 geheiligten Mythen. Demades, der leichtstamige aber geistvolle Bemagog, hatte allerdings nichts geschrieben, was Gieero und Quintilian noch gehabt hätten, weelhe ausdrücklich sagen, man kenne von ihm keine Schriften<sup>3</sup>), und er habe keine Reden ver-

<sup>1)</sup> Diese Zusammenstellung und die Anwendung auf den Delischen Rechstandtel babe ich bereits in der Abhaudung über Philochoros (zum 6. Bueho) (8. oben 8. 419.) gemacht. Von einem solchen Ausgewörfense (derosphaus/sel/s) von derenlien Bürgerprüfung her handelte anch eine flüschlich dem Deinarchos beigelegte Rode zezei Krgeizust (Dionys, S. 116.)

Ueber diese Zeitbestimmung s. Winiewski Comm. in Dem. de cor. S. 138 f.

<sup>\*) [</sup>Dagegen Droysen über die Urkunden in der Rede des Dem. de cor. S. 181. Böhnecke F. I. 288 ff., stimmt im Wesentlichen mit mir überein.]

<sup>3)</sup> Cicero Brut. 9.

fasst1); Suidas führt jedoch bekanntlich seinen ἀπολογισμός τῆς έαυτοῦ δωδεκαετίας an, und welche Bewandtniss es damit auch haben und wer immer ihn verfasst haben mag, so war eine solche Rede wirklich vorhanden, da wir selber noch ein Bruchstück davou besitzen: weshalb die von demselben ihm beigelegte ίστορία περί Δήλου καί τῆς γενέσεως τῶν τῆς Λητούς παίδων chenso als vorhanden gewesen anzusehen ist. Dürfte auch die erstgenannte Rede ehen nicht von Demades herrühren, so ist dagegen keln bestimmter Grund vorhanden, die Schrift über Delos, die ja kelne Rede war, mit Fabriclus, Sallier und Ruhnkenius ihm ohne weiteres abzusprechen; als ein ehemaliger Seemann konnte er mancherlei von Delos wissen, wo er öfter gewesen sein mochte?); und in einem solchen mythologischen Schriftchen hatte leicht mittelst gelegentlicher oder vom Gange der Betrachtung veranlasster Einmischung auch dasjenige Platz, was dem Demades als eine eigenthündiche Meinung über die Gegend, wo Persephone geraubt worden sei, beigelegt wird3), zumal da dieser Ort in Attika zu suchen sein möchte. Gerade auch mit seiner Neigung, dem Volke Festlichkeiten zu bereiten, stimmt es ziemlich überein, dass er, etwa um über die Ansprüche der Athener auf den Tempel zu Delos zu unterrichten, ein Schriftchen zusammenstellte: die Volksversammlung wird er ausserdem mündlich berathen haben. Dass nämlich, ehe die Sache beim Amphiktyonengericht vorkam, darüber zu Athen Reden gehalten wurden, beweiset schon die Wahlverhandlung. Eine solche Rede lässt sich meines Erachtens wirklich auch nachweisen. Unter den Schriften des Deinarchos, der nach Dionysios erst Olymp, 111, 1, unter dem Archon Pythodemos Reden zu schreiben anfing, befand sich eine öffentliche, also auf Staatsangelegenheiten bezügliche Rede, Δηλιακός λόγος: Dio- 15

Quintilian II, 17, 12. XII, 10, 49.

<sup>2)</sup> Ungefähr so urtheilt auch Dorville S. 3.

<sup>3)</sup> Sebol. Heniod, Theory. 914. Φανόθημος δὶ ἀπὸ τῆς ἐπτικηῆς, ἐημοδης δὶ ἐη διπατας (ἐφκαθοα τὴν Πεσφαύγην φηφίν). Dass Nάπαι chen anch in Attiku gewesen sein diffrte, urtheilt auch Siebelis (Phanodeni, Demonis, Giltodeni, İstri Attikia, 8, 6); es lag walmacheinileh am Kephisos bei Eleusis, wo Persephone geraubt worden acin sollte (Pansan, I., 38, 5, 5).

nysios 1) erklärt, diese sei nach ihrer Weise und ihrem Gepräge von einem andern Schriftsteller; sie sei alterthümlich geschrieben. und hewege sich in der örtlichen Geschichte von Delos und Leros. Sie war also ein älteres Werk, wie mehrere unter den Reden des Deinarchos; sie begann aber mit Delischen Mythen. Die ersten Worte der Rede sind: 'Απόλλωνος και 'Ροιούς της Σταφύλου. Staphylos ist des Dionysos oder Theseus und der Ariadne Sohn2), wodurch schon ein Verhältniss zu Athen angedeutet wird; Apolls und der Rhoeo Sohn aber ist Anius, König von Delos zur Zeit da Troia belagert und eingenommen wurde3). Auins also, Apolls Sohn und König der Insel, ist der Urenkel des Thesens; wie leicht konnte hieraus ein Aurecht der Athener an das Apollinische Heiligthum zu Delos abgeleitet werden? Freilich bleibt unbekannt. wie Leros in diese Angelegenheit verwickelt war; gewiss jedoch ist nichts einfacher als die Beziehung iener Rede auf den Rechtshandel, von welchem wir sprechen 1); vielleicht war sie eine in der Volksversammlung gehaltene Deuterologie, da ihr Anfang vorauszusetzen scheint, dass der Gegenstand, worauf sie sich bezog, schon vorher besprochen war. Den Anliaxòc lóvoc des Aeschines dagegen verwarfen die alten Kritiker, weil Aeschines die Amphiktyonische Rede nicht gehalten habe, sondern Hypereides 51: sie mussten aus der Rede selbst erkennen, dass diese vor den Amphiktyonen gehalten sein sollte, daher man nicht sagen kann, sie könne vorher in Athen gehalten und also doch Aeschineisch

<sup>1)</sup> Deinarch, S. 118, Sylb,

Schol, Apollon, Rhod, III, 997. Apollod, I, 9, 16. Plutarch Thes.
 vergl. Homsterh. z. Aristoph. Plut. 1022. [Osann Rh. Mus. 1835.
 S. 246.]

<sup>3)</sup> Diod. V, 62. nnd dort Wess. nebst Dorvillo über Delos S. 12 f.

<sup>4)</sup> Unter den Reden, welche Dionysios dem Deinarchos abspricht, befand sich auch ein ragle 75g. Zijdov Dwiesig ill Mennesikennos (Dionys. 8. 117.); diese scheint Dionysios filr ein eigenes Werk des Menscheines, welcher der Sprecher war, gehalten nu haben; wahrscheinbenog sich aber diese nicht auf die Attische Verwaltung des Delischen Heiligkhams, sondern auf ein Opter der Theorom.

<sup>5)</sup> Psendopintarch Leben des Acschines, Philostrates Leben der Sophisten I, 18, 4. Photios Cod. 264. Schol, Hermog. de ideis S, 389, (alte Ausg.) [Walz VII, 956.] und daraus Max. Planud. zu Hermog. de ideis S, 482. Walz. Bd, V.

gewesen sein<sup>1</sup>). Auch diese behandelte den Gegenstand vorzüg- 10 lich durch Darlegung des mythischen Stoffers<sup>5</sup>); dorh soll derselhe darin schlecht dargestellt gewesen sein, ungeachtet hier gerade, wie Philostratos sagt, Theologie, Theogonie und Archäologie in der Sache selber lagen<sup>5</sup>).

7. Etwas hesser sind wir über den Amphiktyonischen Δη-λιαχός λόγος des Hypereides unterrichtet. Ungenau gehen Einige der Allen au, es habe sich darum gehandelt, welche von beiden Partheien dem Delischen Heiligthume solle vorstehen (προϋστα-σθαι)<sup>4</sup>): es war vielmehr ein Streit über das Eigenthum des Tempels, die Ausübung des Dienstes und die Einkünfte des Heiligthums, wie wir mehrere Beispiele von solchen Rechtsbändeln (διαθικασίακς) über das Eigenthum von heiligen Orten und die damit verbundene Ausübung und die davon abhängigen Ehrengeschenke (γέρα) allein kennen, z. B. in Athen Κοροανιδόν Δακάσκαία πρός Κοιρανίδος<sup>5</sup>). Des Redners Zweck war daher

<sup>1)</sup> Eben dadurch wird auch das Urtheil des Caseilius bei Phot. Cod. 61. ansgesenbissen, die Itele, die der fülischlich δ. Jaţlazek's ρό-ρος heiset, sei von einem andern dem berühmten Aesehiness gleichteilingen Reduer dessebben Namens. Dass der Irtham des Caceilius auf einer Verwechselung mit Hypercides beruhe, wie Westermann Gesch. der Berecht. Bd. 1. 8. 118. vermuthet, ist nuchenbar, weil der Jaţlazek's des Aesehines ja hiernach mit dem Jaţlazek's des Hypereides eins sein müsste.

<sup>2)</sup> Schol. Hermog, and Planudes a. a. O.

<sup>3)</sup> Philostratos a. a. O. §. 4.

Pseudopintarch im Leben des Hypereides, Photios Cod. 226.
 Tittmann Amphikt. V, 8. spricht ebenso nngeführ von Anfsicht.

zu beweisen, dass von Alters her die Heiligthümer in Delos den Athenery gehört hätten (έξ άργαίου δείξαι τοῖς 'Αθηναίοις τὰ 17 ἐν Δήλω [ερὰ προςήχοντα] 1); dies suchte er durch häufige Anwendung des Mythos zu erreichen, wozu ihn dem Urtheil der Rhetoren nach der gegebene Stoff genöthigt hatte. Als eine Probe davon liefern sie folgende Stelle 2: Λέγεται γὰρ τὴν Λητώ αύουσαν τους παϊδας έκ Διὸς έλαύνεσθαι ύπὸ τῆς "Hous κατά γην και κατά θάλασσαν. ήδη δε αύτην βαρυνομένην και απορούσαν είς την γην έλθειν την ήμετέραν και λύσαι την ζώνην έν τῷ τόπω, δς νῦν Ζωστήο καλεϊται. Er begann folglich sogar mit den Vorboten der Niederkunft, welche er auf Attischen Boden verlegt, nach Zoster, wo dem Pansanias zufolge Athena, Apoll, Artemis und Leto einen Altar, hatten. Nach der Erzählung des Aristeides ging Leto von Zoster aus immer nach Osten unter Führung der Athena Pronoia3); von der Landspitze von Attika aber (ἀπ' ἄκρας τῆς 'Αττικῆς) setzte sie über auf die Inseln, und weiter nach Delos, woselbst sie die Artemis und den Apollon den Patroos der Athener gebar \*\*). Unter der Land-

Moier de geseil. S. 55. bill sie anch für ein Geschlecht.] Sollte vielleicht gar ein Phönikischer Dienstein in der Ribb des Phalerischen Gohietes gewasen sein? Mindestens ist es auffallend, dass in Attika selon orie Phönikische Inschriften gefunden worden sind. Am Harpolr. in Zdörg, wo dieselbe Rede angeführt wird, lässt sich darüber nichts Bestimmtes erzeiben.

Schol. Hermog. de ideis S. 389, alte Ausg. Joannes Sikeliota bei Ruhnk. Hist. crit. Oratt. S. 149. Reisk. Max. Plaundes a. a. O. V. S. 481.

<sup>2)</sup> Diese actre ich so hierber wie sie Walz im Planndes heranspiegeben hat; bei Ionnane Sikcitois atelt nord dahei: Fatres at glord alugideur daßinger restir / Agestafe re said / Ardilauer voig 8006; was der der Schen gewise nicht die Worte des Rochers sind, sondern nur der Sinn dessen, was dennischst weitlänftiger ausgeführt war. Zur Sache vorgl. Steph. Byz. in Zeerije, Pansan, I. 31, 1, Aristil. Pennkl. Bd. I. S. 71, Jahb, S. 106. Canter). Mennader Richt de comes. 8.42. Heeren. [Ein kleiner Nachtrag hieren aus einer splitter erschienenen Schrift bei Meier v. den Scheisterichten S. 3.

Auch in Delos war ein Tempel der Athena Pronoia (Macrob, Sat. I, 17.), und der Name derselben wird sogar von ihrer Fürsorge für Leto's Geburt ahgeleitet (Harpokr, Phot. in Πρόνοια, Lex. Seg. S. 293, 26.).

<sup>\*\*) [</sup>Von Apoll hei Hypereides Walz, Rhet, T. VII, p. 956.]

spitze versteht der Scholiast des Aristeides das Vorgebirge Sunion, wo der berühmte Tempel der Athena stand; dieses habe auch Hypereides im Deliakos bezeichnen wollen, und habe also gesagt: οτι ἀπ' ἄκρας τῆς 'Αττικῆς Αητώ ἐπέβη τῆς νήσου1). Hypereides muss nach Augabe der Rhetoren auch hiernächst von der Geburt der Götter gehandelt haben2); ohne Zweifel sehr ausführlich, da seine Weitläuftigkeit im Mythischen von Longin, einem hinlänglichen Kunstrichter, angemerkt wird, welcher zugleich seine gerade in dieser Rede enthaltene Erzählung von der Leto (τὰ περί τὴν Λητώ) dichterischer gehalten (ποιητικώτερα) findet3). Ans zerstreuten Anführungen, vorzüglich bei Harpokration, die 18 Suidas und andere Grammatiker, ohne immer den Deliakos zu neunen, meist ausgeschrieben haben, erkennt man ferner, dass vieles von heiligen Gebränchen und was damit zusammenhängt gesagt war: so kam darin des Wort ανετον (lepòν καὶ ἀνειμένον θεώ τινί)4), 'Αφτεμίσιον (ein Bild der Artemis)5), Opfer für Apollou 6) und das Opfer προηροσία7) vor. Letzteres war bekanntlich ein Opfer für Demeter, und wurde schon seit alter Zeit von den Atheneru für ganz Hellas auf Befehl eines Orakels dargebracht; offenbar sollte die Anführung dieses Opfers dazu

<sup>1)</sup> Schol. Aristid. S. 13. S. 109. Frommel, Bd. III, S. 27. Dindorf. Die Nebenbemerkung des Scholiasten, Hypereides habe hiermit beweisen wollen, die Inseln seien nahe bei Attika, habe ich nicht berücksichtigt; denn sie ist handgreiflich ungereimt.

<sup>2)</sup> Περί των πατρίων του ξερού διαλαμβάνει και της γενέσεως των θεών, beisst es in den Scholiasten zum Hermogenes.

<sup>3)</sup> Longin v. Erbab. 34, 2. [Hermogenes Walz III, S. 219.]

<sup>4)</sup> Etwas verschieden im Cod, E. [Harpokrat.] bei Bekker, womit die

Συναγωγή λέξεων χρησίμων in Bekkers Anecd, Bd. I. S. 399. übereinstimmt. 5) Vergl. Bekkers Anecd. S. 448. in der Συναγωγή λέξεων χοηαί-

μων, wo gesagt wird: ίδίως μεν Τπερείδης ώνόμασε πολλάκις το τής 'Αρτέμιδος αγαλμα, wabrscheinlich in derselben Rede öfter.

<sup>6)</sup> Priscian Gramm. XVIII, S. 229. Krebl. Evravel distat to Anolλωνι όσημέραι, και μερίς αυτώ και δείπνον παρατίθεται. Ένταυθί kann schwerlich auf Athen bezogen werden, da die Rede vor den Amphiktyonen gebalten ist; ich beziehe die Stelle auf Delphi, worauf der Inhalt einzig passt: so dass also die Rede vor einer zu Delpbi gebaltenen Pyläa gesprochen war, [Dagegen Droysen a, a. O. S. 184,] Welche Anwendung der Redner diesem Gedanken gegeben batte, ist nicht erkennbar.

<sup>7)</sup> Harpokr.

dienen, die Würdigkeit der Athener zu beweisen, dass von ihnen auch das Delische Heiligthum für die Ioner oder alle Hellenen verwaltet wurde. Ein Bruchstück beim Athenaos 1), "Καὶ τον χρατήρα του Πανιώνιου χοινή οί Ελληνες χεραννύουσιν". ist vielleicht aus einem ähnlichen Beweise, dass die Berechtigung an die Heiligthümer nicht an die Stelle gebunden sei, sondern eine Gemeinschaft vieler stattfinde, in deren Namen Einer oder mehrere, selbst auswärtige Staaten, das Heiligthum verwalteten; so würden sämmtliche Hellenen als diejenigen angesehen, welche den Panionischen Krater mischten, obgleich das Fest nur ein louisches sei; auch der Delische Tempel sei ein Gesammtheiligthum der Delischen Amphiktyonie, dessen Verwaltung dem Hauptstaate zukomme, wofür natürlich Athen als Mutterstaat der Ioner und der meisten benachbarten Inseln gelten nusste2). Auch war 19 ferner von Colonialverhältnissen die Rede; es kam darin αποικία<sup>3</sup>) in der Bedeutung vor: γράμματα καθ' ἃ ἀποικοῦσί τινες. also als Urkunde über die Gründung der Colonie; so wie προξενία καὶ εὐεργεσία eine Urkunde über verliehene Proxenie und Euergesie ist 1). Nichts scheint natürlicher, als dass Athen auch ienes Verhältniss geltend machte. Nicht mimler möchte die ehemalige Tributpflichtigkeit von Delos an Athen berührt gewesen sein; die Worte bei Harpokration in Σύνταξις: Σύνταξιν έν τῷ παρόντι οὐδενὶ διδόντες, ήμεῖς δέ ποτε ήξιώσαμεν λαβεῖν, erlauben eine andere Auslegung nicht als diese, die Delier seien jetzt niemandem tributpflichtig, Athen aber habe eliemals vou ihnen Tribut empfangen: die Partikel δέ, welche ansgestrichen

 X. S. 424. E. Die Auslegung von Daleeamp ist lächerlich. Aus dieser Stelle ist die Glosse κεραγγύουσε bei Suidas.

<sup>2)</sup> Beim Scholiasten d. Aristoph, Vogel 881, wird aus Hypercides-rewähnt, die Chier erdelaten von den Güttern Heil für Arhen: wielne Stelle man ebenfalls dem Deliakos zugeeignet hat. Sie lautet: O di Tragoifogi è re vi Azako vial öre Xion njeporen ödypracios föröljenser. Statt Xelasö haben Menraina, Valesina, Ruhnken at. A. geschrieben Jyrverj. Steph. Byr, in Xiog.) objetelen wir diesen Reda weiter neithet hemen. Auch feblt alle Urasche, mit Rhinken den Titel einer Rede des Hypereides Kerbervsög anunfechen. Ganz verhecht aber ist es, wenn Valekenner, dem Rühnken (Hist. crit. Oratt.) zu gefällig belpflichtet, bei Plutarch de gior. Alben. 3, des Hypereides Hierarkörö in Zijkansör vertwandeln will. Der Zinannmenhang erfordert dort öffenbar eine Platting der Stellesst eine Deliache ganz nu.

3) Harnoks deshlesst eine Deliache ganz nu.

3) Harnoks de heitest eine Deliache ganz nu.

3) Harnoks.

<sup>4)</sup> Corp. Inscr., Gr., N. 90, 91, 1563.

worden, welche iedoch auch Photios in dem gleichnamigen Artikel anerkennt, muss wieder hergestellt werden. Διδόντες ήμεζς würde den Sinn geben, Athen zahle gegenwärtig niemandem Beiträge, habe aber ehemals welche erhalten; als ob einem Attischen Redner iu Demosthenes Zeiten der Ausdruck hätte entfallen können. Athen zahle gegenwärtig keinem andern Staate Beiträge. Ohne Zweifel endlich hatte Hypereides-auch die bekannte schon früher geltend gemachte Unreinigkeit der Delier besprochen. Diese beruhte auf einer gewissen alten Schuld (παλαιά τις αίτία) 1): welche sollte dies sein, als ein ungesühnter Mord (αγος), dessen Verunreinigung, wie die fortdauernde Anfechtung des Hauses der Alkmäoniden zeigt, selbst Jahrhunderte nicht tilgten? Sopatros zum Hermogenes2) giebt nämlich aus dieser Delischen Rede eine lange Stelle, worin erzählt wird, es seien reiche mit vielent Gold versehene Acoler auf einer Theorie nach Delos gekommen, 20 und vom Meere ausgespült (ἐκβεβλημένοι) auf Rheneia todt gefunden worden: die Delier hätten gegen die Rheneier die Klage der Gottlosigkeit erhoben, die Rheneier aber hierauf gegen die Delier eine Widerklage; hiernächst werden feine auf den Umständen und Muthmaassung beruhende Gründe beider gegen einander vorgebracht, wodurch jede der Partheien es wahrscheinlich zu machen sucht, dass der landern der Frevel zur Last falle, "Warun", sagen die Rheneier, "sollen die Freuden zu uns gekommen sein, die wir weder Hafen noch Handelsplatz noch sonst Verkehr haben? Alle Leute kommen uur nach Delos, und wir selber verkehren meist auf Delos." Da die Delier erwidern, die Fremden hätten in Rheneia Opferthiere kaufen wollen, antworten die Rheneier: "Warum, wenn sie Opferthiere kaufen wollten, wie ihr angebet, brachten sie nicht ihre Sclaven mit, welche die Opferthiere führen sollten, sondern liessen sie in Delos zurück, und setzten allein über? Ueberdies, ungeachtet von der Ueberfahrt bis zur Stadt Rheneia ein rauher Weg von dreissig Stadien ist, welchen sie zum Behufe des Kaufes zurücklegen mussten, setzten sie dennoch unbeschuht über, in Delos

Thukyd, V, I.
 Στάς, S. 183, alter Ausg. bei Walz Bd. IV. S. 448. Auf diese Stelle beziehen sich die Glossen 'Ρηναία (Ρηνεία) und ἀγοφάσαι bei Harnokr. A.

dagegen, im Heiligthum, gingen sie wohl beschult umher." Handgrefflich ist die ganze Darstellung zum Nachtheil der Delier, welche in jenen alten Zeiten, als diese Anklage soll vor Gericht gekommen sein, die Beschuldigung nicht mochten überwunden laben.

8. Welche Gründe ausserdem vor dem Pyläischen Amphiktyonenrath von beiden Seiten vorgebracht werden konnten, ist eine müssige Betrachtung, der sich Valois 1) und Dorville unterzogen haben; über die Eutscheidung aber ist nichts bekannt, weil die Spätern hierüber aus der Rede des Hypereides nichts ersehen konuten. Wenn indessen, woran ich nicht zweiße, eine von mir heransgegebene bei Athen gefundene Urkunde der Attischen Amphiktyonen von Delos 2) in die Zeit des\*) Archon Euaenetos Olymp. 111, 2. gehört, so erkennt man, dass der Tempel damals noch in Attischem Besitze war. Dieses Denkmal enthält das Verzeichniss der herkömmlich den Nachfolgern übergebenen werthvollen Tempelschätze; an ziusbarem auf der Wechselbank liegen-21 dem Gelde waren damals, wenn unsere Verbesserung der Ziffer richtig ist, nur drei Attische Talente vorhanden. Wie lange dieses Verhältniss des Tempels zu Athen noch fortdauerte, ist ungewiss; schon Olymp, 115, 3, verloren die Athener den Besitz sogar von Salamis, and erhielten ihn erst wieder Olymp, 137, 1,3); wohl konnte also anch der Tempel von Delos ihnen schon damals verloren gegangen sein. Ganz unwahrscheinlich aber ist es, dass seitdem Ptolemaeos Philadelphos, der Olymp. 124, 1. zur Regierung kam, die Kykladen besass, den Athenern der Tempel noch als Eigenthum zustand; die Sendung attischer Theorien, welche auch damals noch fortdauerte 4), beweiset nicht das Mindeste für den Besitz des Heiligthums, sondern ist in allen Zeiten, auch bevor die Athener den Tempel inne hatten, gebräuchlich gewesen; daher bereits in den Solonischen Gesetzen Deliasten vorkamen 5). Dass die Delier jedenfalls vor ihrem letzten Unglück, ich meine vor

<sup>1)</sup> Mém. de l'Acad. des Inscr. Bd. V. S. 410. dessen Darstellung nicht einmal den geschichtlichen Verhältnissen genau angemessen ist.

 <sup>2)</sup> Corp. Inser, Gr. N. 159.
 \*) [Im Texte stand ursprünglich nunter den Archon statt in die Zeit des Archon.

<sup>3)</sup> Corp. Inser. Gr. N. 108. vgl, die Addenda,

<sup>4)</sup> Dorville S. 40,

<sup>5)</sup> Staatsh, d. Athen. Bd. 11, S. 217. [112 81,]

ihrer gänzlichen Vertreibung, wirklich in den Besitz ihres Heiligthums gelangt waren, beweisen die Inschriften angenscheinlich. Wir haben noch die Bedingungen, unter welchen sie die Herstellung des Tempels Unternehmern zu überlassen beschlossen hatten 1); die Namen der darin vorkommenden Personen sind theilweise alte Delische, welche früher in der Sandwicher Steinschrift vorkommen: die Delier hatten damals ausser andern Behörden auch ihre eigenen Opfervorsteher (ξεροποιούς), und waren folglich im vollen Genuss ihrer heiligen Rechte. Ausserdem besitzen wir drei Delische Volksbeschlüsse2), wodurch die Aufstellung von Proxenien im Tempel den Opfervorstehern befohlen. und worin überhanpt von dem Heiligthum wie einem eigenen gesprochen wird. Erst Olymp. 153, 2, erhielten endlich die Athener durch Römische Begünstigung die Insel ganz3); die Delier wurden insgesammt vertrieben, wanderten nach Achaia aus, erhielten daselbst das Bürgerrecht, und führten von dort Rechtsstreite über ihr Vermögen gegen die Athener 4). Nunmehr wurde die Iusel, gerade damals ein äusserst blühender Handelsplatz, mit Attischen 22 Kleruchen besetzt; es gicht keine eigentlichen Delier mehr, sondern ein Volk der Athener auf Delos; die einzelnen Personen nennen sich als Athener nach Attischen Gauen; sie haben zwar, wie alle Kleruchenstaaten, eigene Archonten, aber zugleich einen Attischen Epimeletes 5); die ganze Verfassnug ist Attisch, auch der Kalender der Attische. Aus dieser spätern Zeit haben wir noch eine ziemliche Anzahl Denkmäler, darunter zwei bedeutende Beschlüsse<sup>6</sup>), in welchen die Attischen Monate Gamelion nud Elaphebolion vorkommen. II

## Erklärung der Inschrift.

9. Diese Vorerinnerungen über das Verhältniss des Delischen Heiligthums zu Athen schienen wesentlich, um ein sicheres Urtheil über das merkwürdige Denkmal zu gewinnen, welches ich nunmehr erläntern will. Dasselbe ist ein Marmorbruchstück, andert-

Corn. Inscr. Gr. N. 2266. 2) N. 2267-2269.

S. zu Corp. Inscr. Gr. N. 2270.
 Polyb. XXXII. 17.

<sup>5)</sup> S. Corn. Inscr. Gr. N. 2286, und die dort angeführten Stellen

halb Fuss hoch, 11/4 Fuss breit, ungefähr 150 Schritte nordöstlich von den Resten des Prytaneums zu Athen von Hrn. Georg Psyllas, als er neulich ein Haus daselbst baute, in der Nähe eines alten Türkischen Bades gefunden, welches jedoch nicht, wie geglaubt wurde, im Zusammenhange mit dem Denkmal steht; IIr. Dr. Ross hat eine davon gemachte Abschrift drueken lassen1). Unterhalb und am rechten Rande ist der Marmor abgebrochen; der obere Theil ist bedeutend zerstört, weshalb man nicht beurtheilen kann, ob über dem Erhaltenen noch etwas felilt; da die ersten sechs Zeilen etwas grösser geschrieben sind, so könnten sie scheinen der Aufang zu sein; doch ist diese Vorstellung schwerlich haltbar. Links sind Z. 20-24. bis auf Einen Buchstaben vollständig. Die Inschrift ist Z. 1-7. abgerechnet nicht στοιχηδόν eingegraben; die Ziffern sind grösser geschrieben als die andern Buchstaben. Die Formen der Schriftzüge und weniges in ihrer Stellung habe ich berichtigt nach der Urschrift des Hrn. Ross, welche mir Hr. Dr. Funkhänel zugesandt hat; ich ver-23 misse darin noch das 王, welches statt Ξ erwartet wird. Der obere Theil ist schlechterdings nicht herstellbar; von Z. 9. an kann etwas mehr erkannt werden; von Z. 12. aber bis gegen das Ende ist das Meiste mit gehöriger Kenntniss der Sache so der Ergänzung fähig, dass Zusammenhang und Inhalt sich beurtheilen lassen. Ich setze nun die Inschrift, wie sie überliefert ist, hierher, und gebe zugleich die Herstellung derselben, welche nicht ohne Berücksichtigung des Raumes, der auszufüllen war, gemacht ist. Links ist nämlich die Breite bestimmt begreuzt: wie weit aber die Schrift, wenigstens in der Mehrheit der Zeilen rechts anslief, zeigt die unfehlbare Ergänzung der vierzehnten Zeile; auch Z. 17. kann die Ergänzung schwerlich täuschen: jedoch muss man bedenken, dass eine völlige Gleichhelt der Buchstabenzahl nicht erfordert wird, weil der grössere Theil der Inschrift nicht στοιχηδόν eingegraben ist. Die Herstellung wird übrigens im Folgenden theils hinlänglich gerechtfertigt werden. theils durch Uebereinstimmung aller Einzelheiten sich selbst recht fertigen.

In den Jahrbüchern für Phil, und Pädag, von Jahr, Seebode und Klotz, H. Suppl. Bd. 3, Heft (Dec. 1833.) S. 436.

```
NEISANTO XPON O SAPXEIMET AFEITNION MHNA OHN
                                                       -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . NAPXONTOSEYPTEPOSΩS TEAPOD I DONAITHMMISOΩS
                                                                                                                                                             OMHEANTHNPHNEIANSPIEANAN
                                                                                                                                                                                       A DEPIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EI₽O€I∆HIΩNM HNA⊙HNH≲INAPXONTO€KPATHTO€E
                                                                              E LENE TOKAIAI PAP
                                                                                                                                   € ION TOBAAANEIONΩPI € A N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . I€OΩMENO€KATATA€≣YΓΓPAΦA€MI€OΩ€EΩ€KEΦ
                                                                                                                                                                                                                                                                      ΔHAΩ!∆EBOYΦON!ΩNMHNAPXONTO€EYPTEPO€
                                                                                                                                                                                                                  ×××
                                                                                                                                                                                                                                                                                             EPANEMI≤0Ω€ANKAITO €KHPO€KAITA € 0 IKIA €KA
Δ H M Ω O A Λ H 8
A N A Ξ - Δ H M 0
Δ H Λ - Ω N O Φ E
                                                                                                         H H H E E ZYWLII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PHH AP LITANDEA MAGNETAN : PHH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                A I THNIEPANEMIS OQ SANDEKAETH X PO NOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  T X H A : THNGAAATTANTHNAG
                                                                                                                                                                                                                  ۲
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MHNAPX ONT O SAWEY DOS ENDHAQ II EP OS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             THNENPHNEIAIEMISOSSANDEKA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .OQ€TFAPODIQONAITOMMEMI€OQME
                                                                                                                                                                                                                  DANEI SAMENOS D
                                                                                                                                                                                       EDAN EI SAN PITT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NIWO
```

20

| 25                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                          | 5                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                       | 10                            |                                       |                      |                     |            | D*        |            |         |             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|--|
| - xal                                    | .0v, 6                                                                                                              | מוז מוחם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H                                                            | 4]108                                                                      | א ש[ק                                                                         | χ]ει I                                                                  | 1303                                                                     | 800 p                                                                                                                                               | διδόν                                                                      | appro                                                                      | :                                     | :                             | χεφάλ                                 | •                    | 1                   | ٠          | ٠         | ١          | ٠       | 1           |  |
| נו של שלו                                | igrε ώς                                                                                                             | 0240%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,10                                                         | angrov                                                                     | Sozaozo                                                                       | Ιοσιόηϊ                                                                 | 30/113                                                                   | είσαντο<br>ήλω δὲ                                                                                                                                   | zi zovs                                                                    | lov di                                                                     | ήγοραι                                | :                             | atov à                                | ٠                    | •                   | ,          | •         |            | •       | ٠           |  |
| -xal] την εν 'Ρηνεία εμίσθωσαν δέχα [ετη | .ου, ώςτε άποδιδόναι τόμ μεμισθωμέ[νον έκάστον τοῦ ἔτους τημ μίσθ.<br>ωσιν :ΤΧΗΔ: τὴν θάλατταν τὴν Αθ[ηναίων οὐσαν? | $-$ 501αοχ $^{\prime}$ αμή αρχη μου $^{\prime}$ [δ] $^{\prime}$ [δ] $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ | ΗΗΗΔΙ'-[:] των δε άλλων έτων : ΠΗΗΗΗ [την γεν την εν 'Ρηνεί- | μ]ισθωμένους κατά τὰς ξυγγραφάς, μισθώσεως κεφ[άλαιον του μέν πρώτου έτους | ή]ν άρχοντος Εύπτέρους, ώςτε αποδιδόναι τήμ μέσθωσ[ιν απάντων τούτων τούς με- | χ]ει Ποσιδηϊών μην Αθήνησιν ἄργοντος Κράτητος, έ[ν Δήλω δε Ποσιδηϊών μ- | ίλουν εμίσθωσαν και τούς κηπους και τὰς οἰκιας και Ιδέκα ετη, γούνος ἄο- | έδα]νείσαυτο, χρόνος άρχει Μεταγειτνιών μήν 'Αθήν[ησιν άρχοντος Κράτητος,<br>έν] Αήλω δὲ Βουσονιών μην άργοντος Ελπτέρους. Γτην νήν την έν Αήλο την | διδόναι τους] δανεισαμένους ΔΤΤΤΧΧΧΔ[ΔΔ: τό, τε άρχατον και τους τόκους ών | άργυρίου δὲ] έδάνεισαν ΠΤΤΤΤΔΔ[:] έπιδε[χάτοις τόχοις πέντε έτη, ώζτε άπο- | ήγοραν]όμησαν? τὴν 'Ρηνείαν ῶρισαν ἀν | σιον τὸ βαλανείον ἄρισαν τ[ὸ? | κεφάλαιον άργυρίου] ξύμπαν [vi ΜΗΗΗΗΔ |                      | ,                   |            |           |            |         | ,           |  |
| α εμίο                                   | αι τομ<br>αι τομ                                                                                                    | dov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                           | 505                                                                        | ,5aod3                                                                        | , Agni                                                                  | 20 10×                                                                   | η αφη<br>Χόχ Sc                                                                                                                                     | σαμέν                                                                      | εισαν                                                                      | (v? 7)                                | ν τὸ β                        | υ] ξύμ                                | 670                  | ,                   | ,          |           |            |         | ,           |  |
| θωσαν                                    | կո սոյ                                                                                                              | Ev An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | λλων                                                         | ppggg                                                                      | aste d                                                                        | יוסני נ                                                                 | ric su                                                                   | ει Μετ                                                                                                                                              | Dus AT                                                                     | HILL                                                                       | ν 'Ρηνε                               | αλανεί                        | παυ                                   | έγένετο, καὶ αί παρὰ | Δηλίων όφειλόντ[ων? | Avaglonuos | Δημοθάλης | Bovluxlig? | Eavens? | Διόφ[αντος? |  |
| δέχα                                     | λ]& <i>ν', α</i><br>α]϶παα                                                                                          | φ [δ] φι<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401                                                          | m Syd                                                                      | ποδιδό                                                                        | 07020                                                                   | 2003 X                                                                   | apetent<br>Specent                                                                                                                                  | XXII                                                                       | [][07]                                                                     | ໃດນ ພິເ                               | υ ώρι                         | HHE                                   | aut a                | ν όφει              | - Sonte    | άλης -    | Shy s      | - 55    | ,502Az      |  |
| [413]                                    | ον έχα<br>ναίων                                                                                                     | [II] or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E F                                                          | ισθώσε                                                                     | ווז זמע                                                                       | ς Κράι                                                                  | 202 10                                                                   | ου μη<br>Ενατέο                                                                                                                                     | XΔ[ΔZ                                                                      | ¿ enide                                                                    | ρισαν ι                               | <i>σαν τ</i> [0               | ИΗΔ                                   | June 1               | λόντ[ω:             |            |           |            |         |             |  |
|                                          | 0000v 1                                                                                                             | שלני שלנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ξ.                                                           | 53× 5m                                                                     | μμίσθ                                                                         | 2016                                                                    | olxinc                                                                   | 7. deh.                                                                                                                                             | , 76,                                                                      | 102.0x]                                                                    | עץ                                    | 39                            |                                       |                      | ν.                  | •          | '         | •          | •       | '           |  |
|                                          | ? žož što                                                                                                           | σηνησι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                            | ρ[άλαιο                                                                    | ωσ[ιν .                                                                       | E u Ar                                                                  | , mx                                                                     | מוסוף]ש                                                                                                                                             | χο <i>ύ 37</i>                                                             | S 20×0                                                                     | •                                     | •                             |                                       | •                    | •                   | 1          | •         | •          | •       | ٠           |  |
| •                                        | - su                                                                                                                | ποχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zy apz                                                       | υ του ·                                                                    | άπάντα                                                                        | ίλω δὲ                                                                  | [86                                                                      | άοχου ,                                                                                                                                             | atov x                                                                     | us πέν                                                                     |                                       | '.                            |                                       | •                    | ,                   | ٠          | •         | ٠          | •       | ٠           |  |
| ٠                                        | μίσθ                                                                                                                | - Soz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ufiz a                                                       | μέν π                                                                      | υ τού                                                                         | Ποσιδ                                                                   | 17 m                                                                     | ros Ke                                                                                                                                              | d0 700                                                                     | 13 33                                                                      |                                       |                               |                                       | ٠                    | ,                   |            |           | ,          | ,       | ,           |  |
| •                                        | •                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ι α3                                                         | ρώτου                                                                      | 101 AC                                                                        | משוח                                                                    | σάρογ                                                                    | άτητος<br>Ιο                                                                                                                                        | \$ 10x01                                                                   | , <b>ω</b> ζτε                                                             |                                       |                               |                                       |                      | ,                   |            |           |            |         |             |  |
|                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phrei-                                                       | 54013                                                                      | -3μ S.                                                                        | -                                                                       | E<br>E<br>E                                                              | 3"                                                                                                                                                  | ບຣ ຜ້ນ                                                                     | άπο-                                                                       |                                       |                               |                                       |                      |                     |            |           |            |         |             |  |
|                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                       |                               |                                       |                      |                     |            |           |            |         |             |  |

10. Die Urknude ist rein und vollständig in der Ionischen Schreibweise eingegraben; sie ist eine Attische Staatsschrift, und da diese nicht früher als unter dem Archon Eukleides Olymp. 94, 2. in Ionischer Art geschrieben wurden, so kann dieses Denkmal in dieser Form nicht älter als Olymp. 94, 2. sein: dass in einer Inschrift aus Olymp. 93.1) durch Nachlässigkeit eines wahrscheinlich jungen Schreibers einige Annäherung an die Ionische Schrift 25 vorkommt, kann dagegen nichts beweisen. Wie lange nach Eukleides die Inschrift eingegraben sein möchte, kann allein aus orthographisch-paläographischen Gründen bestimmt werden. Der erste derselben ist dieser: statt OY steht darin durchweg O, ausser Z. 15. in dem Worte Βουφονιών. Aber auch vor Eukleides schon findet sich OY in gewissen Wörtern, wie in ovros, ov, obgleich nicht immer, doch häufiger; ebenso nach Eukleides in den Zeiten, in welchen übrigens O noch herrschend ist: und gerade in einem Eigennamen des Monates ist jenes OY am wenigsten auffallend. Da dieser also nicht in Betracht kommt, gehört die Inschrift in das Zeitalter, da O fortdauernd statt OY bis auf solche bestimmte Ausnahmen herrschend war. Dieses war nicht länger als Olymp. 101-102, wie die Inschriften zeigen. Die Sandwicher Steinschrift aus Olymp, 101, hat wie alle früheren Inschriften noch das Q allein; aber schon Olymp. 101-103. tritt ein Schwanken zwischen beidem ein, wie die Denkmäler unter den Beschinssen N. 85. 87. 88. zeigen, wovon das erste sogar bestimmt in Olymp. 101, 1, unter Charisandros gehört; dieselbe Schwankung zeigt der Volksbeschluss für Dionysios I. Tyrannen von Syrakus in Olymp. 102, 2-3.2) Ein anderes Bruchstück3) aus Olymp, 102, 4, worin der Laut ov nur einmaf vorkommt und O geschrieben ist, verdient kaum Erwähnung. Die Actenstücke der folgenden Zeit, aus Olymp, 106, 2. unter dem Archon Kallistratos (N. 90. 91.), Olymp, 108. 4. unter Eubulos (N. 93.). Olymp. 107-109. unter einer ganzen Reihe Archonten (N. 155.),

Corp. Inser. Gr. N. 149. Umgekehrt findet sich offenbar aus alter Gewohnheit des Steinschreibers noch XΣ statt Ξ N. 525. nach Enkleides.

Corp. Inser. Gr. Add. N. 85, b. S. 898.

<sup>3)</sup> N. 85, c, in den Addendis.

Olymp. 109, 1. in einer von Mustoxydi mitgetheilten noch ungegedruckten von den lεροποιοίς verfassten Weihinschrift unter dem Archon Lykiskos, ferner von Olymp. 110, 1. unter Theophrastos (N. 530.), von Olymp. 111, 2, wie ich glaube unter dem Archon Euaenetos (N. 159.), von Olymp. 111, 3. 4. unter Ktesikles und Nikokrates (N. 157.), von Olymp. 114, 1. unter Hegesias (N. 99.), der Volksbeschluss des Demades (N. 96.), und eine andere Inschrift der Demosthenischen Zeit (N. 459.) geben mit einer einzigen Ausnahme in N. 159. OY schon beständig: einzelne Ausnahmen kommen dennoch auch snäter in gangbaren Formeln vor. \*) Nach dem ersten Kenuzeichen kann also die Inschrift wicht leicht unter Olymp. 102. herabgerückt werden, und passt völlig in die 26 Zeit der Sandwicher. Der zweite Grund zur Bestimmung, wie lange nach Eukleides das Denkmal gesetzt werden könne, ist orthographisch-grammatisch, indem Z. 9. 19, ξύμπαν und ξυνγραφάς vorkommt. Bekanntlich ist ξύν alt Attisch und namentlich Thukydideisch; in den Staatsschriften, welche von wohlerfahrnen und eingeübten Schreibern eingegraben wurden, wird das Vorherrschen des Łúv vor Eukleides, des σύν aber nach demselben leicht bemerkhar. Auch vor Enkleides jedoch ist σύν bereits gebräuchlich gewesen, zumal in den letzten Jahren vor demselben, und ich habe mir daher in Ergänzungen, wo darauf nichts ankam, dasselbe etliche Male erlaubt!). Das älteste Beispiel, in der Liste gefallener Krieger aus Olymp. 80, 3. [Σ]υνφέρμιος (N. 165, 46.) beruht freilich nur auf Ergänzung, die aber genau den Raum erfüllt; es ist indess nicht von Bedeutung, da auf Eigennamen der gangbare Sprachgebrauch wenig Einfluss hat; und Attisch ist der Name gewiss nicht, obgleich ihn ein Athener trug. Was von Volksbeschlüssen und Bündnissen vor Eukleides übrig ist, hat grossentheils ξύν, namentlich das Bündniss mit Erythrae aus der Kimonischen Zeit (N. 75. b.) 2), das Bündniss mit Rhegium Olymp. 86, 4. unter dem Archon Apseudes (N. 74.), desgleichen ein mit gegenwärtiger Inschrift zusammen

Corp. Inser. Gr. N. 73, 144. (S. 208, a.)
 Bd. I. S. 891, in den Addendis.

<sup>\*) [</sup>Vergl. Securk. S. 20. O statt ov im Genitiv steht oft in der Rechnungsablage der ἐπιμελητεί τῶν νεωρίων απο Olymp. 113, <sup>3</sup>/<sub>4</sub>. In Securk. XIII. XIV. at dies nicht überall ersichtlich; vergl. Ἐφημ. ἀρχαιολ. φυλ. 45.]

Drawing Google

herausgegebenes Bruchstück eines öffentlichen Beschlusses, worin Perdikkas König von Macedonien vorkommt, welches Actenstück spätestens im Anfange des Peloponnesischen Krieges verfasst war. Σύν dagegen findet sich in einem andern Bruchstück vor Eukleides (N. 77.), und durchaus und häufig in dem Volksbeschlusse des Kallias (N. 76.), welchen ich in Olymp. 90, 2. gesetzt habe, und nicht gerne weiter herabrücken möchte; der besondere Gebrauch des Verfassers konnte hier dem gemeinen Gebrauche um etliche Jahre voransgeeilt sein. Wenigstens dauert Eur länger in den eine ziemlich zusammenhäugende Folge bildenden Urkunden der Schatznjeister fort; wobei man freilich bedenken muss, dass iu einem grossen Theile derselben, nämlich den Uebergabe-Urkunden, der Nachfolger immer das Actenstück seines Vorgängers vor Augen hatte, und also mit den daraus entlehnten gangbaren Formeln auch ξύν sich fortpflanzte. Die Uebergabe-Urkunden N. 138. 139, 141, umfassen den Zeitraum von Olymp, 87, 3, bis 90, 2, und haben ξύν; die Rechnungen N. 144, 145, wabrscheinlich aus Olymp, 91, 3, und 92, 1, desgleichen: dass dieses auch 27 N. 146. (wahrscheinlich aus Olymp. 92, 2,) vorhanden war, beweiset das von X€ übrige X in der neunzehnten Zeile. Aber N. 147, welche Inschrift sich bestimmt auf Olymp, 92,3, bezieht, kommt ξύν bereits nur einmal in der früheren Mustern nachgeformten Ueberschrift vor, dagegen nachher immer und zwar einundzwanzigmal σύν; und N. 148, 149, (offenbar aus Olymp, 93.) ist das letztere allein zu finden. Wir können daher sagen, dass in Olymp. 90-92, sich der Gebrauch des σύν allmählig verbreitete und somit ξύν beinahe ganz aufhörte. Nach Eukleides aber herrscht jenes vollends, wie in den Inschriften der Schatzmeister unter dem Archon Ithykles Olymp. 95, 3. (N. 150.) und unter Dexitheos Olymp. 98, 4. (N. 151, 11.), in den Volksbeschlüssen für Diouysios aus Olymp. 102, 2/3. (N. 85, b.)1) und für Straton den König von Sidon aus Olymp. 101-103, (N. 87.), wo namentlich σύμβολα vorkommt; desgleichen in der Inschrift aus dem Jahre des Hegesias Olymp. 114, 1. (N. 99.). Weiter herabzugehen ist überflüssig. Nnr N. 86. findet sich ξυμβόλων und

<sup>1)</sup> Bd. I. S. 898, in den Addendis,

ξυμβολάς; aber wiewohl auch O und OY daselbst schwankt, trägt diese Inschrift doch mehrere schon früher nachgewiesene Spuren, dass dieselbe kurz nach Enkleides verfasts sein müsse. Nach diesem Kennzeichen scheint es also ratisamer, uuser Denkmal näher am Olymp. 94, 2. als am Olymp. 102, zu rücken. Auch der Z. 7. vorkommende Gebrauch des E statt εε in OΦΕΛΟΝΤ passt in diese Zeit, wiewohl daraus kein so bestimutes Kennzeichen für die engere Begrenzung derseiben hergenommen werden kann.

11. Je zuverlässiger das paläographische Ergebniss ist, dass die Inschrift in dem Zeitraume von Olymp. 94, 2, bis Olymp. 102. eingegraben sei, desto mehr verwirrt Anfangs die entgegengesetzte Bemerkung, dass die obwoid lückenhaften doch mittelst der Kritik völlig zur Kiarheit kommeuden Zeitbestimmungen, welche darin enthalten sind, vor den Anfang des Peloponnesischen Krieges zurückweisen; so dass dieses Denkmal das älteste ist, was wir über die Verhältnisse des Delischen Tempels bis jetzt besitzen: dass es nämlich darauf bezüglich sei, kann einstweilen aus dem Folgenden vorausgesetzt werden. In Verhandlungen, die für verschiedene Staaten bestimmt waren, oder woran mehrere Theil nahmen, datiren die Alten nach der Zeitrechnung der verschiedenen 28 Staaten. So in dem Bündniss der Athener und Lakedaemoner 1): "Αρχει δὲ τῶν σπονδῶν "Εφορος Πλειστόλας, 'Αρτεμισίου μηνός τετάστη φθίνοντος, έν δε 'Αθήναις "Αργων 'Αλκαΐος, Έλαφηβολιώνος μηνός έκτη φθίνοντος. Inschrift N. 1702. "Αρχουτος Καλλικράτεος, μηνός Βουκατίου (zu Delphi), έν δὲ Αίτωλία στραταγέοντος τὸ δεύτερον . . . . ιτύρου, μηνὸς Πανάμου. Ν. 1707. "Αρχοντος Στρατάγου, μηνός Ποκίου, ώς 'Αμφισσείς άγοντι, έν Δελφοίς δὲ άρχοντος Πυβρία, μηνὸς 'Hoακλείου. Dreifache Daten kommen in den Erkeuntnissen eines Austrägegerichtes über Streitigkeiten zweier Staaten vor, wie Ν, 2265. πέμπτης ἀπιόντος τοῦ Ἱππιῶνος μηνὸς ἐπὶ - - των μετά 'Αρχεβίου, ως Έρετριεῖς, ως δε Νάξιοι έπι ίερέως

Thukyd. V, 19. "Aoges wird hier gewöhnlich falsch verstanden; es heisst: "der Anfang des Bündnisses ist das Jahr des Ephoros" u. s. w. Siehe Corp. Inscr. Gr. Bd. I. S. 29. S. 877.

τοῦ Διονύσου Φιλοχρίτου τοῦ - - - - - μηνός, ώς δὲ Πάοιοι έπ' ἄργοντος u. s. w. N. 2905. I. ist es ähnlich; nur findet sich dort eine doppelte Ausfertigung des Erkenntnisses der Rhodier, die eine für Samos mit Rhodischer und Samischer, die andere für Priene mit Rhodischer und Prienischer Zeitbestimmung\*). In Sachen des Delischen Tempels datirte die Attische Tempelbehörde, als Delos noch ein eigener Staat war, nach Attischer und Delischer Zeitrechnung mit Voraustellung der Attischen, wie in der Sandwicher Steinschrift (N. 158.) §. 1. Τάδε έπραξαν 'Αμφικτύονες 'Αθηναίων από Καλλέου άργοντος μέγρι τοῦ Θαργηλιώνος μηνὸς τοῦ έπλ Ίπποδάμαντος ἄργοντος 'Αθήνησι, έν Δήλω δὲ ἀπὸ Ἐπιγένους ἄρχοντος μέχρι τοῦ Θαργηλιώνος μηνός του έπὶ Ίππίου ἄργοντος. S. 4. έπὶ άρχόντων 'Αθήνησι Χαρισάνδρου, Ίπποδάμαντος, έν Δήλω δὲ Παλαίου, Ίππίου. Ebendas, ἐπὶ Ίπποδάμαντος ἄργοντος Αθήνησι, έν Δήλω δὲ Ίππίου. \$. 7. έπὶ ἀρχόντων 'Αθήνησι Καλλέου, Χαρισάνδρου, Ίπποδάμαντος, Σωχρατίδου, έν Δήλω δὲ Ἐπινένους n. s. w. ebenso \$, 8, endlich \$, 9. έπὶ Χαρισάνδρου ἄρχοντος 'Αθήνησι, ἐν Δήλω δὲ Παλαίου. Hiernach wird man erkennen, nach welcher Regel die Zeitbestimmungen Z. 14 f. Z. 17 f. Z. 21 f. erganzt sind: da die zweite Zeitangabe sich in allen Beispielen mit de anknupft, wird man angeben, dass Z. 22. IE in ΔΕ (έν Δήλφ δέ) zu verwandeln sei. Die Ergänzung der Namen der Archonten und Monate kann erst unten gerechtfertigt werden; davon abgesehen aber ist es angenscheinlich, dass hier sowohl als in obigen Beispielen nach Attischer Zeitrechnung zuerst, dann nach Delischer datirt sei, beidemale unkt Angabe des Archon und des Monates. Nun sind Z. 17. 22. Krates und Apseudes die Atti- 29 schen Archonten. Nach Eukleides aber kommen beide nicht vor; bis Olymp. 118, 2. ist unsere Liste der Archonten vollständig; von da bis Olymp. 123, 2. bezeichnete nicht der Archon, son-

<sup>9) [</sup>N. 1607, ist auch doppeltes Datum, aber nicht in einem Staats-beschluss, sondern in einem Privatvertrag, was ein anderer Fall ist. Ex allo genere ist N. 1567, von einem kl. Staat; dort ist aber nur ein Datum nach zwei verschiedenen Archonten, deren zweiter vielleicht, wie Bergk will, vielmehr ein vorgeesteter kind guoppog, ist]

dern ein legeng των Σωτήρων die Jahre; dieser aber konnte in keinem gleichzeitigen Denkmal ἄρχων genannt werden, sondern nur später in gelehrten Arbeiten1); und auch unter diesen Priestern, deren melste wir kennen, kommen Krates und Apseudes nicht vor. Also müssten sie nach Olymp. 123, 2. Archonten gewesen sein; aber dagegen entscheidet sowohl das paläographische Gepräge der Inschrift, wonach wir nicht unter Olymp. 102. herabgehen können, als die Geschichte des Delischen Tempels. wie sie oben entwickelt lst, da das Denkmal einer Zeit angehören muss, da Delos noch ein eigener Staat, das Heiligthum aber in Attischem Besitze war. Doch wozu bedarf es so vieler Umschweife? Apsendes, welcher an der zweiten Stelle genannt wird, ist der bekannte Archon von Olymp. 86, 4. Vor ihm erscheint Krates in unserer Inschrift; dieser wird also sein Vorganger sein. Diodor 2) bezeichnet nun freilich das Jahr Olymp. 86, 3. έπ' ἄργοντος 'Αθήνησι Χάρητος: aber die Archontennamen sind in seinem Werke öfters etwas verändert, entweder weil er selber schon keine gute Liste hatte, oder weil spätere Abschreiber seinen Text entstellt haben; ausser bei ihm aber finden wir bis jetzt diesen Archon nirgends: offenbar ist also Χάρητος in Koarntoc zu verwandeln\*). Die Inschrift bezieht sich demnach auf Olymp. 86, 3. 4." und die Urkunde selbst ist damals verfasst, aber die erhaltene Abschrift nicht vor Olymp. 94, 2. and nicht nach Olymp, 102, eingegraben. Nur die Erhaltung oder die grössere Zugänglichkeit der Urkunde konnte der Zwerk dieser neuen Aufzeichnung seln, möge nun die vorhandene Abschrift der Urkunde aus den Acten oder von elnem älteren Stein übertragen worden sein. Hier bietet sich zuerst der Gedanke dar, als um Olymp. 108, 3. der Rechtshaudel über den Besitz

Vergl. zu Corp. Inser. Gr. N. 90. Etwas anders drückt sich Clinton ans Fast, Helt. S. 380. vergl. Proorn. S. x111. doch nicht besser: was für obige Beweisführung wesentlich ist, folgt übrigens auch aus seiner Auffassung.

XII, 35.

<sup>\*) [</sup>Krates kommt als Archon vor in einer im J. 1835, auf der Burg gefundenen Inschrift. Lect. Katal. Sommer 1837. S. Kl. Schriften Hand IV.]

des Tempels vor die Amphiktyonen gebracht wurde, möchten die Athence die ihren alten Besitzstand betreffenden Actenstücke hervorgesucht und neu ausgestellt haben; soweit wir aber urtheilen können, haben sie damals, wie oben gczelgt ist, ihre vorzüg- 30 lichsten Rechtsgründe aus viel älterer Zeit hergeholt; und das Paläographische weiset uns jenseits des Zeitalters jenes Rechtshandels. Nothdürftig kann die Steinschrift allerdings in dieselbe Zcit gesetzt werden, in welcher die Sandwicher verfasst ist; und es wäre möglich, dass sie damals, vielleicht nebst mehrern ähnlichen, zur Vergleichung oder aus irgend einem andern Grunde mit jener zusammen gestellt worden: aber die paläographische Betrachtung führte uns am melsten dahin, das Denkmal gehöre in die nächste Zeit von Eukleides ah. Sollten also nicht die Athener damals, als obiger Darstellung zufolge die Delier, nach der Secschlacht bei Acgospotamol, ihre Rechte auf den Delischen Tempel geltend gemacht hatten, åltere Actenstücke neu ausgestellt haben, um ihre gute Verwaltung des Tempels zu beweisen, und bei ähnlichen Versuchen gegen Ihren Besitz darauf sich beziehen zu können? Dies finde ich am wahrscheinlichsten. Da die alte Form Eur damals wenigstens noch nicht gänzlich verschwunden war, konnte diese um so leichter aus der ursprünglichen Urkunde auch in diese Abschrift übergehen.

12. Wem die Geschichte des Delischen Heilighunus gegenwärtig ist, und wer namentlich die Sandwicher Steinschrift genau kennt, der ersieht auf den ersten Blick, dass diese in Attika gefundene, nach Attischen und Delischen Archonten datirende Inschrift auf die Attische Verwaltung des Delischen Heiligthunus bezüglich ist, und eine jedoch nur ganz allgemeine Rechenschaft über diese euthält. Die Behörde selbst erscheint in dem Bruchstücke nicht; da ihre Rechnung nindestens zwei Jahre, Olymp. 86, 3. 4. umfasst, so müsste die Behörde entweder mehrjährig gewesen sein, was nicht wahrscheinlich ist, oder die Abrechnungen folgten einem Cyklus, wie die Rechenschaften der jährigen Schatzmeister der Athenä jederzeit vierjährig von deu grossen Panathenäen zu den grossen Panathenäen zusammengestellt wurden: wie ferner die Amphiktyouen von Delos, obgleich sie einzeln jeder ein einziges Jahr in Aute waren, doch ihre Beecheuschaft

vierjährig zusammenstellten, ohne die einzelnen Jahre überall zu unterscheiden. Der Cyklus der letztern 1) stimmt aber mit demjenigen, welcher hier zum Grunde liegt, keineswegs überein; denn Olymp. 86, 3. 4. gehören in einen und eben denselben, während jener Amphiktyonische Cyklus mit dem vierten Olym-31 piadeniabre beginnt. Dass die Behörde, welche nusere in Olymp. 86, 3. 4. gehörige Rechnung abfasste, den Namen der Amphiktyonen geführt habe, ist nicht erweislich; eben so wenig, dass sogenannte Deliasten sie abgelegt haben; wir lassen also den Namen der Behörde dahingestellt, und bemerken nur, dass sie die Finanzen des Tempels dürfte ganz neu geordnet haben, da sie selber das Capital erst zu einem Ganzen zusammengebracht zu haben scheint. und die Grenzen der zu verpachtenden Grundstücke bestimmt hatte. Nicht unwahrscheinlich ist es überdies, dass diese geordnetere Verwaltung des Tempelgutes in der Absicht geschah, aus den Einkünften die grosse Festfeier und die Spiele zu bestreiten, sobald das Vermögen und die Einkönfte würden eine bestimmte Höhe erreicht haben: auf diese Weise wurden öfter heilige Spiele gegründet, namentlich zu Korkyra und Aphrodisias 2); und zu dieser Ansicht stimmt es vortrefflich, dass Olymp, 88, 3, die grosse Penteteris von den Athenern zum ersten Male gefeiert wurde, und in Olymp. 100-101. die Ausgaben für die Feier des Festes und der Spiele Insgesammt, sogar der Ausfuhrzoll für die Opferstiere der Theorie, aus den Tempeleinkünften bestritten werden mussten3). Leider ist ein sicheres Urtheil hierüber uns dadurch geraubt, dass der Anfang des Denkmals verloren ist. Z. 2-6. sind bloss Namen übrig; dass alle diese Namen (und es müssen ihrer noch mehrere gewesen sein) aus der Bezeichnung der Attischen Behörde übrig seien, ist nicht anzunehmen; eher könnten es Namen von Schuldnern sein, da zumal Z. 7. Δηλίων δφειλόντων oder etwas Aehnliches stand. Z. 2. kann der Name auch Διοφάνης gewesen sein. Ueber Z. 8, lässt sich durchaus nichts bestimmen; αί παρά - - - kann auf erfolgte

<sup>1)</sup> S. S. 4. dieser Abhandlung.

<sup>2)</sup> Corp. Inscr. Gr. N. 1845, 2741.

<sup>3)</sup> Marm. Sandw. §, 5,

Zahlungen oder Einforderungen gehen, wie in der Sandwicher Steinschrift S. 4. εἰςεπράχθη μηνυθέν παρὰ Πύθωνος Δηλίου. Z. 9. war aber eine Summe aller vorhergegangenen, nicht mehr vorliegenden Geldposten zusammengezogen; die Ergänznng πεφάλαιον ἀργυρίου] ξύμπαν kann schwerlich weit fehlen: fast dieselbe Formel steht in der Inschrift N. 145, 161), Hiernächst ist von Grenzbestimmungen die Rede: Z. 10. τὸ βαλανεῖον ωρισαν. Dieses Badehaus war vielleicht Tempelgut, braucht aber nicht dasjenige zu sein, was die Sandwicher Steinschrift S. 10. nicht 32 als Eigenthum des Tempels, sondern als Greuze eines dem Tempel zugehörigen Grundstückes auführt. Z. 11. wird eine zweite Grenzbestimmung berührt, welche sich auf Rheneia, nämlich anf die nachher genannten heiligen Grundstücke daselbst bezieht: την 'Ρηνείαν ώρισαν. Da, wie gezeigt werden wird, bei der Verpachtung des Landes zuerst das Delische, nachher das Rheneische genannt war, die Abgrenzung des Landes aber zur Verpachtung in Verhältniss gestanden haben muss, so wird hierans wahrscheinlich, dass die erstere Grenzbestimmung, wobei das Badehaus genannt ist, sich auf Delos bezog. Das vorhergehende OMHEAN wüsste ich nicht anders zu ergänzen als durch npogανόμησαν: es ware denkbar, dass die Attische Behörde den Delischen Agoranomen, die aus einer Inschrift 2) des unabhängigen Delos bekannt sind, die Grenzbestimmung überlassen hätte: wiewohl es nicht möglich ist, hier einen Zusammenhang in die Worte zu bringen, und das Bestimmtere zu ermitteln. Wie nun erstlich die Zusammenbringung einer Geldsumme, dann die Abgrenzung von Ländereien, und zwar eine doppelte, im Vorigen erwähnt war, so wird nächstdem von Z, 12. an von Ausleihung des Geldes und Verpachtung zweier gesonderter Partien von Grundstücken gesprochen, nämlich derer auf Delos und derer auf Rheneia, woran sich noch etwas über Verpachtung von Gewässern anknüpft. Die Behörde legte unstreitig dar, auf welche Weise sie das Capital des Tempels zusammengezogen, und das Grundeigenthum festgestellt hatte; hiernächst aber, wie jeues ausgethau, dieses verpachtet worden sei: gerade wie die Herakleischen Tafeln

Vergl. dazu die Erläuterung S. 215 b. und auch N. 157. 158.
 N. 2266.

Boeckh's Schriften, V.

die Vermessung und Grenzbestimmung des Dionysischen beiligen Landes zum Behufe der hierauf erfolgten Verpachtung nachweisen. Dieses ist der Zusammenhang des Gauzen, soweit dasselbe erhalten lst; wir betrachten nun noch insbesondere die darin enthaltenen allgemeinen Angaben erstlich über die Austeilung des Geldes, sodann über die drei Pachtverträge, wovon jedoch nur die beiden ersten sich genatuer bestimmen lassen.

13. Jene in der neunten Zeile offenbar als Zusammengebrachtes aufgeführte Summe beträgt 55,410 Drachmen; sie war vielleicht aus vielen kleineren Posten zusammengezogen, welche unter einem Talent waren, und ist deshalb nicht nach Talenten angegeben, sondern mit Anwendung des in solchen Attischen 33 Rechnungen sonst ungewöhnlichen Zeichens [¥] für 50,000 Drachmen; wie in der Sandwicher Steinschrift1), jedoch nicht in Summen der Rechnung seibst, sondern nur zur Bezeichnung der besonders aufgeführten Geldstrafen M für 10,000 Drachmen vorkommt, Ob die Ziffer, worin die Geldsumme ausgedrückt ist, ganz vollständig vorliegt, bleibt ungewiss; felilte etwas, so hetrug es weniger als 40 Drachmen, und ist also von geringem Belang. Sicher ist aber, dass die Behörde 9 Talente 20 Drachmen ausgeliehen hat (Z. 12.): offenbar ist dieses die Hauptmasse des vorigen Geldes, welches 9 Talente 1410 Drachmen betrug: die übrigen ungefähr 1400 Drachmen müssen zu Bedürfnissen des Heiligthums ausgegeben worden sein, ausgenommen vielleicht einen kleinen Bestand, und werden wie die Ausgaben in der Sandwicher Steinschrift in einem andern Theile dieser Rechenschaft verzeichnet gewesen sein. Wie nun nachher in den Pachtverträgen das jährliche Pachtgeld und die Anzahl der Jahre, wie lange die Pacht dauere, und der Anfangspunkt der letztern bestimmt ist, so ist unverkennbar hier der Zinsfuss, die Anzahl der Jahre, auf welcbe verliehen worden, und der Aufangspunkt des Leihvertrages bestimmt. Zwar enthält das Bruchstück nur vom Anfangspunkte des Vertrages etwas Deutliches; aber aus der Vergleichung der Z. 13. erhaltenen Geldbestimmung mit der ausgeliehenen Summe geht hinlänglich hervor, dass das Capital auf eine Reihe von Jahren, also unaufkündbar für diesen Zeitraum ausgethan war,

Vergl, Staatsh. d. Athen, Bd. II. S. 222. welche Stelle hiernach etwas zu ändern sein wird. [S. II<sup>2</sup> 87.]

zum Theil vielleicht an Handeltreibende und Wechsler, was später von den Attischen Amphiktyonen von Delos geschah 1), desgleichen an Staaten, wie in der Sandwicher Steinschrift, aus welcher wir zugleich sehen, dass viele Gelder mindestens vier Jahre bei denselben Schuldnern standen. Ganz nothwendig musste der Zinsfuss ausgedrückt sein: diesen bestimmt man entweder nach dem monatlichen Zins vom Hundert, wie ἐπὶ δραγμῆ, oder nach dem Theile des Capitals, welcher als jährlicher Zins zum Capital zuzuschlagen ist, wie ἐπιδεκάτοις τόκοις, das ist genau genommen zu solchen Zinsen, wonach zu 100 jährlich 10 zugeschlagen werden. Unmittelbar nach der Summe des Ausgeliehenen steht aber in dem Bruchstücke ΕΠΙΔΕ, welches sich als ἐπιδε[κάτοις τόxois] darbietet: ein Ausdruck, der gerade bei Verleihung nach Jahren gebräuchlich ist. Wie ich früher vermuthet habe2), wur- 34 den Tempelgelder gleich dem Vermögen Minderjähriger nur gegen gute Sicherheit verliehen, womit der mässige Zinsfuss von 10 vom Hundert, der unter dem gewöhnlichen steht, sehr gut zusammenstimmt. Welches war aber der Zeitraum, auf welchen die Verträge lauteten? Diesen können wir durch Betrachtung der Z. 13. erhaltenen Zahl finden. Dort werden nicht etwa die Ausleihenden (οί δανείσαντες), sondern die Schuldner (οί δανεισάμενοι) angeführt, deren natürlich, wie Im Sandwicher Denkmal, mehrere waren: δανεισαμένους ist noch vorhanden; und vergleicht man die nachher Z. 18. 23. bei den Pachtverträgen gebrauchte Formel, welche in der Mitte steht zwischen der Benennung des Verpachteten und dem Anfaugspunkte der Pachtzeit, und wendet dieses auf den vorliegenden Gegenstand an, so ergiebt sich die Erganzung [ωςτε ἀποδιδόναι τους] δανεισαμένους. Die dazu gehörende Summe ist also der Betrag des Zurückzuzahlenden, wobei der Kürze halber in dieser ganz allgemeinen Uebersicht Capital und Zinsen zusammengenommen werden; eine Ausicht, welcher die höchst einfache weitere Erganzung, [τό τε ἀρχαΐον και τούς τόκους ών έδα]νείσαντο, sich anschliesst. Aehulich ist in einer Attischen Tempelrechnung3) das Capital zwar beson-

Staatsh. d, Athen. Bd. II. S. 227. [11\* 93.] (Corp. Inser. Gr. Bd. I. S. 256a.) vergt. besonders auch Inschr. N. 159.
 Vergt. meine Anm. zur Sandw. Steinschr, in der Staatsh. d. Athen. und Corp. Inser. Gr. Bd. I. S. 258b.

<sup>3)</sup> Corp. Inser. Gr. N. 156.

ders, dann aber eilfjähriger Zins zusammen berechnet gewesen. Nicht als wären die Zinsen erst nach Ablauf sämmtlicher Jahre zugleich mit dem Capital gezahlt worden, sondern die Fristen für die Zinszahlung waren in den Verträgen selbst bestimmt, wie dieselben für die Pachtgelder bestimmt waren, wovon nachher die Rede sein wird; in diesen Ueberblick ist aber jene Bestimmung der Fristen für die Zinszahlung eben so wenig aufgenommen als für die Pachtgelder. Nun aber beträgt was die Schuldner zu zahlen haben 13 Talente 3010 Drachmen, wozu, da das jetzige Ende der Ziffern in die Stelle des Bruches der Steinplatte fällt. noch etwas hinzugefügt werden kann, was jedoch nach dem Zahlensystem weniger als 40 Drachmen betragen muss. Man setze das Mittel, nämlich ΔΔ, 20 Drachmen zu; so erhält man 81.030 Drachmen als die Summe, welche von den Schuldnern zu zahlen ist. Zieht man hiervon das Capital mit 54,020 Drachmen ab, so bleiben 27,010 Drachmen. Ferner betragen die jährlichen Zinsen 35 des Capitals zu 10 vom Hundert gerade 5402 Drachmen; welches fünfmal genommen 27,010 Drachmen giebt. Folglich ist das Capital auf fünf Jahre unanfkündbar ausgeliehen worden. Bis in die 100. Olymp, ist dieses zinsbare Capital des Tempels bedeutend gewachsen, da es damals, wie wir gesehen haben, mindestens 40 Talente betrug. Endlich war der Anfangspunkt des Vertrags bestimmt: χρόνος ἄρχει Μεταγειτνιών μὴν 'Αθήν ησιν ἄρχοντος Κράτητος, έν] Δήλφ δὲ Βουφονιών μὴν ἄρχοντος Εὐπτέρους, welche Ausfüllung unfehlbar ist. Die Formel für die Angabe des Anfanges ist χρόνος ἄρχει, die in dieser Inschrift bei allen drei Verträgen, deren Erwähnung etwas vollständiger erhalten ist, gebraucht war, und bei einem durch den andern sich ergänzt; auch habe ich früher schon 1) diesen Sprachgebrauch so erläutert, dass nichts darüber hinzuzufügen nöthig ist. Der Delische Archon muss Εὐπτέρης Genit. Εὐπτέρους geheissen haben; denn Ευπτηρ Genit, Ευπτερος wird Niemand annehmen wollen: Ευπτερος aber konnte er nicht genannt sein, da zweimal deutlich EYPTEPO€ als Genitiv vorkommt. Diesem Delischen Archon entspricht nach Z. 17. 18. der Attische Krates: folglich muss Krates auch hier gestanden haben, wie ich dieses setze, wenn

<sup>1)</sup> Corp. Inser. Gr. Bd. 1, S. 29, S. 877.

anders das Attische und Delische Jahr gleichen Anfangspmikhten. Dies ist alere wirklich der Fall gewesen. In der Nandwicher Steinschrift Olymp. 100, 101, wird nämlich immer je ein Attischer Arrhon mit einem Delischen so verglichen, wie es selderlithin unte Del Usbereinstimmung der Jahre gest-hehen kann!; da aber das Attische Jahr bereits vor dem Peloponnersischen Kriege denselben Anfang wie später hatte, woran nach unserer von Herrn Idel er angenommenen Folgerung aus der Marathonischen Schlachtordnung schwerlich mehr gezweifelt werden kann, so ist jene Usbereinstimmung auch für Olymp. 86. anzunehmen: wohei Ich noch bemerke, dass dem Nachfolger des Krates, den Apseudes, hestimmt wieder ein anderer Archon als Eupteres enfigt.

14. Es sei gestattet, ehe wir weiter fortschreiten, einen Blick auf den Delischen Kalender zu werfen. Corsini<sup>2</sup>) findet es einleuchtend, dass letzterer mit dem Attischen einerlei sei; ihn täuschten die Monate Gamelion und Elaphebolion, welche in De- 36 lischen Beschlüssen derjedigen Zeit vorkommen, wo Delos keinen eigenen Staat mehr bildete3), indem er nicht einsah, dass diese Angaben nicht zum Delischen, sondern zum Attischen Kalender gehören; ihn täuschte ferner der Monat Thargelion in einem bei Josephus 1) erhaltenen Delischen Beschlusse, welcher ebenfalls von den Athenern auf Delos herrührt, und ansserden das Vorkommen dieses Monates als eines Delischen in der Sandwicher Steinschrift. Allerdings ist der Thargelion dem alten Delischen und dem Attischen Kalender gemeinsam, und auch zeitlich derselbe Monat, weil die Thargelien, das Delisch-Attische Geburtsfest der Kinder der Leto, an ihn gebunden sind; aber deshalb stimmten beide Kalender nicht vollständig überein. In unserer Inschrift finden wir gleich einen Delischen Buphonion, und ihm entspricht der Attische Metageitnion, zunächst freilich nur in diesem bestimmten Jahre, schlechthin aber dann, wenn die Attische mul Delische Schaltperiode eine und dieselbe war\*), Höchst wahr-

<sup>1)</sup> Siehe die Stellen §. 11. dieser Abhandlung.

<sup>2)</sup> Fast, Att, Bd. II. S. 435 f.

<sup>3)</sup> Siehe oben §. 8.

<sup>4)</sup> Archaol, XIV, 10.

<sup>\*) [</sup>Wenn, wie Bergk (Beiträge zur Griech. Monatskunde S. 45 ff.)

scheinlich ist es dagegen, dass der Tenische und Delische Kalender grossentheils oder völlig derselbe war, da Tenos eine der nächsten Kykladen ist. Von Tenischen Monateu kenuen wir, um einen zweiselhasten zu übergehen, aus einer Inschrift 1) den Apelläon, Heraon, Buphonion, Auaturion, Posideon, Artemisjon, Thargelion; ihre Folge ist unbestimmt; indessen glaubte ich früher\*\*) annehmen zu dürfen, sie sei ungefähr die eben gegebeue; und noch sehe ich keinen Grund fürs Gegentheil, ausser dass die Reihe nicht gerade mit dem Apelläon zu beginnen braucht, sondern mit irgend einem der andern, dergestalt dass die vorangesetzten dann nachzustellen wären. Wir haben hier aber gleich den Buphonion und Thargelion wie in Delos; wir haben ferner den Poseideon oder Posideon zu Tenos, und dass dieser auch Delisch und freilich zugleich derselbe wie der Athenische sei, wird sich hernach als wahrscheinlich ergeben. Ist ferner der Tenische Apaturion dem Attischen Mämakterion gleich, was ich ehedem<sup>2</sup>) für den Apatureon des ältern Ionischen Kalenders vermuthet habe, und entspricht der Tenische Artemision dem Attischen Elaphebolion, wie anerkannt der Lakonische Artemisios, 37 weil die Elaphebolien der Artemis Elaphebolos gefeiert werden; so fügt sich wirklich die angenommene Reihe der Tenischen Monate ungezwungen in die Folge, welche für die Delischen Monate Buphonion, Posideon und Thargelion angenommen werden muse

15. Nach der Angabe des Vertrages über das ansgeliehene Capital folgen drei Pachtverträge, wovon slch die beiden ersten am Grundstücke beziehen. Dies erhellt aus Z. 16. νο Ερφάν, nämlich γῆν übrig ist, und dann καl τοὺς κήπους καὶ τὰς οἰκίας καὶ - - -; und aus Z. 21. νο ebenfalls ἐρφάν erschein!. Sab heilige Land ist gemeint, in der Sandwicher Stelnschrift S. 4.

wahrscheinlich macht, der Buphonion eigentlich dem Hekatombion entsprach, so ist die Entsprechnig mit dem Metag, in diesem Jahre aus Verschiedenheit der Schaltperiode zu erklären, nicht aus einer Differender Kalender der Athener und der Delier um einen Monat; denn dies erlaubt der Thargellon kanne.

<sup>1)</sup> Corp. Inscr. Gr. Bd. II. S. 273.

<sup>\*\*) [</sup>In der Aum. 1. angeführten Stelle.]

Abh. über die Dionysien S. 54, in den Schriften der Akad. v. J. 1816. 1817. [S. oben S. 72.]

τεμένη. Dass die Theilung in zwei Verträge auf eine besondere Verpachtung des Delischen und des Rheneischen Landes bezüglich ist, lässt die Sandwicher Steinschrift vermuthen, wo wir zuerst finden μισθώσεις τεμενών έξ Ρηνείας, dann μισθώσεις τεμενών ίγ Δήλου, dann noch besonders οἰχιών μισθώσεις. Hier ist aber die Ordnung offenbar umgekehrt. Denn erstlich ist bei dem zweiten Vertrag Z. 21. Al übrig, welches auf ['Pηνεί]α führt: sodann bezieht sich der dritte Vertrag, über die Gewässer, wenigstens in seinem zweiten Thelle, worauf es allein ankommt, bestimmt auf Rheneia; die Anordnung war also regelmässiger, wenn Rheneia auch im Vorhergehenden erst nach Delos aufgeführt war. Nach der grammatischen Wendung des Satzes kann ferner beim zweiten Vertrag vor Z. 21. schwerlich etwas von Häusern eingeschoben werden; der Tempel besass aber Häuser auf Delos nach der Sandwicher Steinschrift S. 10. und sollten auch jene alle erst durch kürzlich vorhergegangene Gütereinziehung erworben worden sein, so ist dennoch glaublich, dass er früher auf Delos, wo nicht jedes Haus zugleich Acker haben konnte, einzelne Häuser ohne Feld besessen habe, die nachher veräussert sein konnten. aber dass der Tempel Häuser ohne dazu gehöriges Land auf Rheneia, welches wie ein Landstädtchen den Ackerbau und die Viehzucht betrieb, besessen habe, ist nicht wahrscheinlich. Hiernach wird man also den ersten Vertrag, worin Häuser einbegriffen sind, auf Delos, den zweiten auf Rhenela beziehen müssen; womit übereinstimmt, dass die Sandwicher Steinschrift die Hauswiethen zunächst nach den Delischen Pachtgeldern nennt. Ueberdies kommen beim ersten Vertrag ansser dem heiligen Lande, worunter vorzüglich Triften und Ackerland zu verstehen. auch Gärten vor, offenbar Tempelgärten auf Delos, so weit dieselben Gegenstand eines Erwerbes sein konnten. Nicht minder nennt die Angabe über die Begrenzung, wovon oben gehandelt ist, Rheneia zuletzt. Endlich lehrt sogar der Betrag der Pachtgelder selbst in Vergleich mit der Sandwicher Steinschrift, dass 38 der erste Vertrag die Delischen, der zweite die Rheneischen Grundstücke betrifft; indem die höchste Pacht des ersten Vertrags nicht 1000 Drachnen 1) beträgt, wie die Delische Pacht mit Einschluss

<sup>1)</sup> Siehe die Berechnung §. 16, dieser Abhandlung,

der Häusufiethen im Sandwicher Stein nur etwas über 1500 Drachmen ausmacht, wogegen das Pachtgeld des zweiten Vertrages und das Pachtgeld von Rheneia nach der Sandwicher Steinschrift sich über ein Talent jahrlich belaufen. Dass in unserer Inschrift der Delische Pachtvertrag dem Rheneischen vorangeht, ist sachgemäss, weil Delos der Hauptort ist, und der Vertrag überdies ein Jahr früher anfängt als der Rheneische; wollte man solche Kleinigkeiten mit ängstlicher Casuistik verfolgen, so bliebe nur die Frage aufzuwerfen, weshalb in der Sandwicher Steinschrift die umgekehrte Ordnung befolgt sei: eine Frage, deren Lösung nicht schwer fallen dürfte, nud eben darum nicht gegeben werden soll. Hiernach wird man erkennen, dass die Ergänzungen Z. 15. [την γην την έν Δήλω την ίζεραν, und Z. 20. [την γην την έν Ρηνεί α την ίεραν, im Wesentlichen sicher sind: absichtlich habe ich nicht την δε γην geschrieben, weil die Erwähnung des dritten Pachtvertrages Z. 24. ohne de eingeleitet ist: wogegen Z. 12. ein δέ nothwendig schien, habe es nun daselbst hinter άργυρίου, oder schon Z. 11. bei einem andern Worte gestanden. 16. Nachdem wir so gezeigt haben, worauf sich ieder der

Pachtverträge bezog, betrachten wir noch einige Einzelheiten der beiden ersten Pachtverträge in Verbindung mit einander, da der dritte mit wenigen Worten abgefertigt werden muss, weil davon beinahe nichts erhalten ist. Beim zweiten Z. 21. erhellt, dass die Pachtung auf zehn Jahre zugeschlagen worden; dasselbe gilt vom dritten wo Z. 25. δέκα [έτη] stand. Dies musste gleichmässig für den ersten gelten, wo ich dasselbe Z. 16. an seiner Stelle eingefügt habe. Dieser Zeitraum scheint für Landpachten von Staats- oder Gemeindegut in Attika so gewöhnlich gewesen zu sein, dass er Inschr. N. 103, in dem Vertragsentwurfe nur heiläufig angegeben ist: doch finden wir N. 93. sogar eine vierzigjährige Verpachtung von Gemeindegut: in den Herakleischen Tafeln wird auf Lebenszeit verpachtet. Der Anfang des ersten Pachtvertrages ist der Monat Poseideon (antik geschrieben Hootδηϊών) des Attischen Archon Krates, also vier Monate später als die Ausleihung des Capitals; der Delische Archon ist Eupteres, der Delische Monat fehlt. Nach der Aehnlichkeit, welche wir 39 zwischen dem Delischen und Teuischen Kalender annehmen müssen, ist es aber wahrscheinlich, dass in Delos wie in Tenos ein Monat Poseideon war, welcher wie der Thargelion mit dem gleichnamigen Attischen Monate übereingestimmt haben dürfte. Dies erhält eine Bestätigung durch dasjenige, was beim zweiten Pachtvertrage vorkommt. Dieser beginnt nämlich unter dem Attischen Archon Apseudes, dem Nachfolger des Krates; der Attische Monat und der Delische Archon fehlen: aber es hat eine innere Wahrscheinlichkeit, dass die Pachtung um dieselbe Zeit des Jahres anfing wie in dem ersten, also mit dem Attischen Monat Poseideon, Wirklich ist nun Z. 22, nachdem daselbst IE, wie oben als nothwendig erwieseu ist1), in ΔE verwandelt worden, vom Anfange des Namens des Delischen Monates PO€ nbrig, welches gewiss ΓΟΣ ist. Ποσ[ιδητών]: wodurch alles in völlige Uebereinstimmung kommt\*) lliernach rechtfertigt sich die Ergänzung der Zeitbestimmungen von selbst; nur bemerke ich, dass Z. 21. das Wort 'Αθήνησιν nicht nach Ποσιδητών μήν sondern vor demselben gestellt ist, anders als Z. 14. 17. Die oben 2) angeführten Stellen der Sandwicher Steinschrift geben ähnliche Abweichungen in der Stellung des 'Αθήνησιν und der Archontennamen. Der Anfang dieser Pachtungen fällt übrigens ungefähr in unsern December: in einer Attischen Urkunde3), wodurch auf vierzig Jahre verpachtet wird, beginnt die Pachtzeit mit dem bürgerlichen Jahre, in unserem Juni oder Juli; bei einer andern zehnjährigen Verpachtung Attischen Landes 1) scheint dieser Zeitnunkt, da gar keiner bestimmt ist, ebenfalls voransgesetzt, jedoch mit der Bestimmung, dass im zehnten Jahre nur die Hälfte des Landes beackert werden dürfe, damit vom 16. Anthesterion an, gegen den Frühling, auderthalb Monate nach dem Poseideon, der Acker von dem Nachfolger gebaut werden könne; eine ähnliche jedoch zu unserer Betrachtung nicht gehörige Bestimmung bietet die Urkunde über die vierzigjährige Verpachtung dar. Man erkennt

<sup>1) §. 11.</sup> dieser Abhandlung.

<sup>2) §. 11.</sup> dieser Abhandlung.

<sup>3)</sup> Inschr. N. 93.

<sup>4)</sup> Inschr. N. 103.

aus dieser ganzen Erwägung, dass der Anfang der Pachtung vom Poseideon ab höchst passend und der Attischen Sitte nicht schlechthin unangemessen ist, und ein Zweisel über die richtige Herstellung der Zeitbestimmungen keinen Raum hat. Warum übrigens 19 die Grundstücke auf Rheneia ein Jahr später verpachtet werden. wissen wir nicht; indess lassen sich viele Gründe denken, die ieder leicht finden wird. Die Delischen Grundstücke, welche von verschiedener Art sind, waren nach dem Z. 19. erhaltenen [μεμ]ισθωμένους κατά τάς ξυγγραφάς mittelst mehrerer besonderer Verträge an Mehrere verpachtet und vermiethet; denn den Singular [μεμ]ισθωμένος schliesst die Fügung der Worte aus. Die Rheneischen dagegen waren nach Z. 23. an Einen verpaclitet, der vielleicht einzelne Grundstücke, wie oft geschah, Unterpächtern überliess. Die Fristen für die Zahlung des Pachtgeldes sind offenbar hier eben so wenig als in dem Leihvertrag für die Zinsen angegeben gewesen: solche Besonderheiten gehörten nicht in diese allgemeine Recheuschaft, sondern waren in den Vertragsurkunden bestimmt: welches in Bezug auf den ersten Pachtvertrag Z. 18, 19, in dem Ausdruck αποδιδόναι κατά τάς Ευγγραφάς mit einhegriffen ist, und für den zweiten sich von selber versteht: übrigens mag das Pachtgeld vielleicht nur jährich bezahlt worden sein, wie nach der Attischen Urknude N. 93. nur einmal jährlich zu Anfang des Jahres bezahlt wird. Doch findet sich auch Zahlung in zwei oder drei Terminen im Jahre 1). Für die mittelst des ersten Vertrages verpachteten Delischen Grundstücke ist das Pachtgeld im Gauzen für Alles und alle Pächter angegeben; hlerauf gründet sich die allerdings ungewisse Ergänzung ἀπάντων τούτων Z. 18. Es wird jedoch gesagt, die Pächter sollten nach den Urkunden zahlen; worin bestimmt war. wieviel jeder Einzelne zahlte: für die allgemeine Rechenschaft aber musste die Gesammtsumme gezogen werden, welche mit einer sehr kurzen Formel angefügt war: μισθώσεως πεφ[άλαιον. In Einem Jahre beträgt diese weniger als in den andern, natürlich im ersten, wie ich ergänzt habe; in diesem mochten die Grundstücke des schlechten Zustandes wegen zum Theil geringern Ertrag geben, weil sie früher vernachlässigt waren. Für das

<sup>1)</sup> N, 103, 104.

erste Jahr beträgt diese Pacht 716 Drachmen; für jedes andere über 900 und unter 1000 Drachmen, indem nach Ergänzung des Anfanges der nächsten Formel binter der Zahl 900 eine bedeutende Lücke bleibt. In der Sandwicher Steinschrift beträgt die zweijährige Pacht der heiligen Grundstücke (τεμενών) von Delos 2484 Drachmen, also die jährige 1242 Drachmen, und die jährigen Hausmiethen, von Delos wie wir annehmen müssen, 297 Drachmen, zusammen 1539 Drachmen. Dies giebt, wenn in unserem Denkmale statt 900 Drachmen durch Ergänzung nahe au 41 1000 angenommen werden, ungefähr 550 Drachmen mehr als die grössere Pachtsumme auf unserem Stein, schwerlich weil die Pachtungen später theurer wurden, sondern weil durch Schenkungen, Gütereinziehung und andere Erwerbungen die Grundstücke auf Delos sich gemehrt hatten. So schenkte Nikias, welcher erst nach Olymp, 86. Architheoros war, dem Tempel zur Speisung der Delier und zu Opfern ein Grundstück von 10,000 Drachmen Werth 1), ob freilich auf Delos oder Rheneja wissen wir nicht, sondern führen dies überhaupt nur als Beispiel von Schenkungen an; Beispiele von eingezogenen Gütern, besonders Häusern, giebt das Ende der Sandwicher Steinschrift. Bei dem Pachtgelde von Rheneia findet kein Unterschied der Jahre statt; ich habe daher, wiewohl unsicher, έχαστου του έτους erganzt; denn die Ergänzungen lassen sich von dieser Stelle an so bestimmt nicht mehr machen. Das Pachtgeld ist, da auf Rheneia viel ansgedehntere Tempelgüter lagen, hier sowohl als in der Sandwicher Steinschrift weit bedeutender als für die Delischen. Es beträgt nämlich hier bestimmt 1 Talent 1110 Drachmen, in dem Sandwicher Denkmal aber für die beiden Jahre unter Charisandros und Hippodamas 2 Talente 1220 Drachmen, also von Einem Jahre 1 Talent 610 Drachmen; es ist demnach gerade um 500 Drachnien gefallen in dem Zeitraume von sechsundvierzig Jahren, welcher zwischen dem Ablaufe des zehnjährigen Pachtvertrages (Olymp. 86, 4. bis 89, 2,) und dem Archon Charisandros Olymp. 101, 1. verflossen war: wogegen der Ertrag von Delos um etwas mehr und das Capital ausserordentlich gestiegen war. Vom dritten Pachtvertrage wissen wir nur, erstlich dass

Plutarch Nik. 3. vergl. dazu Staatsh, Bd. II. S. 218. S. 230 f.
 [II<sup>2</sup> 82, 96.] (Corp. Inscr. Gr. Bd. I. S. 261. a.)

er Meergewässer betraf, wobei bemerkt scheint, dass es den Athenern geböre, natürlich mir in einer gewissen Gegend, vernuthlich an einer bestimuten Seite von Delos; dann dass derselhe sich ansserdem auf etwas in oder bei Rhencia bezog, vielleicht ebenfalls Gewässer. Wahrscheinlich war die Fischerei oder der Salzgewinn verpachtet, und der Pachtertrag von den Athenern als angemaassten Eigenbinnern zu den Tempeleinkünsten geschlagen worden\*). Auch diese Verpachtung war zelnijätrig. In der Sandwicher Tafel geschicht über nicht Erwähnung.

\*) [Vergl, Staatsh, d. Ath. I\* 414c.]

Zusatz.

Nach dem Drucke dieser Abhandlung hat Hr. Dr. Ross in einem Schreiben ans Nauplia vom 15. Juni 1834. dem Verfasser angezigt, dass Z. 23. der inschrift (S. 23.) [455.] so anfange: . POQ $\lesssim$  und Z. 7. \( \Delta HAIQN. \) Das erste \( \text{ander t für die Beurtbeilung der Sache, nameutlich \) für das  $\S$ . 13. zu Ende Gesagte, nichts; das letztere führt auf \( \pi \alpha \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \frac{\pi}{\sigma} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\pi} \text{\p

[Ross hat in dem Kunstblatt zum Morgenblatt 1836. Nr. 12. einem Drinschen Horse von einem Grundsfäck AzöAkowog Aŋλίου herausgegeben, woraus er schliesst, der Delische Apoll habe auf Paros Vermögen gehabt. Dies ist freilich wahr; nur ist es nicht, wie er glaubt, der Delische Apoll auf Delos, sondern der Delische Apoll der Parier. Was Staatsh. d. Ath. Bd. 1. S. 351. (12 444.) gesagt ist, beweist nichts dagegen.]

#### Nachträge und Berichtigungen.

- S. 2. Anm. 5. Z. 5, ist nach Aristophanes hinzuzuf.: Prösche.
- S. 18. Anm. 54. st. Pollnx VII, 10. l. Pollux VII, 100.
- Zusatz zu Anm. \*) [Fiedler Reise durch alle Theile des K\u00fcnigreichs Griechenland (1840) Bd. I, S. 36-79 handelt von den Laurischen Bergwerken mit besonderer Ber\u00fccksichtigung der Arbeit Boecklis, Br.].
- S. 26. Anm. 87. st. VII, 90, 1. VII, 99.
- S. 43. Z. 8. st. gewöhnliche I, gewöhnlichste.
- S. 57. Aum. 181 st. VIII, 95. I. VIII, 59.
- S. 71. Z. 8 v. n. [Im Texte stand ursprünglich Kallimaeon; vergl. C. I. N. 2082. 3663.]
- S. 72. Anm. \*) st. byz, l. Cyz.
- S. 77, Z. 9. st. είςκομίζεθαι 1. είς κομίζεσθαι.
- 96. Zns. z. Anm. 74: [doch scheint ein kleineres Theater anch in Munychia selbst anfgefunden zu sein.]
- 97. Zus. z. Anm. 81: [In dem reichhaltigen Werke von François Lenormant: Recherches archéologiques à Eleusis, Recneil des Inser. (Par. 1862. 8.) kommt S. 272. in einer Inschrift θέατφον τὸ Ἑλενσινίων vor.]
- 8. 180. Zus. z. Anm. "Jr: [Ueber vorläufige Vorleunigen oder Vorst-bungen der Dramen hat Julies Magnin in der Acad. des Insercine Abhandlung gelesen, woven im Journal des Delhats 1. Aug. 1839. ein Auszug gegeben ist. Er findet Spuren: 1. in der Notiz des Appnieins, wonach Philemon während der Präphration zu einer solchen Lesung gestorhen ist, 2. in der Ernählung des Valer, Max., Euripides hahe postdauts populo eine Stelle im Bellerophon gestriehen, was nur vor der Aufführung habe geschellen können (zweifelhaft), 3. in der Veränderung des Anfanges der Melanippe des Euripides (S. Fragm. No. 1). Bei den Römern fanden solche Vorleungen sicher Statt, wie Sueton Vita Terent. e. 2 zeigt. Später war Sp. Metius Tarps eine Art Censor, dem die Stücke vorzulegen waren (Hor. Sair. I., 10, 3 af fi.)]
- S. 134. Z. S. st. γεγαιραί 1. γεραιραί.
- S. 136. Anm. 176. st. S. 270 f. l. S. 210 f.
- 8. 163, Anm. 1) Z. 1 v. o. 1. rås slæsyyslåes rlæsyyslåvours stg. v. 6. 175. lautete ide durch Anm. 4) verhesserte Stelle des Textes urspring-licht; "Nun heirathete Demosthenes Schwester, nach des Vaters letatem Willen, zehn Jahre nach dessen Tod im Skirophorion, dem letaten Monat nuter dem Archon Polyzelos Ol. 103, 2, er selbat sher wurde gleich nach der Hochsteil geprifft n. s. w. In dem schon S. 163, angeführten Brisfe schreiht Boeckh hierüther an Arn. Schlifer: "tehn mus noch bomerken, dass ich zu

meiner Abhandung die ber die Midiana S. 78, einen Carton habe drucken lassen, den aber die Buchhandlung in die meisten Exemnicht hat einheften lassen. Sie werden vielleicht anch in Hieren Exemplara nicht das Richtige haben. Es betrifft die Hochteit des Aphobos mit der Schwester des Onctor, worüber ich von Corsini geführen.

- S. 175. Anm. 4. Z. 9 v. u. "Die Hochzoit ist nicht die [der Schwester?] des Domosthenes" u. s. w.
- S. 199, Z. 7 v. o. l. erstandenen.
- S. 201. Z. 10 v. u. ist die Klammer hinter "Lichtgötter" zn setzen.
- S. 212. Erläntcrungen Z. 1 v. o. l. υίοῦ τοῦ ἐπικ.
- S. 224. Z. 9 v. o. l. eingeführt werden müssen: so dass eigentlich so hätte geschrieben werden müssen, ἐφ' ispiων u. s. w. S. 225. Z. 6 v. o. l. Tyhi.
- 8. 226. Z. 1 v. o. l. hier in Aπ.
- S. 236. Z. 21 v. o. st. denen, was auch im ursp. Text steht, l. dem. -
  - S. 247. Z. 6 v. u. l. Festigkeit.
  - S. 263. v. 1. des metrischen Schemas l.  $\bot \smile \_ \ _{\bigcirc}$ u. s. w.
  - S. 264, Z. 9. v. u. l. anch st. nach. "nach" stoht anch im nrspr. Texte.
  - S. 275, Z. 12 v. u. l. str. 3. 4. statt des lm ursp. Toxte stehenden 4. 5.
  - S. 279. Z. 9 u. 10 v. o. l. hat man verbundon.
  - S. 286, Z. 10 v. o. l. der vorhergehonde.
  - S. 316, Z. 1 ff. v. o. [Mommsen ad Schol. Germ., p. 16. participium proverbe finite probat nt Pidnarieum et confirmat ex 60. X, 4, ubi πρώσσων ex Par. O. legit. Handschriftliche Bem. zu Pind. not. critt. Ol. 11. 62. in urprajinglicher lateinischer Passung, wie die folgenden Zanätze. Die unter den Text gesetzten sind der Gleichförnigkeit wegen übersetzt.]
  - 8, 316, Z. 13 ff. v. o. [Jévégyes nomen mullehre in gente Alexadarms Schot. Theore. XVI, 34. es. Stimonide (valge Sepéges, quod emend. Vales), Hippoor. Epid. P., 25 [p. 1149. Fores]. Airstiid, orat. XI. p. 127 Dind. Anacron. Anth. Pal. VI, 136 [Bergh, post byr. IIII\* p. 1036.] cf. Meincke, Monataber. d. Akad, 1852. p. 584 ff. Handacht. Benn. zu nodr. critt. Ol. VI, 103.
  - 324. Z. 5 ff. v. o. [Max. Planudes in Bachmanni Anecd. T. II. p. 55: τό ῆκω τοῖς παλαιοίς ἐκω ἐγράφετο, καὶ Πένδαρος γὰρ τούτω πολλαχῆ χρῆται. — Handschr. Bem. zn nott. critt. Ol. IV, 11.]
  - S. 332. Z. 5 v. n. l. unzusammengezogene. S. 345. Z. 4 v. o. l. Sylbe von tuzóproc.
  - S. 345. Z. 4 v. o. i. Syine von togortos.
- S. 360. gehört die Marginalzahl 367 neben Zeile 9 v. u.
- S. 381. Z. 14 v. u. xlefteir.
- S. 382. Z. 3 v. o. setzc ein Komma hinter "wenigstens."
- S. 383, V. 5 v. n. ist ln αὐτα das Iota subscriptum abgesprangen.
- 386. Z. 2 v. o. [An ταί erat? Scd hoc parum verisimile. An ην ξα, η ξα δα olim erat? Handschr. Bem. zn nott. critt. Pyth. IV, 57.]



# BIBLIOTHECA GRAECA

VIRORUM DOCTORUM OPERA

## RECOGNITA ET COMMENTARIIS INSTRUCTA

CURANTIBUS

### FR. JACOBS ET VAL. CHR. FR. ROST.

LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

## Bedeutend ermässigte Preise.

| Erschienen sind bis jetst:                                                      | wf   | 19    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Aeschinis oratio in Ctesiphontem, notis instr. I. H. Bremi. 8. mai. 1826        | -    | 71/6  |
| Aeschyll Choephorae, illustr. R. H. Klausen. 8. mai. 1835                       | -    | 2214  |
| - Agamemno, illustr. R.H. Klausen. Ed. Ii. ed. R. Enger. 8. mai. 1863           | 1    | 44    |
| Anacreontis carmina, Sapphus et Erinnae fragmenta, annotatt,                    |      | /     |
| illustr. E. A. Moebius, 8, mai. 1826                                            | _    | 6     |
| Aristophanis Nuoes, Ed. illustr. praef. est W.S. Teuffel, Ed. il. 8.mai. 1863   | _    | 1.7   |
| Delectus epigrammatum Graecorum, novo ordine conc. et comment.                  |      |       |
| inste Le Igoche & mai 1996                                                      | _    | 19    |
| instr. Fr. Jacobs. 8. mai. 1826                                                 |      | 10    |
| Philipp. I. et Olynthiacae I - ill.) Ed. II. 8. mai. 1845                       |      | 10    |
| Euripidls tragoediae, ed. Pflugk et Klotz. Vol. I, II et III. Sect. I—III.      | _    | 97    |
| Einzeln:                                                                        | 4    | 21    |
|                                                                                 | -    | 51    |
| Hecuba, Ed. II                                                                  | _    | 10    |
| Andromacha. Ed. II                                                              | _    | 10    |
| Heraclidae. Ed. II.                                                             | _    | 12    |
| Helena, Ed. II                                                                  | _    | 12    |
| Helena. Ed. II                                                                  | -    | 12    |
| Alcestis. Ed. II                                                                | _    | 12    |
| Hercules furens                                                                 | -    | 18.   |
| Phoenissae                                                                      | -    | 18    |
| Orestes                                                                         | _    | 12    |
| Iphigenia Taurica                                                               | -    | 12    |
| — Iphigenia quae est Aulide                                                     | _    | 12    |
| Iphigenia quae est Aulide                                                       | 1    | -     |
| Kinzeln:                                                                        |      |       |
| Theogonia                                                                       | -    | 71/2  |
| Scutum Herculis                                                                 | _    | 5     |
| Opera et dies                                                                   | _    | 10    |
| Homeri certamen, fragmenta et vita Hesiodi                                      | 4mam | 15    |
| Homeri Ilias, varietat. lect. adi. Spitzner. Sect. I-IV. 8. mai. 1832-36        | 1    | 15    |
| Kinseln:                                                                        |      |       |
| Sect. I. lib. 1-6                                                               | _    | 9     |
|                                                                                 | _    | 9     |
| — Sect.III. lib. 13—18                                                          | _    | 131/4 |
| — Sect. IV. lib. 19—24                                                          | _    | 131/2 |
| Die einzige Ausgabe der Bias, welche den kritischen Apparat voll-               |      |       |
| Lyslae et Aeschinis orationes selectae, ed. I.H. Bremi. 8. mai. 1826            |      | 15    |
| Lyslae orationes selectae, ed. I. H. Bremi. 8. mai. 1826                        | _    | 9     |
| District oraciones selectate, ed. 1. 11. Drews. 8. mai, 1020                    | -    | 9     |
| Pindari carmina cum deperditarum fragm., variet. lect. adi. et com-             |      |       |
| ment, illustr. L. Dissen. Ed. II. cur. Schneidewin, Vol. I, 1843                | 1    | 9     |
| <ul><li>Vol. II, Sect. I. II. (Comment. in Olymp. et Pyth.) 1846. 47.</li></ul> |      |       |
| (à 15 Ngr.)                                                                     | 1    | _     |
| Platenis opera omnia, recensuit, prolegomenis et commentariis in-               |      |       |
| struxit G. Stallbaum. X voll. (21 Sectiones). 8. mai. 1836-61.                  |      |       |
| compl                                                                           | 21   | 15    |
| Einzeln:                                                                        |      |       |
| - Apologia Socrati et Crito. Ed. IV. 1858                                       | _    | 24    |

COLLEGE

mounts tony

| Platonis opera omnia ed. G. Stallbaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 4.150   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Phaedo. Ed. IIII. cur. Wohlrah. 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | - 27    |
| Symposium c. ind. Ed. III. 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.   | 221/2   |
| Gorgias. Ed. III. 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - 24    |
| Protagoras c. ind. Ed. III. ed. Kroschel. 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | - 18    |
| Politia sive de republica libri decem. 2 voll. Ed. Il .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 2 15    |
| Einzeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| Vol. I. lib. I - V. 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1 12-   |
| Vol. II. lib. VI— X. 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 1 3     |
| Phaedrus. Ed. II. 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - 24    |
| Mcnexenus, Lysis, Hippias uterque, lo. Ed. II. 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | - 27    |
| Laches, Charmides, Alcibiades I. II. Ed. II. 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
| Cratylus cum, ind. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | - 27    |
| Euthydemus. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | — 21    |
| <ul> <li>Meno et Euthyphro itemque incerti scriptoris Theages, Era</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| Hipparchus, 1836 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| Timaeus et Critias. 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1 24    |
| Theaetetus. Ea. II. rec. Wohlrab. 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1 —     |
| Sophista. 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | - 27    |
| - Politicus et incerti auctoris Minos. 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 27      |
| Philebus. 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | - 27    |
| Philebus. 1842<br>Leges. Vol. I. lib. 1—1V. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 6     |
| - Vol. II. Hb. V-VIII. 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1 6     |
| · Vol. III. lib. IX - XII. et Epinomis. 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1 6     |
| Sophoclis tragoediae, rec. et explan. E. Wunderus 2 voll. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | maı. |         |
| 1847—1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 3 -     |
| Einseln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| — Philoctetes. Ed. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - 12    |
| Oedipus tyrannus. Ed. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | - 12    |
| Ocdipus Čoloncus. Ed. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | - 18    |
| Antigona. Ed. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |
| - Electra. Ed. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| Aiax, Ed. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 12      |
| Trachiniae, Ed. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | - 12    |
| Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri VIII, explan. E. F. Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 4 voll. 8. mai. 1843—1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 4       |
| Einzeln:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| — Lib. I. Ed. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 —     |
| — Lib. II. Ed. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | - 221/2 |
| Lib. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| Lib. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |
| Lib. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - 15    |
| Lib. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | - 18    |
| Lab. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | - 15    |
| Xenophontis Cyropaedia, comment, instr. F.A. Bornemann. 8. mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - 15    |
| Aenophontis Cyropaedia, comment. instr. F.A. Bornemann. 8. mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1838 | - 15    |
| Memorabilia (Commentarii), illustr. R. Kühner. 8. mai. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
| Ed. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | - 27    |
| Anabasis (expeditio Cyri min.), illustr. R. Kühner. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠    | 1 6     |
| Einzeln & 18 April:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
| Sect. I. lib. 1—IV.<br>Sect. II. lib. V—VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| - Oeconomicus, rec. et explan. L. Breitenbach. 8. mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1841 | - 15    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| Henry and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |      |         |
| Agesilaus ex ead. recens. 8. mai. 1843<br>Hiero ex ead. rec. 8. mai. 1844<br>Hellenica, Sect. I. (lib. I. II.), ex cad. rec. 8. mai. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::   | - 17    |







